

The University of Michigan



Law Library



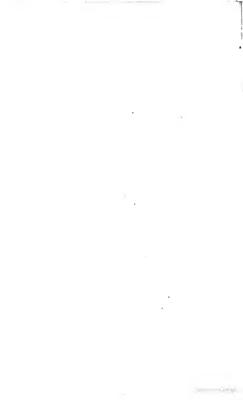

## Pürffembergisches Archiv

für

# Recht und Rechtsverwaltung

mit Ginfoluf ber Administrativ=Juftig.

Herausgegeben

von

Dr. F. Ph. F. v. Kübel

Dr. E. O. C. v. Sarwen.

Menuzehnter Banb.

#### Stuttgart 1878.

1375

Drud und Berlag ber Stuttgarter Buchbruderei-Gefellichaft. (Friber Chr. Fr. Cotta's Erben).

In Rommiffion bei S. Lindemann.

## Inhaltsüberficht

## bes neunzehnten Banbes.

#### \_\_\_\_

| tryanting try trayin junt and commy                           |
|---------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen jur Frage ber gefehlichen Regelung ber Tragung    |
| ber Gefahr beim Rauf. (Bon Ober: Trib .: Brafibent Dr.        |
| v. Rübel)                                                     |
| Bu ber Lehre von ben fog. Bertragen ju Gunften Dritter.       |
| (Bon Dber: Trib.B. Prafibent Dr. v. Rubel.)                   |
| Die prattifche Geltung de cautio damni infecti. Wirfung ber   |
| Rechtstraft für bie Berufungefähigfeit. (Bon Berrn Rreis-     |
| gerichtsrath Begler in Stuttgart)                             |
| hat fich ein Borpfandglaubiger, wenn er Bielerglaubiger ift,  |
| im Ronturs eine Bermeifung auf feiner Bielerforberung         |
| entsprechenbe entferntere Bieler anftatt auf bas vorhanbene   |
| baare Geld ober bie nach Art. 56 bes Erekutionsgesetzes       |
| obligatorifchen brei Jahreszieler gefallen zu laffen? (Bon    |
| herrn Rreisgerichtsrath beg ler in Stuttgart)                 |
| Ein Beiftlicher erfticht feinen ihm befreundeten Schullehrer. |
| (Mitgetheilt von herrn Dberftaatsanwalt Schmoller in          |
| Ellwangen)                                                    |
|                                                               |
| Literarifche Mittheilungen.                                   |
| Die Entideibungegrunbe ju bem Schiebsfpruche in ber Berlin-   |
| Dresbener Gifenbahnfache. Gin Beitrag jur Lehre von           |
| ber Auslegung ber Bertrage von Dr. Rarl Georg Bachter.        |
| Reftidrift gur vierten Gatularfeier ber Univerfität Tubingen. |
| Leipzig, Fueg Berlag, 1877. 48 G                              |
| Die ftrafrechtlichen consilia Tubingensia von ber Grunbung    |
| ber Univerfitat bis jum Sahre 1600. Bon Dr. S. Seeger,        |
| o. D. Profeffor ber Rechte. Feftprogramm ber juriftifchen     |
|                                                               |
| Katultat zur vierten Satularfeier ber Universität Tubingen.   |
| Fakultät zur vierten Sakularfeier ber Universität Tübingen.   |
|                                                               |

ung ber ftanbesherrlichen Deffarationen für bie Drb:

|                                                                   | v     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                   | Scite |
| nung ber Rechtsverhaltniffe                                       | 245   |
| c) Baufache. Straße                                               | 267   |
| d) Baufache. Buftanbigfeit bes Berwaltungegerichtehofs            | 268   |
| e) Baufache. Buganglichfeit                                       | 270   |
| f) Baufache; privatrechtliche Ginwenbungen                        | 271   |
| g) Baufache. Bauen außerhalb Etters. Reues Borbringen             | 271   |
| h) gabella hereditaria                                            | 272   |
| Art. 14 bes Gefeges vom 16. Dez. 1876. a) Birthichafts.           |       |
| fongeffionsentziehung. (§. 58 Gewerbeorbnung)                     | 274   |
| b) Birthicaftstonzeffionsentziehung. (§. 58 ber beutichen         |       |
| (Sew.=D.)                                                         | 276   |
| Brogeffualifches, a) Rach bem 1. Oftober 1877 eröffnetes          |       |
| Erkenntniß bes Oberafits                                          | 279   |
| b) Berfaumnig ber Befdmerbefdrift (Art. 79 Abf. 3 bes             |       |
| Gefețes)                                                          | 279   |
| e) Unrichtige Ginreidung ber Beschwerbeschrift                    | 279   |
| Mebiginalpolizeiliche Streitfragen, befprochen von herrn Dr.      |       |
| Reufcler, Arzt in Stuttgart                                       | 281   |
| I. "Debiginalpersonen" im Sinne unferer Befete                    | 281   |
| II. Pfuschereiverbote in Bürttentberg                             | 287   |
| III. Die gefetliche Beiftanbapflicht bes gepruften bilfsperfonals | 290   |
| IV. Die Burudnahme ber "befonberen Genehmigung" von               |       |
| gepruftem Silfsperfonal                                           | 295   |
| V. Das Silfsperfonal gegenüber bem murtt. Gefet vom               |       |
| 27. Dezember 1871                                                 | 299   |
| VI. Bur neuen murttembergifchen Mebiginaltage                     | 303   |
| Mittheilungen aus ber Rechtsprechung bes Obertribungle in         |       |
| Civilfachen. Bon Berrn Dbertribunalrath v. Streich.               |       |
| Formelles Erforberniß ber privatim errichteten (elterlichen)      |       |
| Bermogenbubergaben, und Rolge ber Richtbeachtung biefer           |       |
| Form                                                              | 313   |
| Inteftattobigill ober Bermachtnigvertrag. Ungulaffigfeit          |       |
| ber Ronverfion bes erfteren Rechtsgeschafts in bas lettere        | 817   |
| Stillichmeigenbes Fibeitommiß                                     | 319   |
| Fideicommissum superfuturi                                        | 320   |
| Schenfungsauflage für ben Fall bes Tobes bes Befchentten          | 323   |
| Befreiung von ber Jufinuation fur Schentungen ber                 |       |
| Eltern an ihre Kinber                                             | 325   |
| Trifft bie Bestimmung bes Lanbrechts Th. II. Tit. 18              |       |
| §. 7-9 auch auf großelterliche Schenfungen ju und in              |       |
| melder Beife                                                      | 328   |
| Beftätigung eines Teftaments burd nachfolgenben Schent.           |       |
| ungs- und Erbvertrag                                              | 330   |

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Rechtliche Bebeutung von Bereinbarungen, auf welche in      |       |
| bem Teftamente zweier Chegatten Bezug genommen ift .        | 832   |
| Anerkennung ber Giltigkeit eines Teftameuts                 | 334   |
| Befugniß jur Ablofung von Balbgerechtigfeiten               | 835   |
| Eigenthumsrecht an Ranalen und Ranalmauern                  | 838   |
| Aufpruch ber caut'o damni infecti gegen ben bermaligen      |       |
| Befiger bes Gefahr brobenben Grunbftud's                    | 840   |
| Bergicht auf bie Forberung einer cautio damni infecti .     | 341   |
| Erforberniffe für einen Studvertauf gemäß Art. 11 bes       |       |
| Liegenschaftsveräußerungsgesehes. a. Bei einer Dehrheit     |       |
| von Studverfäufen                                           | 342   |
| b. Berhaltnig ber einzelnen Studverfaufe unter fich         | 342   |
| c. nachträgliche Wieberaufhebung eines abgefchloffenen      |       |
| Stüdlaufs                                                   | 848   |
| d. Borbehalt ber Regierungogenehmigung                      | 344   |
| e. Richtberüdfichtigung ber Gebanbe                         | 844   |
| Mattervertrag. Erfüllung ber bem Matter binfichtlich ber    |       |
| Berfon bes ju fuchenben Raufers gemachten Auflagen .        | 844   |
| Richtaufnahme einer vereinbarten Bebingung in bie Lie-      |       |
| genicaftsvertragsurfunbe                                    | 347   |
| Unwirtfamteit eines Liegenicaftsverlaufs wegen Mangels      |       |
| einer mefentlichen Borausfehung bes Bertrags                | 849   |
| Möglichkeit bes Finbens im rechtlichen Ginne                | 353   |
| Rlagbarfeit bes Sinberrechts                                | 355   |
| Rlagbarteit bes Finberrechts                                |       |
| felben für ben Exproprianten                                | 356   |
| Umfang ber Buftanbigfeit bes Civilrichters in Expro-        |       |
| priationsfällen                                             | 357   |
| Bwangsenteignung auf Grund bes Anerkenntniffes ber          |       |
| Rothwenbigfeit berfelben Seitens bes Expropriaten           | 358   |
| Dolofe Ceffion                                              | 859   |
| Burudbehaltungerecht bei Berabrebung von Abichlagegahl-     |       |
| ungen für fucceffive Lieferungen                            | 361   |
| Auslobung. Bertheilung einer Entbedungspramie unter         |       |
| Dehreren, welche ju ber beabfichtigten Entbedung ohne       |       |
| Bereinbarung jufammengewirft haben                          | 362   |
| Statthaftigfeit bes vertragemäßigen Berbots eines Ron-      |       |
| furreng-Gewerbebetriebs                                     | 366   |
| Abftrattes Coulbbetenninif. Bebeutung besfelben für ben     | 300   |
| Beweis einer Darlebensichulb                                | 366   |
| Gine Bechfelburgichaft ober ein Giro begründet an fich      | 200   |
| noch feine civilrechtliche Burgfcaft                        | 369   |
| ttheilungen and her Rechtinrechung hed Normaltungagerichte. | 200   |

|                                                                                                                                                                                                          | VII<br>Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| fs. Bon herrn Staatsminifter v. Gefler. Fortfetung                                                                                                                                                       | 374          |
| Erfenntniß vom 17. April 1878. Ortsarmenverband                                                                                                                                                          | 014          |
| Sofen, D.M. Reuenburg, gegen Lanbarmenverband Mauf-<br>bronn. Berechnung ber zweijährigen Frift für ben<br>Berluft best Unterflühungswohnsies.  Creenninis vom 24. April 1878. Ortsarmenverband Ruith    | 374          |
| (Baben) gegen Ortsarmenverband Anitifingen, D.A.<br>Maulbronn. Richt vorhandene Unterftützungsbedurftigfeit                                                                                              | 070          |
| Grienninis vom 26. Juni 1878. Ortsarmenverband Schreg-                                                                                                                                                   | 276          |
| heim gegen Ortsarmenverband Reuler. Formalien ber Berufung. Begriff ber Armenunterftühung                                                                                                                | 879          |
| Erfenntnig vom 26. Juni 1878. Ortsarmenverband                                                                                                                                                           | -            |
| Biesbaben gegen Ortsarmenverband Salach, D.A. Gop-<br>pingen. Bestimmung bes Aufenthaltsorts                                                                                                             | 382          |
| Erfenntnig vom 3. Juli 1878. Ortsarmenverband Beibel-<br>berg, Rager, gegen Ortsarmenverband Badnang, Be-<br>flagter. §. 29 bes Reichsgesetes über ben Unterflühungs-                                    |              |
| wohnfit                                                                                                                                                                                                  | 386          |
| Erkenntnig vom 10. Juli 1878. Poligeibiener hofmann<br>in Röhlingen, D.A. Ellmangen gegen ben Ortsarmenver-<br>band Röthlen, Gemeinde Röhlingen, D.A. Ellmangen.                                         |              |
| Art. 4 bes murtt. Ausführungsgesetes vom 17. April 1873                                                                                                                                                  | 388          |
| Erfenninis vom 10. Juli 1878. Ortsarmenverband Stutts<br>gart gegen Ortsarmenverband Bothnang, Amisoberami<br>Stuttgart. §. 12 bes Reichstgefebes über ben Unter-                                        |              |
| ftungewohnfit                                                                                                                                                                                            | 389          |
| Billingen, Groß. D. Baben gegen Ortsarmenverband<br>Miblen, D.A. Sorb. Unterbrechung und Ruben ber<br>Lächrigen Frift. Begriff ber Armenunterftühung                                                     | 390          |
| Erfenntnif vom 2. August 1878. Ortsarmenverband<br>Lubwigsburg gegen Ortsarmenverband Steinbach, D.A.<br>Hall. §. 26 bes Reichsgesess über ben Unterstützungs-                                           |              |
| աօկոնել                                                                                                                                                                                                  | 896          |
| Erfenntniß vom 18. Sept. 1878. Ortsarmenverband Leins gell Rlager, Berufungsbeflagter, gegen Ortsarmenverband                                                                                            |              |
| Wafgenbeuern, Beklagten, Berufungskläger<br>b. Art. 10 Siff. 7 bes Gef. Ertenntniß vom 17. Juli 1878.<br>Gemeinde Dobel, D.A. Reuenburg gegen Staatsfinange<br>verwaltung. Wiederaufnahmellage           |              |
| verwattung. wiederaufnameriage<br>Erkenntniß vom 2. August 1878. Stiftungsrath Münfter,<br>D.M. Gaildorf gegen fürftl. Standesherrschaft Bentheim-<br>Steinfurt. Berpflichtung zur Theilnahme an Umlagen |              |

| ш                                                        |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| CT                                                       | Ceite |
| für Dedung bes Stiftungsbefigits                         | 403   |
| b, Art. 10 Biff. 7. Erfenninig vom 25. Sept. 1878.       |       |
| Chriftian Stöhr von Ulm gegen Stadtgemeinbe Ulm.         | 4179  |
| Gewerbebefteuerung. Fortbetrieb bes Gefchafts            | 417   |
| c. Art. 10 Biff. 17. Theilgemeinbe Deppenhausen gegen    |       |
| Theilgemeinbe Stetten. Repartition ber Roften einer      |       |
| gemeinschaftlichen Bolfsichule. Bermengung von Ber-      |       |
| maltungöfragen mit einem Berwaltungorechtöftreit         | 425   |
| d. Art. 10 Biff. 20, 21. Engelharb von Sigenhof gegen    |       |
| Theilgemeinbe Bergbronn, D.A. Crailsheim. Anerken-       |       |
| nung, herftellung und Unterhaltung eines Wegs als        |       |
| öffentlicher Berbindungsweg                              | 429   |
| Erfenntnig vom 3. Juli 1878. Leonhard Rrieg von Uns      |       |
| terbobingen, D.M. Smunb, Beflagter, Berufungoflager      |       |
| gegen Xaver Knöbler von ba, Kläger, Berufungsbeklagten.  |       |
| Dulbung eines öffentlichen Triebwegs betroffenb          | 434   |
| Erfenntniß vom 2. Muguft 1878. Bader Leonhard Rarl       | _     |
| von Bopfingen, D.M. Reresheim, Beflagter, Berufungs:     |       |
| flager gegen Metger Chriftian Schneiber von ba, Rlager,  |       |
| Berufungsbetlagten, betreffenb Inanfpruchnahme unb       |       |
| Benützung eines öffentlichen Wegs                        | 438   |
| Erfenntniß vom 23. Sept. 1878. Theilgemeinbe G., Be-     |       |
| meinbe B., D.A. G., Beflagte, Refurfin, gegen bie Theil: |       |
| gemeinde B., Gemeinbe S. i. D.A. G., RI., Recurentin     | 443   |
| e. Art. 10 Biff. 23 Weibestreitigkeiten. Ertenntniß vom  |       |
| 17. Juli 1878. Gemeinbe Roth, D.A. Mergentheim,          |       |
| Beflagte, Berufungsflägerin gegen Gemeinbe Sollenbach,   |       |
| D.A. Rungelsau, Rlager, Berufungsbeflagter, Aufhebung    |       |
| einer Schafweibe betreffenb. Buftanbigkeit ber Civils    |       |
| ober Bermaltungsgerichte                                 | 445   |

#### I.

## Abhandlungen, Rechtsfälle und Gutachten.

# Bemerkungen jur Frage der gefehlichen Regelung .. der Tragung der Gefahr beim Ranf.

Bon Ober: Trib .: B. Prafibent Dr. v. Rubel.

Fallt ber Zeitpuntt ber Schliefung bes Raufpertrages mit bem Beitpuntte feiner Erfullung nicht gufammen und legt fich ein langerer ober furgerer Beitraum gwifchen ben Abiding bee Bertrages und bie Uebergabe ber verlauften Sache an ben Ranfer (ober ben bie Trabition vertretenben Aft), fo wird baburch bie Doglichfeit einer in biefem Reitraum erfolgenben Ginwirfung auf bie Gade eröffnet, welche gur ganglichen ober theilmeifen Unmöglichkeit ber Leiftung berfelben führen fann. Denn in Folge jener Ginwirkung fann in ber offen gelaffenen Zwifchengeit bie Sache gang ober theilmeife gu Grunbe geben, fie tann abhanden tommen ober fie fann verschlechtert werben. Geichieht bies ohne eine von bem Bertaufer gu vertretenbe Berfculbung, burch Bufall, fo erhebt fich bie Frage, mer bie Gefahr bes gufälligen Untergange und ber gufälligen Berichlechterung ber Sache (periculum interitus et deteriorationis) gu tragen habe, ob ber Bertaufer ober ber Ranfer, ober ob vielleicht beibe gufammen. Dabei hanbelt ce fich nicht fowohl um ben in bem Greiquiffe bes Berluftes und ber Berichlechterung ber Gache an fich liegen= ben Dachtheil, ale vielmehr um ben Ginfluß jenes Greig-Bürttemb, Archip et. XIX Bb., 1. Abib

niffes auf bie aus bem Raufvertrag entspringenben gegen= feitigen Forberungen und Berbinblichkeiten und bie Frage ift inebesonbere bie. ob. wenn und soweit ber Bertaufer burch bie aufallige, gangliche ober theilweife Unmöglichkeit ber Leiftung von feiner Berbinblichfeit frei wirb, infoweit and ber Raufer feiner Berbindlichteit gur Gegenleiftung ledig ift, ober ob ber Bertaufer, feiner eigenen Befreiung ungeachtet, bennoch bie Gegenleiftung von bem Raufer forbern fann. In letterem Falle, wenn ber Ranfer ungeachtet ber ganglichen ober theilmeifen Befreiung bes Bertaufere von feiner Berbindlichfeit und obwohl Rener biernach entweber nichts ober nur bie verminberte ober verichlechterte Sache befommt, bennoch feinerfeite leiften und ben vollen Raufpreis bezahlen muß, tragt ber Raufer bie Gefahr. Der Bertaufer bagegen tragt bie Gefahr wenn berfelbe eutweber ftatt ber untergegangenen Gache etwas Anberes, beren Berth, geben und fur bie Ber= ichlechterung ber Gache Erfat leiften muß ober, wenn er amar von feiner Berbinblichfeit im Umfang ber eingetretes nen Unmöglichkeit ber Leiftung befreit wirb, aber auch feinen Anfpruch auf bie Gegenleiftung entweber gang, ober im Falle bes theilmeifen Untergange und ber Berichlechtes rung ber Cache theilweife verliert.

Das römische Recht legt die Tragung der Gesahr beim Kanspertrag bem Känser auf nud es hat diese Beimmung des römischen Rechts ichen frühzeitig auch in deutschen Rechtsonsgeichnungen und Gesehrn Eingang gessunden. Sie sinder sich sich sich eines des Beimeren. Sie sinder sich sich eines Gebrachen Beimeren (229), im Brünner Schöffenbuch (2880), in der Frankfruter Reformation (II., 2 §. 7), im Solmser Randsertst. S. 28), in der naffau-kahren eine genichen Landrechtsordnung, im durpfälzischen Anderechtsordnung, im durpfälzischen Anderechtschen und freiehischen Enderechtschen Einstehlen (2it. III. M. 24) und im oftsteiesischen Renderechtschen Enderechtschen Bercht überein der Codex Maxim. Bavar. ein. (25, IV., Kap. 3 §. 11),

bas murtt. Lanbrecht von 1610 (Th. II. Tit. 9 SS. 24 bis 26), bas facfifde B.G.B. (SS. 1091, 866-870, 1009-1013), und bae guricher privatrechtliche G.B. (§§. 1437, 1438, 1006), sowie ber code civil (Art. 1624, 1138, 1583, 1302, 711), biefer jeboch, inbem er nicht blog bie Gefahr, fonbern auch bas Gigenthum ber bertauften Sache por erfolgter Erabition auf ben Raufer übergeben laft. Dem code civil find bas babifche Lanbrecht, wie bie Gefetbucher ber meiften romanischen Lanber, fo g. B. bas italienifde burgerl. Gefegbuch (Mrt. 1480, 1125, 1448, 1298) gefolgt, mabrent bas nieberlanbifde burgerlijk wetboek (Art. 1496) unr bezüglich ber Gefahrvertheilung au ben code fich angefoloffen bat, bagegen bezüglich bes Gigenthumenbergangs gu bem Trabitionspringip gurudgefehrt ift (Urt. 639) unb fomit gang auf romifdem Boben fteht. Und bas fpanifche Sanbelogefegbuch von 1824 (Art. 366) lagt 1 mit Perfettion bes Raufvertrages ben Raufer bie Gefahr tragen. 2)

<sup>1</sup> hofmann, über bas Periculum beim Rauf. Bien 1870. S. 82.

<sup>2</sup> Betreffend bas en glifche Recht, fo lagt biefes (nach Golb. fomibt . Reitfdr. Bb. VIII. S. 294 f.) nicht blos bie Gefahr, fonbern auch bas Gigenthum gefaufter Bagre mit Schliekung bes Bertrages auf ben Raufer übergeben, fofern nur bie Bagre inbivibuell bestimmt ift und ber Bertaufer mit berfelben gum 3med ber Lieferung nichts mehr vorzunehmen bat; anbernfalls geht Gefahr und Gigen. thum erft mit ber Inbivibualifirung burch Lieferung über, und an Gutern, welche jur See verfenbet werben, erft mit ber Ueberlieferung bes Ronnoffements an bie in berfelben genannte Berfon. Inbeffen genügt felbit nach common law ber formlofe Raufabichluß zu beffen Berfettion nur bei Rrebitfaufen, mabrenb Raufe gegen Bagrgablung nur bann, wenn bie Baare ober ein Theil bavon ober ber Raufpreis ober ein Theil besfelben ober ein Sandgelb geleiftet find, als perfett gelten, und nach bem noch ftrengeren statute of frauds bei einem Raufpreife pon 10 &, und barüber bie Gultigfeit bes Bertrages all: gemein burd Annahme und Empfangnahme ber Baare ober eines Theiles berfelben, ober burd Theilgahlung ober Sanbaelbaablung ober burd Errichtung einer von beiben Theilen gezeichneten Urfunbe be-

Auf bem entgegengesetten Standpuntte stand, wie vielfach, übrigens nicht ohne Wiberspruch angenommen wird," das ältere beut sich Recht, indem sich in einzelnen beutichen Rechtsantzeichnungen der Sah ansgesprechen sinder, daß der Bertäufer bis zur Tradition die Gesahr urtagen habe. Dieses Prinzip sinde sich insbeselwar ansgesprochen im füblichen Recht, im Wiener Stadtrecht bei Wohllien, im Prager Stadtrecht, welches Eigenthum und Gesahr von Jumobilien erst mit der Auflassung and ben Katier überzechen lätz, im dit him arfichen Landrecht, im husuner Stadtrecht, im friedsfäder Landrecht, im Nigaer Stadtrecht, auch soll sich meisschen Landrecht, im Rigaer Stadtrecht, auch soll sie meisten Landrecht, im Rigaer Stadtrecht, auch soll in meisen Landrecht, im Kigaer Stadtrecht, auch soll in meisten Drten Schlesdich das germanische Frinzip gegelten haben. Eine eigenthumliche Erscheinung bietet

bingt ift, so bag hiernach in fehr vielen Sallen weber Eigenthum noch Gefahr vor ber Uebergabe bes Raufobjetts auf ben Räufer übergefen fann.

<sup>\*</sup> Stobbe, jur Gefdichte bes beutiden Bertragsrechtes S. 277 ff.; vgl. auch hofmann a. a. D. S. 29 ff.

<sup>&</sup>quot;, So wor einer etwas vorköfft unde dem gude schaden tho queme, den schaden schal wheren dejenne, de dat gudt vorkofft hefft".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "Chauft ain man ain Kaufschacz... und gicht, er well den kauf nemen in acht tagen oder wellben tag er benennet.... und kumpt in densellben ezeiten ain feuer aus, also das der kaufschacz verprünnet,.... den schaden mues der hingeber haben\*.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> "Welch man ain hous wider ainen andern chouft, und das everpintt, e der zit, ee den her ims aufgibt vor den wier penchen, er geb im darumb gelt oder nicht, so ist es dem verprunnen, ders verchouft hat, es sei dan, das her's mit genanten worten ausgenumen habe". Hebereinfihmenbe im littgelin "Ragbeburger Bragen": "Nach dem mal, das der mann, der verkauffet hat, das da verbant ist, dem kauffer nicht auffgereicht ist in gehegtem Dinge, so sol er den schaden haben, und nicht der Kauffer......"

bas Sambuurger Stabtrecht 7, welches fur Dobilien bas romifche Pringip bat, mabrent es bei Immobilien Auflaffung und Befigubergang, jeben Att fur fich, fur ben Gefahrubergang enticheiben tagt und infoweit baber bas germanifche Bringip beibehalten bat. Muf eben biefem letteren Pringip beruben, wenn auch nicht in Ertenutuiß feiner Burgel im beutschen Rechte, Die betreffenben Beftim= mungen bee prenfifden Lanbrechte (I . 11 88, 95. 100; I., 5 SS. 364 ff.; vgl. übriges I., 11 SS. 117-120, 178, 179, 342), an welchen auch ber Entwurf von 1831 (Revifion bes Lanbrechts) fefthalt (Motive gn I., 11 G. 30, 31, 36), fowie bie Beftimmungen bes ofterreichifchen B.G.B. (SS. 1064, 1048-1051), und bee Civilgefetsbuches fur Bern von 1824 (G. 808, 1024); beegleichen bes beffifchen Entwurfes, biefer übrigens in bewuntem Aufdluß an bas altere beutide Recht (II., Art. 19, 20; I., Art. 144, 360-362; Motive G. 9-12) bes baberi= fchen Enfwurfes (Art. 282, 119, 120; Motive G, 90 f.), und bes bresbener Entwurfes (Mrt. 1129, 388-390, 393, 94, Prot. S. 598-611, 862, 863, 4054-4060). - Dabei ift noch zu ermabnen von Intereffe, bag and bie Mehrgabt ber neueren Gefete über bie Gemabr ber Mangel beim Biebhanbel ben Tag ber Uebergabe ale ben fur bie Saftung bee Bertaufere enticheibenben Beitpuntt feftfeben, fomit bie Tragung ber Gefahr fur bie in ber Bwifchenzeit entftebenben Mangel bem Bertaufer zuweifen. Go bas fdweiger Ronterbat vom 22. April 1853 (§. 2),

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zhl. II. Zit. 8 Urt. 18; "Sobalbt ber fauft in allen seinen Funtten, über fahrende Sand, vollengagen: So ift inshegemein ber isabe und vortheil, so dem gute begegnet oder zuwechst, des Kauffres, wenn sigon die Wagenein, in des Berkraftigers padraum und Bermahr ung verblieben. In liegenden Gittern aber fann tein sadabe oder vortheil dem Kauffer zugerechnet werben, es sez son in gede vortheil dem Kauffer zugerechnet werben, es sez sich den zu zworberft vor siehenden Nach ver fischen Auf vor fischenden Nach ver est gabe fich der possession unterfangen oder auch einen anderen abscheid mit dem Berkauffer genommen".

bas babifche Gefet vom 23. April 1859 (Art. 2), bas Burttembergifde Gefet vom 26. Dezember 1861 (Art. 2), bas preußische Gefet fur Sobengollern bem 5. Juni 1863 (Urt. 2), bas Gefet für Deffen Som= burg vom 15. Marg 1864, bas Frankfurter Gefet vom 29. Dezember 1864 (Art. 2) und bas Rurfurfil. Seffifche Gefet vom 23. Oftober 1865 (§. 2). Rur bas Großbergogl. Beffifche Gefet vom 7. Muguft 1858 (Art. 1, 7, 9), biefes übrigens nach ben Dotiven nur mit Rudficht auf bas in Seffen beftebenbe Recht, und bas Banerifche Gefet vom 26. Marg 1859 (Art. 2), wohl aus bemfelben Grunbe, bezeichnen, erfteres bie Berfettion bes Beraugerungevertrages, letteres ben Bertrage= abichtuß als enticheibenben Beitpuntt und fteben fomit auf romifch rechtlichem Boben. Das bentiche Sanbels= gefenbuch bat fich fur feines ber beiben Bringipien entichieben, überhaupt fein allgemeines Bringip ausgesprochen (M. M. Sabn) und nur bie Transportgefahr bei bem fog. Diftangtanf geregelt, bei welchem basfelbe ben Befahr= übergang auf ben Raufer zwar nicht mit bem Raufabichluß, aber bod vor ber Trabition eintreten lagt und gn Gunften bes romifchen Pringips abweichenbe Beftimmungen bes burgerlichen Rechtes vorbehalt (Art. 345), mahrend in allen übrigen Beziehungen bas in ben einzelnen ganbern beftebenbe burgerliche Recht ergangenb eintritt.

In ber Hanptjache stehen sich somit nur bas rönische rechtliche und bas beutscherchtliche Prinzip gegenüber und wird ed sich bei ber fünstigen Begenüber und wird es sich eine den ur barum handeln, welches von biesen zwei Prinzipien angenommen werben soll; man wird entweber bem Käuser ober bem Berkaufer die Tragung ber Gesahr ausgertegen mussen. In nenester Zeit ist übrigens de lege serenda ber vermittelnde Borschlag gemacht worben, die Gesahr aussichen Betten zu theilen.

A. Der Sat bes romifchen Rechtes, wonach bie Befahr ber vertauften Sache "perfecta emtione", "quum emtio et venditio contracta sit", "tametsi res (vendita) tradita non sit", fofort auf ben Raufer übergeht, wiberftrebt mehr ober weniger bem Rechtsgefühle, welchem bie Unichaunng naber liegt, baß, was nicht geliefert wirb, and nicht gezahlt zu werben braucht, wie benn auch bemgemak bei ber Sachenmiethe bie Gefahrvertheilung im romifchen Rechte geregelt ift. Die Erklarung und Begrunbung ber romifchen Gefahrvertheilung beim Raufe hat baber auch ben alteren wie ben neueren Juriften viel gu ichaffen gemucht, ja felbst an Zweifeln, ob ber Gat in Frage wirtlich gelte, und an Berfuchen, ibn gu befeitigen, bat es uicht gefehlt. 8 Roch beute berricht, wenn man auch über bie Unhaltbarteit einzelner von ber alteren Theorie aufgeftellten Grunbe einig geworben ift, über ben mirtlichen Grund bes romifden Gates bie grofte Deinungeverichiebenheit und aller juriftische Scharffinn bat ein befriedigen= bes Ergebnig in biefer Begiebung nicht an ergielen ver-Babrend bie Ginen ben Grund bee romifden Cates in allgemeinen Rechtsgrunbfaten fuchen, betrachten Unbere ben Cat als eine fingulare, aus Billigfeits= und Ruglichfeiterudfichten zu erflarenbe Borfchrift, und wieber Unbere erbliden in bemfelben nur eine ans entichwunde= nen Rechtszuftanben berüberragenbe, bes Abbruches barrenbe Ruine

Die Meinung ber alleren Theorie, welche bie Gefahrvertheilung auf die als Pringipien aufgestellten Gate, "casum sentit dominus", und "species debita casu perit ei, cui debetur", jurudführen ju tonnen glaubte, ift seit Bachter's schagenber Kritit abgethan nub fast allgemein verlassen.

<sup>\*</sup> Bgl. indbefonder die Julianmenstellung der veristieden Ansischer dei Hofmann a. a. D. §§. 3-8 E. 5 H. und Regels berger in der frit. Vieterlichfstissfrit: Bd. XIII. E. 91—104; desgl. Arotofolle der Dreddener Kommisson S. 603 K. Weiter aufg ben erst nach Albertschrift dieser Semertungen erschlenen Aussach Selte in den cit. Archiv Bb. LIX. B. H. Bd. IX. E. 372 H.

Die fog. Impoffibilitatetheorie, welche Bachter gnerft naber entwickelt bat, finbet bas leitenbe Bringip in ben Caten ausgesprochen: "Impossibilium nulla obligatio" und "casus a nullo praestantur". Die zufällige Unmoglichteit ber Erfüllung, wirb gefagt, treffe nur bie Leiftungs= pflicht bes Bertaufere und bewirte baber nur beffen Befrejung, mabrent fie auf bie Berpflichtung bes Raufere, welche auf Gelb gebe, und baber immer moglich bleibe, feinen Ginfluß habe. Wollte man baber auch ben Ranfer pon feiner Berbinblichfeit losiprechen, fo biefe bies, bem Berfanfer bie Saftung fur ben Bufall aufburben, mas eine Berletung bes Bringips mare, bag fur ben aufälligen Schaben Diemand erfappflichtig fei. Dan hat bem ent= gegengehalten, bag bie angeführten Gage gwar erflaren, warum ber Bertaufer burch ben Bufall frei werbe unb gur Intereffeleiftung nicht verpflichtet fei, nicht aber bie banptfachlich beftrittene Frage, marnm bie Berbinblichkeit bes Raufers gur Gegenleiftung besteben bleibe. Giebt man aber auch bavon ab, fo wird man boch bem weiteren Ginwanbe beipflichten muffen, bag es ber Ratur bes Raufs ale eines entgeltlichen Beichaftes wiberfpreche, bas Chidfal ber gegenseitigen Berbindlichkeiten bon einanber gu trennen und bas burch bie tafuelle Unmöglichteit ber Leift= ung bewirtte Erlofden ber Berbinblichfeit bes Bertaufers für einflufilos auf bie Berbinblichteit bes Ranfers zu er-Haren, mabrent ber Raufpreis boch nur gegen bie Leiftung ber Ranffache verfprochen wird und Leiftung und Gegenleiftung naturgemaß als Rorrelate ericbeinen. Es trifft biefer Ginwand noch mehr Diejenigen, welche, im Gegen= fat zu ber berrichenben Anficht von ber Ginheit bes obli= gatorifchen Berhaltniffes, mit ber Berfettion bes Bertrages amei felbftanbige in ihren Schidfaten einanber nicht beeinfluffenbe Obligationen entfteben laffen (Reat, Dernburg, Sofens).

Die Theorie ber fingirten Erfulung nimmt an, es werbe vermöge einer Fittion vom Rechte fo angeseben,

ale habe ber Bertaufer erfüllt, obwohl er nicht erfüllt babe (Rod), Rude, Mommfen, Beitrage I., Ube). Mllein bamit ift ber gu begrunbenbe Cat nur in eine andere Form gebracht, benn bie Fiftion tann nicht ber lette bewegenbe Grund fein, auch hier bleibt bas Warum ber Riftion erft noch zu beantworten. Ube (ebenfo Stabl) beruft fich barauf, bag ber Raufer auch bas commodum ju geniefen habe; allein in ben Quellen wird umgefehrt bie Buweifung bes commodum bamit begrunbet, baf bon bem Raufer bas periculum getragen merbe (l. 10 D. de R. J. 50, 17; §. 3 J. de emt. et vend. 3, 24; l. 7 D. de peric. et comm. 18, 6), wenugleich auch bice feine allaemein aultige Regel ift. Dommien, ber feine Unficht übrigens tpater gewechfelt hat (Beitrage III. u. Grort.), fuchte feine urfprungliche Unficht babin zu begrunben : mabrent beim imperfetten Rauf bie Ratur bee Gefcafte. bei ber Gadenmiethe bie Ratur ber Leiftung ber fofortigen Erfullung entgegenftebe, liege beim perfetten Rauf in feinem von Beiben ein Grund, weshalb bie Obligation nicht fofort erfüllt werben fonne, vielmehr werbe burch eine fofortige Erfullung beibem entsprochen; fo fei man babin gelangt, wenn im einzelnen Falle bie Erfüllung nicht fogleich erfolgt fei, bies ale etwas Infalliges zu betrachten. was auf bie rechtliche Beurtheilung feinen Ginflug haben felle, und beshalb in Anschung bes periculum und commodum biefelben Folgen eintreten gu laffen, wie wenn bie Obligation fogleich erfullt worben mare, Allein wenn auch beim perfetten Rauf nicht icon bie Ratur ber Leiftung ober bie Ratur bes Gefchafts ber fofortigen Erfullung entgegenfteht, fo tommt bicefalls bod Muce in erfter Linie auf ben Willen ber Bertragichließenben an, und es bleibt unerflart, warum benn bei einem rechtmäßigen, im Billen ber Bertragichliefenben begrunbeten Leiftnugeaufichnb bas= felbe gelten folle, wie bei ber fofortigen Erfullung.

Die Anficht von Mommfen hat auch Lang (in feiner Rritit bes haperifchen Entw.) aboptirt, nur unter Zurud-

weifung ber Annahme einer Fiftion. Desgleichen beruft fich Bangerow, welcher übrigens bie Munahme einer Riftion ber Erfullung gleichfalls verwirft, wie fpater and Dommfen fcon (Beitrage III.) bavon abgefommen ift, auf bie burch bie Ratur bes Raufvertrages begrunbete Regel fofortiger Erfullung; murben biefer Regel gemaß bie beiben Obligationen fogleich nach ihrer Entstehung gur Erfüllung getommen fein, fo batte ber nachber burch Bufall bie Cache treffenbe Schaben nur ben Gupfanger treffen tonnen und basfelbe folle auch bei einem rechtmagigen Muffdub ber Leiftung Rechtens bleiben. Derfelbe Gebante liegt ber Anficht von Buchta zu Grunde; wenn Leiftung und Gegenleiftung fofort bei ber Berfettion bes Bertrages erfolgt maren, fo batte bei einem bie Rauffache nachber betreffenben Unfall ber Raufer Cade und Breis verloren, burch ben gufalligen Auffchub ber Bellgiehung tonne bas Refultat rechtlich nicht geanbert merben, es gelte bies wie von bem commodum natürlich auch von bem periculum. Much bei Reller finbet fich ein abnlicher, nur anbere verwertheter Gebante (fiche unten), wenn berfelbe bemertt, bağ man bas Zufammenfallen von Raufabichluß Uebergabe ber Rauffache infofern ale ben Rormalfall anfeben tonne, ale ber Beitraum, ber hanfig gwifden Rauf= abichluß und Uebergabe verftreiche, boch gewöhnlich eber einem Bufall ober anberweitiger Ronvenieng eines ober beiber Routrabenten, ale ber beftimmten Abficht gugufchrei= ben fei, bag mabrent biefer Beit ber Bertaufer noch Rugen ober Schaben von ber verfauften Cache gu gemartigen baben folle.

Ungengend hieran ift die Theorie von Shering, Auch biefer geht bavon aus, baß die urfprünglich natürliche Brom bes Kaulfontraftet barin liege, baß Michtigu und Erfüllung zusammenfallen; fallen beide Momente auseinander, so habe Berjenige ben Schaben zu tragen, ber ben Muffchub verschntbet, also bei ber Mora ber morose Theil, bei generisch bestimmten Sachen, die ber Bertaufer erft generisch bestimmten Sachen, die ber Bertaufer erft

auszuscheiben babe, ber Bertaufer, angerbem Derjenige, in beffen Intereffe ber Mufichub ber Leiftnug erfolgt fei. Um nun Streitigfeiten barüber abaufdneiben, welche von beiben Barteien im einzelnen Falle bas Sinberniß ber Erfüllung abgegeben, babe bas romifche Recht bie fur bie Debrgahl ber Ralle antreffenbe Regel aufgeftellt, bag an bem Mufidub ber fofortigen beiberfeitigen Erfullung ber Raufer Schulb gewesen, und fei bierburch bagu gelaugt, bag ber Raufer bie Befahr gu tragen habe, ale berjenige, ber bem casus ben Bugang gu bem Kontratte geöffnet. Diefer Begrundung fteht entgegen, bag bie Unterftellung ber regelmaffigen Berichnibung bes Ranfers an bem Leiftungsaufionb burch bie Erfahrung nicht gerechtfertigt ift, bie Unnahme folder Berfchildung baber eine willfürliche Fiftion ware, und ebenbaber nicht angnuchmen ift, baß bierauf unfer Rechtsfat gebaut morben.

Befonberen Untlana bat neuerbinge bie Entaugerunge= ober Bugehörungetheorie gefunden, welche ben Grund fur bie Gefahruberweifung an ben Ranfer in ber Ratur bes Raufvertrages als eines Entangerungsgeschäftes finbet (Runge, Winbicheib, Mommfen Grort, Geurt, Reller, Goofe, Stinging), wobei ber ben Unbangern biefer Theorie gemeinfame Grundgebante in ber Unnahme gipfelt, es werbe im Berbaltnift unter ben Rontrabenten icon burch ben Abichluß, burch bie Bollenbung bes Raufvertrages bewirft, bag bie verfaufte Gache, wie bie Ginen annehmen, jum Bermogen bes Ranfere gehore, ober, wie Unbere borfichtiger fich ansbruden, es boch fo angufeben fei, als ob jenes ber Fall mare, weshalb bie Bebeutung ber Uebergabe im Berhaltnig unter ben Rontrabenten jurudtrete und fur bie Bertheilung ber Gefahr nicht maß= gebend fein tonne. Go fagt Mommfen (Grort.), bie Romer haben es nach perfettem Rauffontratt fo angefeben, als ob bie Sache bem Raufer gemiffermaßen icon geleiftet fei, als ob fie ibm icon gebore, und bag bie Sache in Birtlichfeit erft fpater in bas Gigentonm bes

Ranfere fomme, werbe, von einer mora bee Bertanfere abgeschen, ale etwas gang gufälliges betrachtet, bas bem Raufer weber gu Gute tommen, noch jum Schaben gereichen foll. Reller meint, bag nach bem burchichnittlichen Bewuftfein ber Menfchen im Bertebre bie Gache bon bem Angenblid bee Ranfabichluffes an ale bem Bertaufer mefentlich entfrembet ericheine: man bente viel weniger an bas noch fortbauernbe Gigenthum bes Bertanfers, als an bas nachitbeporftebenbe Gigenthum bes Raufers, mit beffen Bermogen und Intereffe bie Cache unn ichen wegen feines feften, wennaleich blos verfonlichen Unfpruche baranf aufe Engite verflochten ericheine. Binbicheib nimmt an, bag bie Willenserflarung bes Berfanfere bie Ratur einer Ent= angerungeertlarung babe, b. b. einer Ertlarung, bag man fich einer Cache entaufere, im Gegenfat an bem Berfprechen, bag man fich ihrer entaugern wolle. Die Erflarung bee Berfanfere bebeute, bag bie Gache meggegeben fein folle (res venum datur), bag ber Raufer fie baben folle, ce werbe nicht bie Berpflichtung, fie wegzugeben, übernommen, vielmehr entftebe biefe fur ben Bertanfer erft baburch, bag ber thathfachliche Buftanb feiner Ertfar= ung nicht entfpreche. In Folge beffen werbe bie verfaufte Cache icon bor beren Uebergabe im Berhaltnig gwifden Ranfer und Bertanfer fo bebanbelt, ale fei fie bereite ane bem Bermogen bes Bertaufere ansgeschieben und in bas Bermogen bes Raufers übergegangen. Unleugbar bat biefe Begrundung vermoge ihrer juriftifchen Teinheit und Scharfe etwas Beftechenbes; ob fie aber, bon anberen Bebenten vorerft abgefeben, bem Befen bes beutigen Rauf= vertrages entspricht und ob ber Bertaufer nicht boch wirtlich fcon burch ben Bertrag bie Berbinblichfeit gur Uebergabe ber verlauften Gache an ben Raufer übernimmt? Früher hatte Winbicheib fich anbere babin ansgebrückt, baf ber Abiding bes Bertrages bie Erfullung fei und mit ber Berfettion bes Raufes ber Raufer bie Sache bereits in feinem Bermogen habe, batte übrigens beigefügt, fo febe

wenigstens bas Leben bie Gache an. Die Anficht von Runte ftimmt mit biefer fruberen Auficht Binbicheibs überein. Rad ihm bebeutet perfecta est emtio ben Uebergang bes Raufgegenftanbes in bas Bermogen bes Raufers; zwar finbe biefer Uebergang nicht formell ftatt, wohl aber materiell, bie Sache gebore icon jest bem Ranfer, abnlich wie bie dos ber Frau mabrend ber Che, und ber Berfaufer babe fie bis gur mirflichen Hebergabe gemiffermagen nur als detentor bes Ranfers. Seine Sauptverbinblichfeit gur Uebertragung ber Gache in bas Bermogen bes Ranfere habe ber Berfäufer baber perfecta emtione erfüllt, - fo baß alfo bie Berbinblichfeit bes Bertanfere burch bie Schliefung bes Bertrages wie begrunbet, fo auch augleich erfüllt mare - und baft bie Romer trotbem an ben Bertragefcluß nicht ben fofortigen Gigenthumeubergang gefnupft, liege theile in ben eigenthnmlichen Berhaltniffen bes romifchen Gadenrechte, theile in ber Amedmagiafeiterudficht, bem Bertaufer ein Mittel gur Erzwingung feiner Befriedigung gn mabren. Un ben Runge'ichen Gebanten foliekt fich Stinging an; haec res est mihi emta habe bei ben Romern nicht bie Bebeutung gehabt, ich babe bie Sache ju forbern, fonbern bas Rebmen (emere) ber Sache ift bollzogen, fie ift mir erworben. Der fanfrechtliche Erwerb ber Sache trete baber mit bem Moment ber Berfettion bes Raufes ein, Die Gade "gebore" von ba an bem Raufer, und zwar fei biefe rechtliche Begiehung bes Ranfere gur Cache mehr ale eine obligatorifche Berechtigung und weniger ale ber burch bie Trabition vermittelte bingliche Erwerb und entfpreche bemnach feiner ansgebilbeten Rechtoform, beftebe aber und fei prattifch verwerthet, ents fpreche auch ber Borftellung bes täglichen Lebens. Das von bem Bertaufer bem Ranfer gu gemabrenbe Saben ber Sache beginne in gewiffem Ginne nicht erft mit ber Erabition, fonbern icon mit ber Berfettion bes Raufe, von wo an ber Berfanfer bie Rauffache ale eine frembe gu behandeln und wie eine folde gu bewahren habe. Durch

bie Trabition werbe an ber rechtlichen Lage ber Sache wenig geanbert, ba auch nach berfelben bie Gache bem Raufer nicht mehr gebore, ale fie ihm icon porber gebort habe, wenn nicht bas weitere Moment ber Befriedigung bes Berfaufere bingutomme. Goofe fagt gerabegu, ber Raufer habe bie Gefahr ber verfauften Gache an tragen. weil fie mit ber Berfettion bes Raufvertrags gwar nicht in fein Gigenthum, aber in fein Bermogen übergegangen fei, wogu es gennige, bag ber Bille beiber Theile übereinstimment auf biefen Erfolg gerichtet, ber Gegenstanb in feiner Befonberbeit bezeichnet und gum Bermogen bes Berfaufere geboria fei. Die Trabition vergroßere bas materielle Recht bes Raufers nicht mehr, fie fichere es nur Dritten gegenuber. Die im Berhaltniß gu bicfem Dritten allein enticheibenbe formale Berrichaft habe allerbings vor ber Trabition noch ber Bertaufer, bie materielle unter ben Bertragichließenben maggebenbe aber ber Ranfer.

And biefer Theorie burften, felbft abgefeben von ihrer Uebertreibung burch Gingelne und ungeachtet bes bebeutenben Ramens unter ihren Anbangern, überwiegenbe Bebenten entgegenstehen. 9 Die Ausbrude vendere und emere mit ibrer Bebeutung von Geben und Rebmen mogen aus jener Beit ftammen, mo ber Rauf ber reelle gleichzeitige Umtaufch pon Bagre und Gelb mar, wo berfelbe nur ale beiberfeits vollzogenes Rechtsgeschaft rechtliche Birtung außerte, und laffen einen Schluft auf bie rechtliche Unichauung einer frateren Beit und bie Birfung bes Raufgefcafts in feiner beutigen Geftalt boch wohl taum gu. Und wenn man im Leben ber Auffaffung, bag eine getaufte, and noch nicht trabirte Cache bem Raufer "gebore" ba und bort begegnen mag (Sofmann neunt bies "Laienvorftellung"), fo geht boch ficher bamit bie in bem Rechtsgefühl begrunbete Aufchanung Sand in Sand, bag ber Raufer bie ibm ge-

<sup>°</sup> Bgl. auch Regeläberger a. a. D. S. 100—103, hofmann a. a. D. S. 15—17.

borige Sache auch betommen muffe, wenn er gu ihrer Bezahlung gehalten fein folle. Es mag ferner fein, bag auch bei ben Romern jene von Sofmann fo betitelte Laienvorftellung beftand und bie vertaufte Cache in gewiffer Beife wie icon bem Raufer geborig, "ac si tradita fuisset", betrachtet murbe, und bag eine berartige Borftellung, bie möglicher Weife mit ber fruberen Geftaltung bes Raufes ale Realfontratt im Bufammenhang fteben tonnte, auch bie Bebaublung ber Gefahrfrage im romifchen Recht beeinflufit bat. Bur biftorifden Erffarung ber Entftebung bes romifchen Rechtsfages mag baber bie gebachte Borftellung immerbin bienen, Die Grifteng eines im romiichen Rechte auerkannten rechtlichen Mittelbegriffes ber fanfrechtlichen Bugeborigfeit burfte aber baraus fich mobl nicht ableiten laffen und am wenigsten mochte fich de lege ferenda bie Anertennung eines folden boch immerbin mitterhaften und ber Rlarbeit bes Rechtes nicht eben forberlichen Begriffes empfehlen. Der Gat mare, bag iden burch ben blogen Abichluß bezw, bie Bolleubung bes Raufvertrages, vermoge bes barin ansgefprochenen Ents außerungswillens, bie Rauffache in bas Bermogen bes Raufere übergebe, ober bag es bod rechtlich fo angefeben werbe, wie wenn bies ber Sall mare. Diefe Birfung foll aber feine bingliche fein, fie foll nur unter ben Rontra= benten eintreten, fie foll aber auch nicht ober nicht blos in einem obligatorifden Anfpruche besteben, fie foll mebr ober etwas Anberes fein. 10 Geben wir uns aber nach biefem Mehr, nach biefem Unberen um, fo tritt uns als foldes die Ueberwälzung bes periculum und bes ihm folgenben commodum entgegen, und es ftellt fich bamit ber Uebergang ber Gefahr ale ber gange Inhalt ber be-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Eine ähnliche Theorie eines nur unter ben Kontragenten wirten en Gigenthums haben die Befinmungen bes code civil begigtig bes Gigenthumserwerbes par l'effet des obligations in Absicht auf bewegliche Sachen bervorgerufen. Bgl. Egner, Rechtserwerb durch Trubtion S. 3.11 Note 60.

fonberen Wirfung bes Entangerungswillens bar. Ob aber biefe Wirkung, ob, mit anberen Worten, ber Umftanb. baß ber Räufer perfecta emtione bas periculum tragt. gur Unnahme eines besonberen Mittelbegriffes bes tauf= rechtlichen Erwerbes und ber faufrechtlichen Bugeborigfeit berechtigt? Und wenn man faat, es ift feine Angeboriafeit, es wird vom Rechte nur fo angeseben, ift bies nicht wieber eine Art Fiftion, bie lebiglich jur Ertlarung bes Gefahrübergangs gefchaffen ift? Gofern aber bie Berbeis führung biefer Birfung auf ben in bem Raufvertrage enthaltenen Entaugerungswillen gurudgeführt wirb, fo brangt fich ber Zweifel auf, ob benn bei bem Raufvertrag nach bentigem romifden Rechte ber Wille ber Rontrabenten wirklich auf "Gutaugerung" gerichtet fei, ob im Begriffe bes bentigen Raufvertrages eine Entaugerung in bem Ginne liege, baft fcon vermoge bee Bertrages bie Gache "wie gegeben und genommen" betrachtet werben folle, wovon boch nur in fehr uneigentlichem, ber Wortbebeutung nicht entsprechenbem Ginne bie Rebe fein tounte, und ob nicht vielmehr, wie ichon oben bemertt, bie Uebernahme ber Berbinblichfeit zur Uebergabe ber Rauffache im Begriff bes Raufvertrages enthalten fei? Letteres ift bie berrichenbe Unficht, und basfelbe mirb bon ben neueren Gefetgebungen und Gutwurfen ausnahmelos angenommen (Breugen I. 11 S. 1; Defterreich SS. 1053, 1061 vgl. mit S. 1047; code civil. Art. 1582; Stalien G. 1447; Burid S. 1583; Cachfen S. 1082; Seffen Entw. II. . Mrt. 1: Bavern Entw. II. S. 264; Dreeben Entw. Urt. 422). Gine Entaugerungeertlarung, eine Ertlarung, baf bie Cache weggegeben fein folle, ift im binglichen Bertrage an ihrem Orte und fann hier ihre volle rechtliche Birtung außern; ein Entaugerungevertrag, ber gwifchen binglichem und obligatorifdem Bertrag in ber Mitte ftanbe, icheint weber bem geltenben Recht zu entiprechen, noch bürfte er fich de lege ferenda empfeblen.

Bermandt mit ber Bugeborungetheorie ift bie Anficht

von Golbichmibt, welcher bie in ber romifden Gefahrvertheilung liegenbe Begunftigung bes Bertanfere burch bie Ratur bes Raufgeicafts gerechtfertigt erachtet. Der Bertaufer, wenn er gleich bis gur Trabition noch Gigenthumer fei und barum feine weiteren Berfugungen über bie vertaufte Cade gu Recht bestehen, banble boch burch folde Berfügungen feiner Berpflichtung entgegen und made fich bem Raufer verantwortlich. Berlange es foinit bie bona fides bee Gefchafte, bag ber Bertaufer bie verfaufte Sache wie eine frembe, bereits bem Raufer geborige bebanble, fo entfpreche bem, gerabe vermoge ber Gegenseitigkeit bes Berhaltniffes, bag and ber Raufer bie Cache wie eine eigene gelten laffen muffe, bag alfo ibn und nicht ben Bertaufer ber Bufall treffe. In ber biemit bem Gebanten gegebenen Gintleibung ift berfelbe immerbin aufcheinenb. Allein uimmt man bie Berhullung weg, fo befagt ber Gat, bag ber Bertaufer bie verlaufte Sache wie eine bereits bem Ranfer geborige gu behanbeln habe, nach ber gangen Begrunbung boch nur, bag ber Ber= taufer burch feine Bertragepflicht gehinbert fei, anderweitig über bie Rauffache ju verfügen. Inwiefern aber barans, baß ber Bertaufer nichts thun barf, mas feiner Bertrage= pflicht zuwiber mare, nach ben Grunbfagen ber inriftifden Logit folgen folle, bag bem Bertaufer, wenn ihm burch Rufall bie Erfullung unmöglich geworben, ber Unfpruch auf bie Begenleiftung bleiben muffe - und bas ift ber ausgeschälte Rern bes zweiten Cates, bag ber Raufer bie Sache wie eine eigene gelten laffen muffe -, mare benn boch wohl erft nachzuweisen und ift nichts weniger als felbitverftanblich. Daß ber Gebante auch öfonomifch nicht fo unzweifelhaft richtig ift, wie bies beffen Unter annimmt, wird aus bem unten (lit. E.) gu Cagenben erhellen.

Anbere (jo Badter, Ihering, Regeleberger) for meinfen bes romifden Gages gwar auch barauf fo berufen, bag ber Bertaufer mit Schliegung bes Bertages in ber Disposition über bie Sade befdrauft fei,

Burttemb. Ardio zc., XIX. Bb., 1. Abth.

fie haben aber barans nur gefolgert, bag jene Befdrantung ju Gunften bes Raufere ben Bertaufer mehr ober weniger wehrlos gegen ben Bufall mache und bie Billige teit baber bafur fpreche, bem Raufer bie Gefahr tragen an laffen. Bon anberer Geite ift bierfur auch barauf bingewiesen worben, bag ber Bertaufer, ber trot bee fortbauernben Befiges uber bie Gache nicht mehr berfugen burfe, hierburch gehinbert fei, burch einen anberweitigen befferen Bertauf einen Gewinn gu machen, mabrent gubem auch bie commoda rei nicht ihm, fonbern bem Raufer gu= fallen (Stahl). Man fann jugeben, bag de lege ferenda berartige und aubere Billigfeitsgrunbe mehr ober weniger in Ermagung zu gieben find; wenn man aber einmal auf biefen Boben fich begiebt, fo barf man nicht einfeitig nur bas fur ben Raufer Sprechenbe ine Muge faffen, worauf unten gurudzufommen ift. Dan wird mit Bachter fagen muffen, baf es reine Billfur fein murbe, wern man gegen ben Ginen auf Roften bes Anbern mitleibig fein wollte; ebenbeshalb aber wirb man bem augeführten Billigfeite= grunde eine burchichlagende Bebeutung nicht einraumen tonnen. Ihering glaubt zwar icon in ber burch ben Raufabichluß herbeigeführten Aufhebung bes Dispositionsrechts bes Bertaufere über bie Cache eine lebiglich bem Raufer jum Bortheil gereichenbe Ginbufe bes Berfaufers erbliden gu muffen, wofur ibm eine Entichabigung burch Uebernahme ber Befahr feitens bes Raufere werben muffe, wobei er biefer Auffaffung gemaß bagu gelangt, ber Raufichillingeforberung bee Berfaufere nach Uebertragung ber Sache ben Charafter einer Erfatforberung ju vinbigiren. Mllein bie Aufhebung bee Dispositionerechte bee Bertaufere ift boch nur eine Folge bavon, baf er im eigenen Intereffe bie Cache vertauft bat, alfo eine Ginbufe, bie er um feines eigenen Bortheile willen auf fich genommen bat, er bat fich bie Sanbe gebunben, um einen Bortheil ju erreichen, und ba fann benn boch nicht fo ohne Beiteres babon bie Rebe fein, bag bie Billigfeit eine Entichabigung bes Bertaufere bierfur erbeifde. Ueberbanbt aber muß man, wenn mit ber Billigfeit operirt mirb, ftete fich vergegenwartigen, bağ man es mit einem zweischneibigen Schwerte gu thun hat, bas gar leicht, inbem man bie eine Schneibe von bem Einen abtehrt, mit ber Gegenseite ben Anbern verlett. Meltere Cdriftsteller (Birfler, Glad) haben ben romiiden Cat unter Begiehung auf bie bem Bertaufer ob: liegenbe custodia aus einer romifden Billigfeiteermagung ju ertfaren gefucht und aud Stinking meint, es murbe bie größte Unbilligfeit und Sarte enthalten, wenn ber Bertaufer gerabe in bem Zeitraume, mabrent beffen er bie Cadje wie eine frembe mit außerfter Corgfalt bemahren muffe, auch noch bie gufälligen Nachtheile tragen mußte. Muein bem Bertaufer liegt bie custodia vermoge feiner vertragemäfigen Berbinblichfeit gur Uebergabe ber Cache ob, in Folge beren er fich nicht in bie Lage bringen barf, folder nicht nachtommen gn tonnen, und feine Saftung für geringe Rahrlaffigteit ift bie Rolge bavon, bag ber Bertrag auch in feinem Intereffe abgeschloffen ift. Ift aber bie custodia eine Folge ber Bertragepflicht bee Ber= taufere, fo mirb biefelbe nicht mobl ben enicheibenben unb amingenben Grund fur bie Uebermalaung ber Gefahr auf ben Raufer bilben tonnen.

Eine eigenthümliche Ansicht hat Mabai ausgestellt, welcher in ber feg, perpetuatio obligationis bas Pringip gesinben ja paben glaubt, aus welchem bie römische Sesahrvertheilung folge. Denn Tragung ber Gesch heiße bie Fortbanter ber Berbinblichteit trot gustallen Untergangs ber Sache, und berienige trage baber stetts bie Gesahr, bessen Sirtel, in welchem sich biefer Ertlärungsverluch ber wergt, paßt er aber gar nicht auf bie Gesahr bes Raufers, ba ja nicht ber Gegenstand ber Berbinlichteit bes Bertaufers unmöglich geworben ist, ber Begriff ber perpetuatio obligationis baher auf bie Bertinblichteit bes Raufers gar uicht gutter, unter gegen fand ber Berbinblichteit bes Bertaufers unmöglich geworben ist, ber Begriff ber perpetuatio obligationis baher auf bie Berbinblichteit bes Raufers gar nicht guttrifft.

Much Lang fpricht, freilich in anberer Beife, von ber obligatio perpetua bes Raufers. Er meint, Bertaufer und Raufer unterideiben fid mefentlich baburd, bag iener regelmäßig debitor speciei, biefer debitor generis fci. Bei bem Raufer tonne baber eine Unmoglichfeit ber Leift= ung nie eintreten, feine obligatio fei immer perpetua, mahrend bie obligatio bes Bertaufers erlofche, fobald für ibn eine Unmöglichfeit ber Leiftung eintrete. Diefe ungleiche Stellung ber beiben Rontrabenten liege in ber Ratur ber Obligation, fobalb in ihr bic species bem genus gegenüberftebe, und wollte man ben Raufer von feiner Gegenleiftung befreien, weil ber Bertaufer nach ber Ratur feiner Leiftung burd Unmöglichteit frei geworben fei, fo murbe man ben Ranfer gegen bie Ratur bee Berbalt= niffes begunftigen. Aber baraus, bag ber Bertaufer "nach ber Ratur bes Berhaltniffes" von feiner Berbinblichfeit frei wirb, folgt bie Aufrechthaltung feines Anfpruche auf bie Gegenleiftung fo wenig, ale baraus, baf bie Gegenleiftung bes Raufere nicht auch unmöglich werben fann, um mas es fich ja gar nicht banbelt. Es icheint bies eine Logit eigener Art.

Hofmann bezeichnet ben römischen Grundsat als einen singularen, der nicht nur dem germanischen, wie dem hentigen Rechtsbewußtein widerspreche, sondern auch mit den allgemeinen Grundsähen des klassischer denicht im Einklang stehe, und sich aus allgemeinen Gesichtspunkten nicht sinreichend und nur historisch völlig erklären dasse. Er sei schon in den XII Tafeln gesanden und vermuthlich griechischen Ursprungs, ein Uederrest uralter Rechtskussändinde, wovon der Ausspruch Julians gelte: "non omnium, quae a majoridus constituta sunt, ratio reddipotest".

B. Die Unwendung bes romifigen Grundfahes auf bie verschiedenen Falle fuhrt, neben anderen unten gu erwähnenden Rechtsverwidelungen und Beweisigwierigkeiten, insbefendere bezäglich ber Reftiftellung bes Zeitpunttes bes

llebergangs ber Gefahr auf ben Käufer, zu erheblichen Beerten und Zweiseln und es bestehen biesfalls bie größten Weinungsverschiedenspieten. Bezeichnet man als biesen Zeitpnutt die Bollendung, Perfektion, des Bertrages, so ift damit der Frage nur ein anderer Ansbruck gegeben. Se mag hier genügen, nur in Autzem auf die Schwietigsteiten hinzuweisen, die sich im Gesolge bes edmischen Grundsages ergeben, und bamit die Gestaltung ber Sache bei Annahme des beutsch-rechtlichen Prinzips zu bergleichen.

Der einfachfte Kall ift, wenn icon vermoge ber Beftimmung bei Schliefung bes Raufvertrages fowehl ber Raufgegenftand ale folder von allen übrigen Gegenftanben ber Urt forperlich unterscheibbar gemacht ift, bag er fich fofort trabiren takt - moge er unn in einer einzelnen Cade, ober in einer Quantitat ober einem Inbegriff von Sachen, in an fich vertretbaren ober in unvertretbaren Cachen befteben -, ale auch ber Raufpreis bezüglich ber Summe feiner weiteren Ermittelung bebarf und angerbem ber Raufvertrag fouft nicht bedingt ift, wenn mit anderen Borten, wie bies and ausgebrudt wirt, ein unbebinater Speziestanf mit Ginheitspreis vorliegt.) 11 gur biefen gall berricht Ginverftanbnig, bag bie Gefahr mit Schliegung bies Bertrages fofort auf ben Raufer übergehe, und es bedarf alfo nur einer Feststellung bes Beitpunttes ber Bertragichliegung, bie jeboch unter Um= ftanben (3. B. bei bem Bertrag unter Abmefenben) and

<sup>11</sup> Diefer furze Kunderud ift übrigens nur bann entfprechend, wenn "Speziesdauf" in einer engeren Bedeutung genommen wird, da zum Begriff der species als Gegenstand einer Verpflicktung mehr nicht gehört, als daß die Verkimmung eine solche ih, welche eine Wahl des Giaubigers, wie des Schuldners ausschließet, und in diesem Sinne dere Gegenstand des Anales eine species auch dann ist, wenn die Spezieslifterung erft durch ein der Bertragsflickung nachfolgendes Antligies Terigniß erfogen soll, solen diese Sreigniß nur nicht in der Wahl eines der Vertragsfallseinen deles Ereigniß nur nicht in der Wahl eines der Vertragsfallseinden beiteht.



ihre Schwierigfeiten haben tann, welchen man bei bem

beutich-rechtlichen Bringip entgeht.

Much bezüglich bes Ralles, wenn ber Ranfvertrag unter einer aufichie benben Bebingung gefchloffen . wird, berricht fein Streit. Es ift auerfannt, bag mabrenb fdwebenber Bebingung ber Berfaufer bie Gefahr bes Untergangs, ber Ranfer bie Gefahr ber Berfchlechterung trage, wenn auch die Grunde bierfur in Folge ber veridiebenen Anfichten über ben Grund ber romifden Gefahrvertheilung überhaupt von einander abweichen. Bon einer Seite (Sofmann) wird bezüglich bes periculum deteriorationis bemerft, baf erft bei bem Gintritt ober bem Begfall ber Bebingung fich zeige, wen bie mabrent fchwebenber Bebingung eintretenbe Berfchlechterung treffe, fofern bei Beafall ber Bebingung ber Bertaufer, im Ralle ibres Gintritte ber Raufer ben Schaben gu tragen habe. Es ift bies jeboch nur ein anderer Ausbruck berfelben Auficht; benn wenn gefagt wirb, bag ber Raufer mabrenb ichwebenber Bebingung bie Gefahr ber Berichlechterung trage, befagt auch bies nur, bag er bei nachherigem Gin= tritt ber Bedingung bie Sade in bem verfclechterten Buftanbe nehmen und boch bie volle Gegenleiftung praftiren muffe, mabrend im Falle bes Begfalls ber Bebingung ber Bertrag wie nicht gefdloffen gu betrachten ift. Auf bent Boben bes beutich-rechtlichen Bringips erlebigt fich bie gauge Frage von felbft, wenn vor bem Gintritt ber Bebingung nicht trabirt wirb, mas wohl als bie Regel gu unterftellen ift. Rur wenn bie Uebergabe ber Rauffache ausnahmeweife icon mabrent ichwebenber Bebingung er= folgt, tommt ber Ginfluß ber Bebingung in Frage.

If ber Kauf unter einer auflofenden Bebingnung geschloffen worben, so gegen zwar bie Anfichten barin einig, baß nach bem römigen Prinigh wähernel schwebenber Bebingung ber Känfer bie Gesahr bes Untergangs und ber Berfolcherung zu tragen und bei Wegfale ber Bebingung es auch bierebei fein Berbleiben habe. Eritt aber bie Bebingung ein, fo foll nach ber einen Unficht bie aange Gefahr auf ben Bertaufer übergeben, weil auch in biefer Begiebung berjenige Buftanb wieberherzuftellen fei , welcher vorhanden gewesen ware, wenn ber Rauf nie geichloffen worben mare, mabrent bie andere Unficht ben Bertaufer nur bie Gefahr ber Berichlechterung tragen, bie Gefahr bes Untergange bagegen auf bem Ranfer laften lagt, ba ein Beichaft, beffen Obieft untergegangen, megen fpater eingetretener Resolutivbebingung nicht mehr anfgeloft werben tonne. Bon einer Geite (Sofmann) wirb die lettere Auficht fo ansgebrückt, baft, wenn die Sache mabrent fdmebenber Bebingung gu Grunbe gebe, ber fpatere Gintritt ber Bebingung bem Ranfer nichts belfe, während bezüglich ber pendente conditione eingetretenen Berichlechterung erft burch Gintritt ober Begfall ber Bebingung fich enticheibe, wen ber Schaben treffe, nämlich bei Begfall ber Bebingung ben Raufer, bei Gintritt ber Bebingung ben Bertanfer. Auf bem Stanbunufte bes beutscherechtlichen Bringips wird bie Frage nur bann bereinfacht, wenn gur Beit bes Wegfalls ober bes Gintritts ber Bedingung noch nicht trabirt ift; hat aber bie Ueber= gabe bereite ftattgefunden, fo ift bie Frage biefelbe, wie auf bem Boben bes romifderechtlichen Pringips; bas eine Bringip fo wenig ale bas andere giebt eine Antwort barauf, welche vielmehr in ber Lehre von ben Bebingungen wirb gefucht werben muffen.

Desonbers bestritten ist vom Standpuntte bes römische Pringips die neuerdings viel und eingesend behandelte Frage, von welchem Zeitpuntte an beim Genustauf wenn eine generisch bestimmte Sache ober eine Quantität solcher Sachen vertauft worben ist, ber Känfer die Gesap tragen habe. 12 Die Streiffrage ist übrigens eine verphätuismußig nene, benu bie alteren Juristen nachmen bas

<sup>12</sup> Bgl. Hofmann a. a. D. G. 115 ff.; Regelsberger a. a. D. G. 109 ff.

admetiri ber Quellen gleichbebentenb mit tradere, wie benn auch beibe Afte bei ben Romern regelmäßig gufanmenfallen mochten, und es ftanb bemaufolge aufer Frage. bag von einem Hebergang ber Gefahr auf ben Raufer bor ber Trabition feine Rebe fein tonne, Erft burch bas Museinanberhalten beiber Afte war Raum fur bie Streitfrage eröffnet, welcher ber Trabition porbergebenbe Aft als ber fur ben Gefahrubergang enticheibenbe angufeben fei, und es fteben fich in biefer Begiehung verschiebene Deinungen gegenüber, bie fich in zwei Sauptgruppen theilen laffen, beren eine in ber "Anofcheibung" ber species ans bem genus bas ben Uebergang ber Gefahr beftimmenbe Moment erblidt, mabrent bie antere bierfur erft ben Beitpuntt ber "Lieferung" ober Erfallung ale enticheibenb betrachtet, wobei jeboch in jeber ber beiben Gruppen wieber mannigfache und gum Theil erhebliche Meinungeverschiebenbeiten besteben. Rach ber Anofcheibungetheorie von Thol (aud Zubivibualifirungetheorie genannt, vgl. jeboch unten), beifen Unficht in ber Sauptfache vielen Untlang gefunden bat (val. 3. B. Bangerow, Buchta, Gintenis, Montmfen), genugt zwar gum Hebergang ber Gefahr auf ben Raufer nicht icon bie einseitige Ausscheibung burd ben Berfaufer, wie bies Unbere annehmen (Seper), wohl aber genugt es, wenn ber Raufer von ber erfolgten Musicheibung burch ben Bertaufer eine fo genaue Angeige erhalten habe, bag fein Biffen auf bie ansgefchiebene species fich richten und ber Beweis ber Ibentitat mit Begiehung auf jene Augeige geführt werben tonne. Giner Buftimmung bes Raufere beburfe es nicht, ba beim Benustauf ber Raufer fich bie ausgeschiebene species, wenn fie nur touttrattmagig und ohne Rebler fei, gefallen laffen muffe, und ber Raufer trage baber bie Gefahr bon bem Beitpunfte an , in welchem fich ber Bille bes Bertaufers und bas Biffen bes Raufers auf einen angerlich abge= fonberten, wieber erfennbaren Theil bes genus richten. -Muf bem entgegengefetten Ctanbpuntte ficht 3beringe

Lieferungstheorie, wonach bie Ausscheibung ber species aus bem genus ale folche gar nicht in Betracht fommt, bie Gefahr vielmehr erft mit ber wirflich beichafften (ober burch bie mora bes Raufere verbinberten) Lieferung auf ben Ranfer übergeht. Die Lieferung (Erfüllung) wirb aber unterschieben von ber Trabition, burch welche fie nur regelmakia, nicht nothwendig erfolge, und fei fie gefcheben, fobalb ber Bertaufer Mles gethan habe, was gu thun ibm nach ber Bereinbarung obgelegen. Je nach ber Berfchieben= heit bes Ortes, mo erfaut werben folle, fei bie Lieferung mit bem Bolen, Bringen ober Abfenben gefcheben, und gwar muffe ber Ranfer bolen, wenn nicht etwas Unberes vereinbart fei. In ben Fallen bes Solens und Bringens gefchebe bie Lieferung burch Uebergabe, im Ralle bes Genbens habe ber Bertanfer mit bem Augenblid ber er= folgten Abfenbung burd Ueberlieferung ber Gade an bie ben Transport beforgenbe Berfon ober Unftalt bas Seinige gethan und ber Bufall treffe bie Waare nach bereits erfolgter Leiftung. Es wird fongch bier in ber Ueberlieferung ber Sache an bie Berfon ober Anftalt, welche mit ber Ueberführung betraut wirb, ein eigenthumlicher von bem tradere verichiebener Erfüllungsmobus gefunben. Recht wohl bemerkt jeboch Golbidmibt, bag Erfüllung bes Raufvertrage nur eine folde solutio fei, welche in traditio beftebe und baburd, bag eine Saublung auf bie Tragung ber Befahr Ginfluß außere, biefelbe noch nicht jur Erfullung werbe. - Der Iberingichen Theorie haben Goofe, Stinking und Stabl fich angefchloffen. Cbenfo im Befentlichen Binbicheib, welcher als Boraussehning bes Befahrnbergange bezeichnet, bag ber Rauf fich auf ein beftimmtes Sachinbivibnum ober beftimmte Sachinbivibuen burch wirkliche Leiftung ober Uebereinkunft ber Barteien fongentrirt habe, bie Lieferung aber in ben Fallen, wo ber Rauf auf Schiden ober Senben geftellt ift, wie Ihering, mit ber Uebergabe an bie ben Transport vermittelnbe Berfon fur vollenbet erachtet. Sabn finbet

bie Iheringiche Theorie, bag bie Gefahr in bem Reitvuntte auf ben Ranfer übergebe, an welchem ber Raufer MIles gethan habe, mas von feiner Geite gur Erfullung bes Bertraas erforberlich gewefen, im Urt. 345 bes S.G.B. inbirett anerkannt. - Dach ber Befferichen Theorie. von ibm felbft Individualifirungotheoric genannt, ift fur ben Uebergang ber Gefahr auf ben Raufer ber Moment maggebend, wo bie Obligation aus bem Genusfauf gur Obligation auf Speziesleiftung werbe. Dies fei frateftens bei ber Erfullung ber Fall, es tonne bie Spezialifirung aber auch vorber, bies jeboch nur in Folge einer biesfälligen Bereinbarung ber Rontrabenten erfolgen, nicht aber genuge biergu eine bom Berfaufer vorgenommene Ausschei= bung, auch nicht bas, mas Thol zweiseitige Musicheibung nenne. Erfolge bie Spezialifirung mit ber Erfullung, fo fei bie burd Singabe und Unnahme vollenbete Erabition bas fpegialifirenbe Moment, und baber beim Genben, mo bie, beiben Geiten bes Trabitioneaftes geitlich anseinanbers fallen, erft mit ber Unnahme fpezialifirt. Da bice jeboch nicht ale bem muthmaklichen Barteiwillen entsprechenb angenommen werben tonne, fo werbe ale ftillichweigenb ver= einbart angunehmen fein, bag bie Spezialifirung icon mit ber pollenbeten Abfenbung ale gefcheben gelten, beibe Theile von ba an ale an biefe Spezies gebunben gu erachten feien und ber Raufer baber bie Gefahr gu tragen, ber Bertaufer aber jeber Disposition fich gu enthalten baben folle. Im Refultat trifft fomit Better bier wieber mit ber Meringiden Theorie gufammen. - Dagegen bat Regele= berger fich ber Musicheibungetheorie gugewenbet, inbem er, bon ber Ratur ber Obligation ans ben Genustanf als einer Babtobligation ausgebend, annimmt, bag burch bie binbenbe Ausubung bes Bahlrechts bie Gefahr auf ben Berfaufer übertragen werbe. Dice fei ber Kall, wenn bas Babirecht bem Raufer guftebe, mit Bornahme ber Musmabl burch biefen ; wenn bas Wahlrecht, mas bie Regel fei, bem Bertaufer guftebe, mit ber Ausscheibung in Gegenwart

bes Raufere (Bumeffen, Bugablen ze.), wo bies bebungen fei, bei vereinbartem Bringen ober Solen mit ber Uebergabe an ben Raufer und im Ralle ber Bereinbarung bes Genbens mit Abfenbung einer Rachricht von ber erfolgten Musicheibung burch ben Bertaufer ober Uebergabe ber Rauf= fache an ben Frachtführer ober Speditenr behnfe Heberlieferung an ben Raufer. Mehnlich außert fich Sofmann. welcher annimmt, bag bie fur ben Gefabrubergang auf ben Raufer enticheibenbe Spezialifirung fpateftene burch bie Trabition ober fruber in Gemagbeit Bereinbarung, ober. wenn bem Ranfer bas Bablrecht gugeftanben, burch Musübung besfelben, ober, wenn, wie regelmäßig, ber Bertanfer jebe tontrattmäßige Baare liefern burfe, burch Roufumtion feines Bablrechte eintrete. Die brennenbe Frage, wann letteres ber Kall fei, lagt Sofmann unbeantwortet. - Es ergiebt fich aus bicfem turgen Ueberblid. baß, mahrend fruber bie Musicheibungetheorie bie Berr= fchaft befaß, neuerbinge bie Lieferungetheorie fich in ben Borbergrund brangt und bie gange Frage noch feineswege abgeschloffen ift. Muf bem Boben bes beutscherechtlichen Bringipe ift fie gar nicht moglich.

Schwierigteiten ergeben fich bei Anwendung bes römischen Grundfabes, ferner bei dem früher mit dem Genustauf gusammengeworfenen Spezieskauf mit Duautitätspreis (Kauf nach Maß), wenn Gegenstand bes Kaufs eine individuell bestimmte, ranmlich abgegrenzte Duantität don Zachen, der Kaufpreis aber nicht in Einer Summe (in Paulch und Bogen), hondern auf so nnd so viel für eine bezeichnete Einheit (Stud, Maß, Gewicht) bestimmt ist und die nachfolgendes Messen, absten oder Wägen der vertauften Duantität seitzestellen, Jählen oder Wägen der vertauften Duantität seitzestellen, Jählen oder Wägen ber vertauften Duantität seitzestellen, Jählen oder Westen bei Gesafr des gänzlichen der theiseisen Jählen oder Bestafr des gänzlichen oder theisweisen Uttergangs nicht auf den kaufer überzgest, dagean gesen die Weinungen über den Frund biefer

Gefahvertheilung ankeinander (gegen die Unterstellung einer aufschiedenden Bedingung mehren sich die Stimmen) und in Folge bessen und barüber, wer die Gefahr der Berigslechterung vor besatte Festivitung der Kaufsummen un tragen habe, eb der Kaufer (Womunsen, Thöl, Windheid, Hoffen und ober der Bertäufer (Vangerow, Mrndte, Goldschubt, Beder, Regensberow, Und bieser Streitfrage entzieht das beutschrechtliche Peinzip den Beder.

Bei bem alternativen Rauf, wenn ber Raufgegen= ftand in ber Art bestimmt ift, bag einer von mehreren individuell beftimmten Gegenftanden geleiftet werben foll, hat die Gefahrfrage nichts Besonderes und ce ergeben fich nur beguglich bes Ginfluffes ber Unmöglichkeit auf bie Berbindlichfeit bes Bertaufere eigenthumliche Gefichtspuntte. Beben alle Sachen unter, welche in ber Bahl fteben, fo wird ber Bertaufer von feiner Berbindlichkeit frei, geht unr eine ober einige ber Gachen nuter, fo befchrantt fich feine Berbindlichkeit auf bie noch übrigen Cachen, bleibt nur Gine Cache übrig, fo verwandelt fich feine Berbindlichfeit in eine obligatio speciei, wobei jeboch bestritten ift. ob, wenn ber Bertanfer bie Bahl hatte, biefer fich burch bie Leiftung bes Werthes ber untergegangenen Cache befreien tonne. Im Falle ber Berichlechterung befchrankt fich bie Berbindlichkeit bes Bertaufers auf bie noch mogliche Leiftung, b. b. er muß leiften, fo gut es ihm noch möglich ift, er barf baber, auch wenn ibm bie Bahl gufteht, nicht bie verschlechterte Gade bem Raufer aufbrangen, wenn noch eine Cache unverschlechtert vorhanden ift. Die Befahr bes Untergange und ber Berichlechterung tragt aber auf bem Boben bes romifden Pringipe in allen Sallen ber Raufer, nach bem beutich-rechtlichen Bringip ber Berfanfer. Abweichente Beftimmungen bat bas prengifche und bas öfterreichifde Recht (unten Litt. C. b.).

Auch beim Ranf auf Probe gilt beguglich ber Gefahrfrage nichts Befonberes; berfelbe fommt vor ale

suspensiv bedingter Kauf, als resolutiv bedingter Kauf, ober auch als undebingter Kauf mit einem pactum displicantiae (Rentauf) und richtet sich hiernach auch bie Gefabrfrace

Berichiebene Meinungen bestehen über bie Tragung ber Gefahr, wenn eine frem be nicht im Gigenthum bes Berfaufers befindliche Gache verfauft wirb, mobei bie Berfchiebenheit ber Unfichten über ben Grund bes romifchen Pringipe über bie Gefahrvertheilung ihren Ginfluft geltenb macht. Rad ber einen Meinung tragt auch beim Berfauf einer fremben Cache ber Raufer bie Gefahr, wenn bem Bertaufer nicht Arglift gur Laft fallt (Binbicheib). Gine andere Unficht ichiebt bem Bertaufer bie Gefahr fcon bann gu, wenn berfelbe miffentlich bem bamit unbetanuten Raufer eine frembe Gache vertauft, mabrend bie Gefahr bon bem Raufer getragen werben foll, wenn nur ber Raufer ben rechtlichen Mangel faunte ober biefer beiben Theilen unbefannt mar: taunten beibe Theile ben Mangel, fo beftebe eine Obligation überbanpt nur bann, wenn folde auf bas Bemuben bes Bertaufers, bie Gache ju erwerben, gerichtet fei (Sofmann). Die entgegens gefette Unficht laft ftete ben Bertaufer bie Gefahr tragen, nach bem Ginen, weil bie Gache, als frembe, nicht im Bermogen bes Bertaufere gewesen (Goofe), nach bem Anberen, weil bem Berfaufer burch ben Untergang ber fremben Gade fein Schaben gugegangen (3hering). Bom Standpuntte bes beutschen Pringips erlebigt fich auch biefe Streitfrage bon felbft.

Bu besonderen Bebenten und Zweiseln gelangt man an ber hand bee romificen Pringips in bem Fall eines mehr ma lig en Bertaufs berfelben Sache. Da nach besagten Pringip mit ber Perfettien bes Kaufvertrages bie Gesahr auf ben Käufer ibergebe, so ist baraus bie Konsequeng gegogen worden, bah, weun eine Sache, nachem sie von bemjelben Bertäuser an mehrere Personen nach einander vertauft worden, burch Jufall untergebe,

ebe bie lebergabe an einen ber Raufer erfolgt fei, ber burch ben gufälligen Untergang von feiner Berbinblichfeit gegen fammtliche Raufer frei geworbene Bertaufer bon jebem ber Raufer, ba jeber bie Gefahr bes Untergangs gu tragen habe, ben bebungenen Raufpreis forbern tonne ugl. Dresbener Brot. G. 608, 609, 4059). Wegen biefe Ronfequeng ftraubt fich bas Rechtsgefühl und fie mirb auch allgemein bermorfen; nicht nur geben jeboch bie Grunbe hierfür auseinanber, fonbern es herricht auch barüber teine Ginigfeit, ob überhaupt einer ber Raufer und welcher bas Raufgelb gablen muffe. Gine neuefte Meinung geht babin, bag por ber Trabition überhaupt feiner ber mehreren Raufer bie Gefahr trage, ber Bertaufer alfo von feinent ben Raufpreis forbern tonne (Martinius); eine anbere Meinung giebt bem Berfaufer bie Bahl, von welchem Raufer er ben Raufpreis verlangen wolle (Shering, Bangerow); eine britte Auficht lagt ben erften Raufer bie Gefahr tragen (Sofmann, Bofchmann), eine vierte Meinung giebt bies zwar ale bas pringipiell Richtige gu, ba jeboch haufig fich nicht beautworten laffe, wer ber erfte Raufer fei, bleibe nichts übrig, ale bem Bertaufer bie Enticheibung ju überlaffen (Goofe); nad, einer funften Meinung ift es ber zweite Ranfer, welcher bie Gefahr gu tragen und fomit ben Raufpreis zu bezahlen bat, es mare benn ber Berfaufer auch biefem gegenüber in Arglift, in welchem Ralle auch ber zweite Raufer bie Gefahr nicht trage (Binbicheib). Alle biefe Rweifel ichneibet bas beutich=rechtliche Pringip ab.

C. Die jur Zeit in Deutschland und ben Rachbarlandern geltenden Gefeggebungen wie die neueren beutschen Gescheckentwurfe beruhen, wie schon erwähnt, theils auf dem römischen, theils auf bem beutschrechtlichen Prinzip. Ob ber Anschluß des preußischen Rechts an das lehtere sich darauf guruftschen lätet, daß solches, wie Stobbe meint, noch heute im allgemeinen Bewnistein des deutschen Boltes lebe, mag bahingestellt bleiben. Lober (Spifem

bes preuf. Lanbrechts) ftellt bies recht ichon fo bar: "Es feien bie Rebattoren, inbem fie aus ber Ratur ber Gache und ber natürlichen Billiafeit philosophifch, alfo ans ibrem eigenen Denten, bie Rechtefate bergeleitet, unwillfurlich nicht in bie romifde, fonbern in bie beutsche Rechtsanfchaus ung bineingerathen, in ber fie, wie jeber Aubere bom Bolte, von Jugend auf eingewöhnt gewesen. Das Raturrecht fei fur bie Rebattoren nicht ein bloges Berleiten ber Rechtsfate aus reinen Bernunftibeen, fonbern bie Ertennt= uif beffen . gemefen, mas aus ben gegebenen nationalen und fattifchen Buftanben und Berhaltniffen als bas Rechte und Raturliche folge. Unter bem Philosophifchen babe fich baber leicht bas Nationale verftedt, im Gewande bes Natur= und Berftanbesrechts habe bas beutsche Recht fich eingeschlichen". In ben Motiven bes beffifchen Entwurfe, fowie in ben Protofollen ber Dresbener Rommiffion wirb ausbrudlich betont, baf bas angenommene Bringip feine Burgel im einbeimifden Rechte babe.

a. Die alteren Canbrechte fteben gumeift unter ber Berrichaft bes romifden Rechts, und mo fie bavon abweichen, beruht bies baufig genug nur auf einem Digverftanbniffe ihres Borbilbes. Dabin gebort insbesonbere auch bas murttembergifche Laubrecht von 1610 (II. 9. SS. 24-26), welches in Abficht auf bie Tragung ber Gefahr lediglich bie romifch-rechtlichen Beftimmungen wiebergiebt: "fobalb ber Rauf befchehen, . . . . muß ber Raufer .... allen Schaben, fo bie vertaufte Sab em= pfangen, tragen, ob ihm gleich bas vertaufte Gut noch nicht gugeftellt"; nur bezüglich ber liegenben Guter wirb ber Zeitpunkt ber Jufinuation fur enticheibenb erklart, was mit bem Reurechte aufammenbangt. Much ber Codex Maxim. Bavar. civ. Thl. IV. Rap. 3 S. 11 enthalt im Befentlichen nur eine Diebergabe bes romifchen Saties.

Betr. bas Buricher privatrechtliche Gefetbuch von 1855, fo hatte ber Entwurf bem benticherechtlichen Pringip

fich angewendet, Die Geseigebungstommiffion entichieb fich aber in ibrer Majoritat fur bas romifcherechtliche Bringip. wenn auch mit einer, wohl fann ale Berbefferung gn betrachtenben Abmilberung, und bie Auficht ber Majoritat bat im Gefegbuche Gingang gefnuben. 3m S. 1438 ift bemgemäß bestimmt, bag bei bem Speziestanf, "wenn Gegenstand bes Raufvertrage eine inbivibnelle Cache", bie Gefahr mit Bollenbung bes Raufvertrags auf ben Raufer übergebe, jebod, und bierin befteht bie Abmilberung bes Grunbfattes, nur bann, "wenn bie Gade fo gur Berfügung bes Raufere ftebe, bag biefer fie beliebig gur Sand nehmen tonne". Sierburd follte ber Unbilligfeit bie Spite abgebrochen werben, bem Raufer fur eine Beit bie Gefahr aufzuburben, mo er fur bie Gache burch Burbanbnahme berfelben Gorge ju tragen noch gar nicht in ber Lage gemefen; bie Rechteficherheit burfte aber burch bie wenig greifbare Beftimmung ichwerlich gewonnen haben. Dicht beffer gerathen ift bie Beftimmung bes &. 1437. welcher bie Tragung ber Gefahr beim Gennstauf (übrigens wie ce icheint, ohne Unterscheibung von bem Rauf nach Dag) ju regeln beftimmt ift und babin geht, bag, wenn vertretbare Sachen nach Bahl, Daß ober Gewicht vertauft worden, die Gefahr erft mit erfolgter Bugablung, Bumeffung oter Zumagung auf ben Raufer übergebe. Deben bem offenbaren Diggriff ber Beichrantung ber Beftimm= ung auf vertretbare Gaden ichweigt bas Befet uber bie Sauptfache, wann benn bie Bugablung u. f. w. ale erfolgt angunchmen, und lagt bamit ber Theorie benfelben Spielraum wie bas romifde Recht. Die Erlanterung von Bluntichli, bag bie einseitige Ausscheibung von Seiten bes Raufere nicht genuge, ebensowenig aber bie Auftimmung bes Raufere erforberlich, jebody eine Unefcheibung "im Berhaltniß zum Raufer" nothig fei, macht bie Sache nicht beffer. Das gemablte Beifpiel, baf bie blofe Uebergabe ber Baare an ben Suhrmann gum Transport gennige, zeigt übrigens, bag Bluntidli nicht einmal ein Biffen bes Räufers forbert, um eine Ansicheibung "im Berhalinis jum Kaufer" auzunehmen. Nach §. 1439 ist ber Kauf in Pauld und Bogen in Absicht auf bie Gefahr wie ein Speziestauf zu behanbeln. Der §. 1444 regelt bie Transportgesafr bahin, baß, abgeschen von besonderer gaueblößung oder Uebereinfunft, anzunehmen sei, ber Kanfer habe bie Gefahr bes Transports zu tragen, es wäre benn Frankolieserung verahrebet, in welchem Falle bie Uebernahme ber Transportgesafr burch ben Bertänser wert ber Abser son der Berzuges bestühliche Bertäuser mit ber Ablieserung im Berzuge bestühliche Bertäuser währen ber Dauer bes Berzuges bie Gesafr zu tragen haber, der §. 1440 entstät ben Borbehalt anderweitiger Uebereinfunft und besonderer Kaubelsübungen.

Das Gadfifde burgerliche Gefetbuch von 1863 fpricht in ben SS. 1091 und 866 bas Pringip ans, bag bei bem Raufe einer bem Stude nach bestimmten Sache ber Raufer bie Gefahr bes Untergangs und ber Berichlechterung von Zeit bes Bertragefcluffes an ju tragen habe, jeboch mit ber Rtaufel, fofern nicht befonbere Grunbe bie Annahme bes Gegentheils rechtfertigen. In ben Detiven ift furg gefagt, bag man es beim gemeinen Rechte belaffen habe, bas icon feither in Gadfen gegolten; im Uebrigen feien bie Reinltate ber Bachterichen Abbanblung ben Beftimmungen bes Gefetebuche im Befentlichen gu Grunde gelegt. 3m S. 1013 ift ale Folge ausgesprochen, baß ber Bertanfer bei jufalliger Unmöglichkeit feiner Leift= ung bennoch feinen Aufpruch auf bie Gegenleiftung be= halte. Fur ben Genustauf, wenn Sachen ans einer Gat= tung verkauft merben, gibt ber C. 867 bie Norm, baf ber Raufer bie Gefahr erft von Beit ber in Gemagheit bes Bertrages erfolgten Musfcheibung an gu tragen habe. Bas unter ber Ausscheibung gu verfteben fei, ob eine einseitige genuge ober Angeige ober Buftimmung erforberlich fei, ift unentichieben gelaffen, bie Motive fagen nur, bag unter ber Ansicheibung auch bie Hebergabe an ben Spebitenr Bürttemb. Archiv tc., XIX. Bb., 1. Abth.

beariffen fei. Begualich bes Raufes nach Maak (Gpegies= tauf mit Quantitatepreis) beftimmt ber S. 1091, vgt. S. 1085, baß bie Gefahr bes Untergange und ber Berichlechterung auf ben Raufer erft übergebe, wenn bie Bumeffung, Bugablung ober Buwagung erfolgt fei. Damit ift eine oben ermabnte Streitfrage bes gemeinen Rechts entichieben. Ju Abficht auf ben inepenfiv bebingten Rauf ift im S. 873 ausgesprochen, bag mabrent ichmebenber Bebingung bie Gefahr bes Untergangs ber Berfaufer, bie Gefahr ber Berichlechterung ber Raufer gu tragen habe : nur wenn eine befonbere Beichaffenheit ber Ranffache verfprochen worben und biefe beim Gintritt ber Bebingung fehlt, tann ber Ranfer feine Gegenleiftung abminbern. Bei bem Rauf auf Brobe, obwohl biefer nach S. 1101 im Breifel ale fuspenfiv bebingter Rauf gilt, foll jeboch ber Bertaufer bis jum Gintritt ber Bebingung bie Gefahr bes Untergangs und ber Berichlechterung tragen. Im Grunde genommen fommt aber bie Gefahr ber Berichlechterung bier gar nicht in Frage, ba es ja bier immer von bem Belieben (Laune) bes Raufere abbanat, ob er bie Cache nehmen will ober nicht. Beguglich bes Falles, wenn ber Bertaufer biefelbe Gache an Mehrere vertauft babe und bie Sache bor ber Uebergabe an einen ber mehreren Raufer burd Bufall untergegangen, bemertt Bofdmaun gu S. 1091, baf ber Bertaufer fich nur an ben erften Raufer halten toune und biefem feine Rechte an ben zweiten Raufer überlaffen muffe. Das Gefetbuch gibt aber hierfur nichts an bie Sanb.

Der code civil Art. 1624, vgt. mit 1138, laft bie Gefafr in bem Angenstief auf ben Kaifer übergeben, od la chose a du être livree, encore que la tradition n'en ait point été faite', ausgewommen ben Fall bes Bergages bes Bertaufers in ber Leiftung, wo die Gefahr bei ihm gurückleitt. Ju gleicher Zeit geht aber auch par leffet des obligations bas Eigenthum ber vertauften Sache auf den Käufer über (Art. 711, 1138, 1583).

Bezüglich bes fuspenfiv bedingten Raufe beftimmt Urt, 1584 in Berbindung mit Urt. 1182, bag mabrent fcmebenber Bebinanna bie Gefahr bes Untergange wie ber Berichlechternug von bem Bertanfer gu tragen ift ("la chose . . . demeure aux risques du débiteur"). Im Rall ber Beridledterung bat ber Ranfer beim Gintritt ber Bebingung bie Babl, bas Schulbverhaltniß aufgulofen, ober bie Sadje in bem Buftanbe, in bem fie fich befindet, ohne einen 216= gug am Raufpreife gu forbern. Ueber bie Gefahrtragung beim refolutiv bedingten Ranf enthalt ber code feine befonbere Bestimmung (cfr. Art. 1183, 1184). Der Art. 1585 baubelt von bem Kalle, wenn Waaren nicht en bloc. fonbern au poids, au compte ou á la mesure verfauft werben, wobei ungewiß ericeint, ob barunter ber Benus: fauf, ober ber Rauf nad Dag (Speziestauf mit Quantitatepreis), ober, mas mahricheinlicher, beibe gufammen gemeint find, wie biefe Raufe fruber überhaupt gufammengeworfen gu werben pflegten. Fur ben bezeichneten Rauf wird beftimmt, bag ber Bertaufer bie Gefahr gn tragen habe, bis bie Cachen gewogen, gegablt ober gemeffen finb, cine gumal fur ben Genustanf bochft ungenugenbe Bestimmuna.

Die dem code nachgebileteten Rechte stimmen in fragicher Beziehung mit ihrem Berbilde im Wesentlichen überein
(cgl. 3. B. italienijches bürgert. Geschbund S. 1480,
1125, 1163, 1449, 1450). Das babifche Landrecht
unterscheidet übrigens in Satz 1386a. mit Recht den Kauf
nach Maß (wenn eine im Seind bestimmte Maßle [Ontantidil] oder ein Antheil davon verlauft und der Preis nach
Maß und Gewicht bestimmt ift, so das eine Zumessung
nachfolgen unuß) vom Gennstauf (S. 1385), bestimmt
aber in wohl nicht zutressenderer Weise, das dersche ats ein
Bertauf in Pansch und Begen getten solle, während bieser
bie Bestimmung eines Gesammbreises zur Voransseh

b. Den Boben bes bentidsrechtlichen Pringips hat

auerft wieber bas preußische Lanbrecht betreten, wenn auch in unbewußter Beife und mit unftichaltiger Bearun= bung, inbem bie Gefahrvertheitung nach ben'Bortragen von Guares auf ben, wie jest überall anerfannt, bier= fur gang unbrauchbaren Gat: "casum sentit dominus" gurudauführen verfucht murbe. Das Berlaffen bes romifden Bringips aber murbe bon Suares unter Unberm bamit motivirt, bag es ber naturlichen Billigfeit wiberftreite, ben Raufer bas Raufgelb bezahlen zu laffen, obgleich ber Bertaufer bie Gache ihm nicht mehr gewähren tonne und folde untergegangen fei, ebe fie ber Raufer in feinem Bermabriam gehabt und ohne bag er bie geringften Borfehrungen ju ihrer Erhaltung und Gicherheit hatte treffen tonnen. 218 Bringip ftellt bas Lanbrecht (I. 11 S. 95) auf, bag bis gur Uebergabe ber verfauften Sache (foweit folche nicht burch bie Schuld bes Raufere verzögert morben (I. 11 SS. 98, 102-104), ber Bertaufer bie Gefahr an tragen habe und fpricht (I. 11 S. 100, I. 5 SS. 364 bis 368) weiter aus, bag bei gufälligem ganglichen Untergang ber Rauffache bor beren Uebergabe ber Bertrag fur aufgehoben zu erachten und bas von bem Raufer bereits Geleiftete biefem gurudzugeben fei. Daß ber Bertaufer and bie Gefahr ber Berichlechterung bis gu bemfelben Beitpuntte tragt, erhellt aus ber Beftimmung (I. 11 S. 194), baß bie Rauffade in bem Buftanbe gu übergeben ift, in welchem fie fich gur Beit bes gefchloffenen Raufes befunden hat, fowie aus ber weiteren Beftimmung (I. 11 SS. 178, 179), baß wegen ber einem Grunbftude in bem Zeitraum zwifden ber Bertragichliegung und ber Uebergabe aufgelegten neuen öffentlichen fortwahrenben Laften und Abgaben ber Ranfer von bem Bertrage gurud's treten, ober einen Radlag vom Raufpreife forbern fann. Uebrigens fann in benjenigen Fallen, wo bie Uebergabe ohne Schuld bes Bertaufere aufgehalten wirb, biefer fich burch hinterlegung bei Gericht von aller Berantwortung gegen ben Raufer befreien (I. 11 S. 99). - Bei gericht-

liden nothwendigen Berfanfen geht bie Gefahr ausnahms: weife icon burch ben Bufchlag auf ben Ranfer über (I. 11 S. 342) und beim Rauf in Panich und Bogen behalt ber Bertaufer intoufequentermeife unr bie Befahr bes Untergange bie gur Uebergabe, mabrent bie Gefahr ber Berfdlechterung icon mit ber Schliefung bes Bertrags auf ben Raufer nbergeht (I. 11 §S. 117, 120. Reviforen - Motive gu I. 11 G. 39 - erachten bie Abweichung vom Pringip "in ber Ratur ber Gache" ge= grunbet). Dasfelbe foll gelten, wenn ein Anbegriff von Cachen verfauft worben (I. 11 S. 121). Auch bice finben bie Reviforen felbftverftanblich, (Motive gu I. 11 G. 40). - Beguglich ber Transportgefahr ift bie Bestimmung bon Intereffe . baf unter Abmefenben bie Rauffache ale ubergeben gilt, wenn fie einem Bevollmachtigten bes Ranfere ausgehandigt, ober auf bie Boft gegeben ober bem Tubrmann ober Schiffer überliefert worben ift, poranegefett, bak bie Uebermachung nach Anweifung bes Raufers erfolgt ober bie Art berfelben bem Gntbefinben bes Berfanfers überlaffen worben ift (I. 11 SS. 128, 129, 130). - Bei bem Raufe funftiger Gachen tragt ber Bertaufer bie Befabr, wenn bie Gade gar nicht gur Birtlichteit tommt; ber Raufer im anbern Falle (f. 11 SS. 582, 584, 587). - Begualich bes Babifaufe, welchen bas preufifche Lanb= recht ale einen burch bie Möglichkeit ber Babl bebingten Rauf auffaft, ift in Ronfequeng beffen beftimmt, baf icon ber Untergang ober bie Berichlechterung Giner Gache ben= jenigen ber Rontrabenten, bem bie Wahl gufteht, gum Rudtritt bom Bertrage berechtigte; er fann aber and bei bem Bertrage fteben bleiben, jeboch alebann fein Intereffe forbern (I, 11 §§. 33, 35, 37).

Der preußische Entwurf von 1831 (Revision bes Lanbrechts) hat im Pringip nichts geanbert und es ist in den Motiven (I. 11 C. 30, 31, 36) biessalls bemertt, das römische Pringip sei unnatürlich, wiber die principla und gebe wegen ber vielen Einschränigen und Aus-

nahmen zu dem größten Weitlaftigkeiten Anlaß, während gegen das Prinzip des Landsrechts, welches Gefahr wie Sigenthum der verkauften Sach erst mit der Tradition auf dem Käufer übergehen lasse, bei der Revisson sich auch eine Stimme erhoben habe. Die einzelnen voraugessährten Bestimmungen des Landsrechts sind mit um zusebentenden, hier nicht weiter zu erwähnenden Medissischen in den Entwurf übergegangen (dal. Entwurf 1. 11 §8, 75, 108, 145, 146 79, 236, 100, 103, 104, 58—60, 33, 35, 37. Die §8, 584, 587 I. 11 des A.C.R. sind im Entwurfe als entbesptich fortgefallen, vgl. Entwurf I. §8, 341 ss. 341 ss. Weiter S. 97).

Much bas öfterreich ifche burgerliche Gefetbuch bat, wie icon bemertt, vom romifden Bringip fich abgewandt. und ale Regel aufgeftellt, bag ber Bertaufer bie Gefahr bes gufälligen Untergange und ber gufälligen Berfchlechter= ung zu tragen habe. Dabei wird jedoch in mohl feines= wege gerechtfertigter Beife unterfchieden, ob fur bie Ueber= gabe eine Beit bedungen ift, ober nicht; im letteren Falle behalt ber Bertaufer bie Gefahr bis gur Uebergabe, im erfteren Ralle nur bis gu bem fur bie Uebergabe bedunge= nen Zeitpuntt. Dag im erfteren Kalle ein bem Raufer, im letteren Kalle ein bem Bertaufer gur Laft fallenber Bergug Etwas anbere, ift ausbrudtid uicht gefagt, wirb aber guzunehmen fein, ba bas Gegentheil zu wiberfünnigen Refultaten fuhren wurte (vgl. auch Sofmann a. a. D. C. 52. ff.). Bei ganglichem Untergang bor gebachtem Beitpuntt gilt ber Bertrag ale nicht gefchloffen, ber Raufer braucht ben Raufpreis nicht zu gablen und fann bas Gegablte fonbigiren. Dem ganglichen Untergang ift es giemlich willfurlich gleichgeftellt, wenn bie Gache burch Bufall über bie Salfte am Berth ju Grunde gerichtet worben. Bezüglich anberer burd Bufall erfolgter Berichlimmerun= gen ber Sache und Laften ift gefagt, baß fie auf Rech= nung bes Befitere (Berfaufere) geben; ber Raufer wirb biernach berechtigt fein, einen verhaltnifmagigen Abzug am Raufpreis zu machen (S. 1064, 1048-1051, 1311. 1447). Beim Rauf in Baufd und Bogen tragt intonfequenterweife ber Ranfer bie Befahr bes gufälligen Untergangs einzelner Stude, wenn nicht bierburch bas Bange über bie Salfte vom Berthe verminbert worben ift, in welchem Kall basfetbe wie bei bem ganglichen Untergang ailt (8, 1049). - Beguglich ber Transportgefahr ift burch bie Beftimmung Entscheibung getroffen, bag überfchiette Cachen in ber Regel erft bann fur übergeben gehalten werben , wenn fie ber Uebernehmer (Raufer) erhalt , es mare benn, bag biefer bie Heberschickungsart felbft beftimmt ober genehmigt batte (§. 429). Siernach bat ber Regel nach ber Bertaufer bie Gefahr bes Transports gu tragen und reift bie Gache, abgefeben von anberweitiger Uebereinfunft, nur baun auf Gefahr bes Raufers, wenn er bic Ueberichickungeart felbft beftimmt ober genehmigt bat. -Bei bem Rauf auf Probe tragt, wenn ber Ranfpreis nicht bezahlt (bas Gefchaft fusvenfiv bebingt) ift, mabrent ber Probezeit ber Bertaufer bie Gefahr, ber Raufer wirb wie ein Entlebner angefeben (S. 1080); ift ber Ranfpreis begablt, fo wird ber Raufer Gigenthumer ber übernommenen Rauffache (refolutiv bebingtes Gefchaft), tragt baber bas periculum interitus (S. 1311), wogegen ber Berfanfer bas periculum deteriorationis trägt, ba ber Käufer vor Ablauf ber Brobezeit gurudtreten fann (S. 1081). -Bei bem Rauf angufertigenber Gachen (fur welchen vermuthet wirb, wenn von bem Arbeiter ber Stoff geliefert worben) ift beftimmt, bag ber Gigenthumer bes Stoffes, alfo bei Lieferung bes Stoffes burd ben Arbeiter biefer, ber Berfaufer, Die Gefahr gu tragen habe (SS. 1157, 1158). - Bei bem Rauf einer gehofften Gache (emtio rei speratae), wie bei bem Soffnungefauf (emtio spei) tragt ber Ranfer bie Gefahr ber gang vereitelten Erwartung (SS. 1065. 1276). - Bei bem Babltauf ift, wie nach prengifchem Recht, im Sall bes gufälligen Untergange auch nur Gines ber mehreren Bablitude Derjenige, ber bie Bahl hat, an ben Bertrag nicht gebnuben (§§. 906,

Das Civilgefebuch für Bern von 1824 (Sahung 808 und 1024) befilmunt bie Bertheilung ber Gefahr gleichfalls nach dem Zeitpuntt ber Uebergabe ber Kaufface an ben Käufer; geht die Kaufface vor der Uebergabe burch Zufall unter, so fällt der Vertrag bahin und der Bertäufer hat für das, was er bereits empfangen, wie ein redlicher Beister Rechnung zu tragen. Ih der Kaufgegenfland vor der Uebergabe durch einen Zufall bedeutend beschäbigt worden, so tann der Käufer vom Bertrage zurücktreten (hof mann a. a. D. S. 75).

Die neueren beutschen Entwurse find bem beutsch= rechtlichen Bringip beigetreten. In ber Ginleitung zu ben Motiven bes Großherzoglich heffifchen Entwurfs von 1853 (G. 10-12, vgl. aud) II. G. 9, 10) ift biesfalls ausgeführt; bas bentich-rechtliche Bringip, wonach im Ralle ber gufälligen Unmöglichfeit ber obligationemagigen Leift. nug bas Coulbverhaltniß fich auflofe, entfpreche bor Allem ber Natur ber Cache und ber Billigfeit, welcher es augemeffen fei, bag ber Schulbner, bem bie foulbige Leiftung jufallig unmöglich geworben, nicht nur liberirt werbe, fonbern baf er auch, eben weil er felbit nichts leiften tonne, teine Gegenleiftung bafur ju forbern habe. Die Ginwenbung einer barin liegenben ungerechtfertigten Sarte, bağ ber Bertaufer ben Schaben bes gufalligen Untergangs bes Raufobjette tragen folle, mabrent er megen feines Bebunbenfeins burch ben Berfauf biefen Schaben burch anberweitige Dispositionen über bas Raufobjett von fich abguwenben außer Stanbe gemefen, fei unbegrunbet, ba ber Bertaufer alebalb nach ber Berfettion bes Bertrages burch Uebergabe ober Unbieten berfelben feinen Unfpruch auf bie Gegenleiftung fich fichern tonne. Sabe aber ber Bertaufer im Intereffe bes Bertaufers fich verpflichtet, bas Ranf= objett noch langer in feinen Sanben gu behalten, fo fei es feine Cache, fich bei Uebernahme biefer Berpflichtung gegen Uebernahme ber Gefahr gu mahren. Co menia bas Gefet ben Bertaufer ale folden verpflichte, bas Raufobjett nach Berfettion bes Bertrage im Intereffe bes Ranfere aufzu= bemabren, fo menig babe es Beruf, ben biefe Berpflichtung freiwillig übernehmenben Bertaufer von bem bamit berbunbenen Rifito gu entbinben. Aber auch feines prattifchen Refultate wegen fei bas beutide Bringip vorzugieben. Rach bem romifchen Pringip habe ber Ranfer, ber mit ber Berfektion bes Bertrage bas periculum übernehme, eben barnn von biefer Beit an auch bie commoda angufprecen. Der Bertaufer muffe baber über Fruchte und Rutungen, bie er in ber Zwifdenzeit bezogen, bem Ranfer Rechnung ablegen und erlange umgefehrt gegen ben Raufer wieberum einen Unfprud auf Erfat ber ingmifden auf bas Raufobjett gemachten Berweubungen. Dies bilbe eine Quelle fdwieriger Liquibationsprozeffe, beren Schwierigfeit fich baburd, noch fteigern tonne, bag geftritten werbe, ob bie Cache burch Bufall ober burch Could bes Bertaufere untergegangen fei. Diefen Rechteverwickelungen begeque bas bentich=rechtliche Bringip, ba, wenn ber Bertanfer bis jur Tradition bie Gefahr trage, ihm auch bagegen infolange bie commoda bes Ranfobiefts gebubren, fo bak von ben ermahnten Rechnungen und Gegenrechnungen bie Rebe nicht werben tonne. Gei bie Uebergabe burch Untergang bed Raufobjette unmöglich geworben und es berufe fich ber Bertaufer auf ben casus, fo habe ibm ber Raufer auch nichts bafur zu leiften und verfdwinde baburch für ibn bas gewöhnliche Motiv, mit bem Ranfer über ben tainellen ober fulpofen Untergang bes Raufobjette gn rechten. Bon biefen Unichaunugen ausgebenb, beftimmt ber Entwurf, bag, (von ben Rallen bes Berguge abgefeben, I. Mrt. 250-252. Motive G. 10) ber Bertaufer bis gur Uebergabe bes Raufgegenftaubes bie Gefahr bes gufälligen Untergange und ber gufälligen Berichlechterung gu tragen habe (II. Urt. 19). Im Kall ber ganglichen Unmöglichkeit ber Leiftung wirb bemaufolge bas Coulbverhaltniß auf-

geloft, ber Bertaufer wird ben feiner Berbinblichfeit frei. taun aber auch bie Gegenleiftung nicht forbern und bat bas Empfangene gleich einem reblichen Befiter und obne fich mit bem Schaben bes anberen Theile gu bereichern. gurudgnerftatten (I. Urt. 144, 360). 3ft bie Leiftung burch ben Bufall nur theilweife unmoglich geworben, fo fann ber Raufer entweber bie noch mögliche Leiftung forbern und feine Begenleiftung entsprechend furgen, ober von bem Bertrage abgeben, wenn angunehmen ift, es murbe ber Raufer ben Bertrag gar nicht geichloffen baben. falls bie Leiftung icon gur Beit bes Bertrageichluffes nur fo unvollständig, ale jest, möglich gemejen mare (I. Art. Dabei wird übrigens gwifden vertretbaren und unvertretbaren Sachen unterschieben und bie Anwendung ber borgebachten Beftimmungen, von bem Ralle bee Ber= juge bee Raufere abgefeben (I. Art. 251), ausgefchloffen, falls eine (an fich obieftiv) vertretbare Cache ben Raufgegenftand gebilbet habe (I. Urt. 363), mabrend auch eine vertretbare Cache ale species Gegenftanb bee Raufvertrage fein tann und befagte Gintheilung ber Gachen baber bierber nicht relevant fein wird (vgl, auch Bapern Entw. II. Art. 134 Mbf. 2). Dagegen follen bie angeführten Beftimmungen Unwendung finden, wenn beim Wahltauf alle mablweife gefdulbeten Leiftungen ober ein Theil ber= felben unmöglich geworben (1, Art. 362, 25). - Sinficts lich bes fuspenfiv bebingten Raufes ift bestimmt, bag bei mahrend bes Schwebens ber Bebingung eintretenber Unmöglichkeit ber Erfullung bas Coulbverhaltniß gar nicht gum Dafein gelange (I. Urt, 360 Mbf. 2). - Beim Ranf in Baufd und Bogen foll icon mit Schliegung bee Raufvertrage bie Gefahr ber gufälligen Berichlechterung und bes gufälligen Untergange einzelner Stude auf ben Ranfer übergeben, weil in biefem Fall ber Bertragegegenftanb rechtlich fo anguichen fei, ale ob er feine Beranberung erlitten batte (II. Urt. 20, Motive G. 10).

Der banerifche Entwurf von 1860 lagt in gleicher

Beife, wie ber heffifche, bie Gefahr bes gufälligen Untergange und ber gufälligen Wertheminderung ber verfanften Code erft mit ber Befigubertragung, nicht icon mit ber Berfettion bes Bertrage auf ben Raufer übergeben (Motive S. 90, 91). Bei unbeweglichen Gachen genugt bie Buidreibung im Supothefenbuche, wenn fie erfolgt, ebe ber Ranfer in ben Befit ber Gade gefett worben (II. Urt. 282). Demgemäß wird ber Bertaufer, wenn ihm burch Bufall bie Erfüllnug unmöglich geworben, abgefeben von ben Rallen bes Berguges (II. Art. 133 bis 135), bon feiner Berbinblichteit frei, hat aber auch feinen Aufpruch anf bie Gegenleiftung und muß bas bereite Empfangene nach ben Bestimmungen über bie Anfpruche ans unberech= tigter Bereicherung gurudgeben (II. Art. 119): ift bie Erfullung burch Bufall theilweife unmöglich geworben, fo beidrantt fich bie Berpflichtung bee Bertanfere auf bie noch mögliche Leiftung, ber Raufer aber ift befugt, an ber Gegenleiftung einen verhaltnigmäßigen Abzug zu machen, ober bon bem Bertrage abzugeben, wenn augunehmen ift, baß er benfelben nicht eingegangen hatte, falls bie Un= möglichkeit ber vollständigen Erfüllung icon gur Beit bes Bertragefchluffes vorgelegen mare (Urt, 120), weil, wie bie Motive fagen, bei gegenseitigen Bertragen eine vollstanbige Erfüllung in Begiehung auf ben Sauptzwed bes Gefchafts Die felbftverftanbliche Bedingung ber Bertrageeingebung fei (Motive G. 91). In Abficht auf bie Transportgefahr ift beftimmt, bag bei einer Ueberfenbung an ben gefetslichen Erfüllungeort ber Berfaufer von ber Gefahr nur bann befreit fei, wenn ber Raufer eine besonbere Art ber Ueberfenbung verlangt und ber Bertaufer biefe eingehalten. ober ber Raufer bie Ueberfenbung felbft vermittelt habe (II. Art. 296. Motive S. 132, 133).

Hieran hat sich auch ber Dresbener Entwurf von 1866 augeistoffen. Bei ben Kommissonsbertpanblungen wurde die Frage, welches ber beiben Prinzipien, bas romische ober bas bentische augunehmen sei, wieberhoft lebhaft besprochen, und es hatte jebes ber Pringipien feine Bertreter, unter welchen auf ber einen Geite ber Rebaftor fachfifden burgerlichen Gefetbuche (Giebenbaar). auf ber anberen ber Berfaffer bes heffifden Gutwurfs (Muller) fich gegenüberftauben. Es haben jeboch bie Berhandlungen von beiben Geiten Renes nicht beigebracht und es laffen fich bie geltenb gemachten Grunbe und Gegengrunde furg gufammenfaffen. Bu Gunften bes romifchen Bringipe ift geltenb gemacht worben, baf baefelbe ber Ratur ber Gade und ben Beburfniffen und Unichanungen bes Bertebre am meiften entspreche und es eine ungerecht= fertigte Barte mare, ben Bertaufer bie Gefahr tragen gu laffen, nachbem er in Folge ber Berfettion bes Raufe über bie Rauffache nicht mehr verfügen burfe, auch, wenn bie Trabition im Intereffe bes Raufere vertragemagia binansgerudt fei, nicht trabiren ober burd Anbieten ber Trabition ben Raufer im Bergug feben tonne, fomit bie brobenbe Gefahr abzuwenden baufig nicht in ber Lage fei. werbe auch, wenn bie Uebergabe im Intereffe bes Raufers aufgeschoben werbe, ale beiberfeitige Intention unterftellt werben burfen, es folle bie einstweilige Aufbewahrung feitens bes Bertanfere auf bes Ranfere Gefahr gefcheben, und jebenfalls entspreche bies mehr ber Anschauung im Berfebr, ale wenn man ben Bertaufer bie Gefahr tragen laffe. Der Cat: debitor speciei liberatur interitu rei fei ein burchichlagenber, und wenn auch ber romifche Grund= fat fich nicht gegen jeben Ginmant rechtfertigen laffe, fo fei bod auch in ben gu feiner Rechtfertigung aufgeftellten Theorien viel Bahres enthalten. Enblich vertrage fich bas beutscherechtliche Bringip nicht mit bem Ingroffatione= inftem und tonnte baber bei Immobilien teinesfalls bie Trabition fur bie Gefahrvertheilung maggebent fein, fo baß jenes Pringip fich nicht einmal tonfequent burchführen laffe (Dreebener Brot. S. 601-603, 4054, 4055, 4056). Dem entgegen wurde fur bas beutich-rechtliche Pringip im Wefentlichen Folgenbes vorgebracht: Alle bie verschiebenen Theorien, mit welchen ber romifche Gat gu begrunben berfucht worben, haben ju einem befriedigenben Ergebniffe nicht führen tonnen, benn ber Gat wiberfpreche ber natur= lichen Unichauung, bag, wer nicht leiften tonne, auch feinen Aufpruch auf bie nur unter ber Boransfetzung jener Leift= ung verfprochene Gegenleiftung habe. Das Recht auf bie Begenleiftung bes Raufers fei mefentlich bebingt burch bie Effettuirung ber Leiftung bes Bertaufere, und wenn nun biefe Bebingung megen gufällig eingetretener Unmoglich feit ber Leiftung megfalle, fo falle mit logifcher Rothwenbigfeit and bie Forberung bes Bertaufers auf bie Gegenleiftung weg. Inbem fur bie Gefahrvertheilung ber Moment ber Tradition für enticheibend erffart werbe, balte man baber bas Rifito innerhalb feiner logifch fich ergebenben Grengen. Es ftreite bagegen aber auch nicht bie Billigfeit und mit Unrecht werbe eine Barte barin gefunden, bag ber Bertaufer mabrent eines Zeitraums, in welchem er im Intereffe bes Raufers bie feiner Dieposition entzogene Rauf= fache bewahren milife, bie Gefahr tragen folle. Denn bie Aufhebung ber Diepositionebefugnig bes Bertaufere mit ber Berfettion bes Raufvertrags fei eine rechtenothwenbige Rolge bavon, bag ber Berfaufer burch ben Bertrag ge= bunben fei und fich baber nicht in bie Lage bringen burfe. feine Berbindlichfeit nicht erfullen gu tonnen, und bie Sinansichiebung ber Erfullung werbe bem Berfaufer nicht burch bas Gefet aufgenothigt, fonbern fei in feinem freien Billen begrundet. Berftebe er fich biergn im Intereffe bes Ranfers, fo tonne baber bies feinen Grund abgeben, von Gefetes megen bie Gefahr bem Bertaufer abzunehmen; vielmehr fei es biefem felbft gu überlaffen, fich biergegen im Bertrage gu mahren, wenn es feinem Intereffe ent= fpreche. Mufer ber juriftifden Ronfequeng fprechen aber auch überwiegenbe praftifche Rudfichten fur ben beutschen Grunbfat, in welcher Begiehung bas in ben beffifchen Motiven Angeführte wieberholt und barauf bingewiesen murbe, bag alle bie vielen ans bem romifchen Pringip fich ergebenben Schwierigkeiten bas beutsche Pringip abichneibe und bamit bie Rlarbeit und Ginfachbeit bes Rechts forbere. Die Behauptung einer Unverträglichkeit bes letteren mit bem Angroffationofpftem fei nicht begrunbet, benn mo biefes beftebe, vertrete bie Gintragung bes Erwerbere im öffentlichen Grundbuche bie Trabition, fofern fie ben Uebergang bes Rechts bes Berfaufere in bas Bermogen bes Raufers vermittle, wenn fie and feinen Befit verfchaffe (Dredbener Brot. G. 601-603, 4054, 4055, 4056). -Im Gutwurf felbft ift, übrigene unter bem burch bie bamaligen Berhaltniffe abgebrungenen Borbehalt abweichenber lanbesgesehlicher Beftimmungen, ber Grunbfat ans= gefprochen, baß bis gur Hebergabe ber vertauften Gache ber Berfanfer bie Gefahr bes gufalligen Untergange unb ber gufälligen Berichtechterung berfelben gu tragen habe, ihm aber bagegen bis babin auch bie Fruchte und fouftigen Rutungen gutommen follen (Art. 429), und ift in Uebereinstimmung biemit auch fur bie Mangelgemabr ber Beitpuutt ber Hebergabe als enticheibenb angenommen (Art. 172). Demgemäß fann, wenn bie Erfullung burch Bufall gang unmöglich geworben, ber hierburch von feiner Berbinblichfeit frei geworbene Bertaufer bie Gegenleiftung nicht forbern und hat bas Empfangene gurudzugeben (Art. 388), mabrend fich bei nur theilmeifer Unmöglichkeit bie Berbinblichfeit auf bie noch mogliche Leiftung befchrantt und ber Bertaufer berechtigt ift, von feiner Gegenleiftung einen verhaltnigmäßigen Abgug gu machen (Art. 389). Beibes finbet aber bann nicht ftatt, wenn bie gangliche ober theilweise Unmöglichkeit ber Leiftung eingetreten ift, mabrent ber Raufer ober Berfaufer im Bergug war (Art. 293, 294, 310, 312). Beginglich bes Babifaufs gilt bei Untergang fammtlicher mabimeife gefchulbeter Gegenftanbe bie Beftimmung bes Artitel 388, bei bem Untergang nur einzelner berfelben ift bie Berbinblichfeit auf bie noch möglichen Gegenftanbe befchrantt (Art. 393). Bei bem inspenfiv bedingten Rauf gilt ber Bertrag, wenn mabrend

10000

bes Schwebens ber auficbiebenben Bebingung bie Leiftung burch Bufall gang unmöglich wirb, als nicht gefchloffen, bei theilweiser Unmöglichteit, sowie wenn bie jugefagte Beidaffenbeit einer species fich burch Aufall verichlechtert hat, befdrantt fich bie Berbinblichfeit bes Bertaufere auf bie noch mögliche Leiftung und ber Raufer tann an ber Begenleiftung einen verbattnifmakigen Abzug machen, nicht aber bei fonftiger Berichlechterung ber Gache (Art. 94 Mbf. 2). Beguntich bes Raufe auf Probe ift beftimmt, bak burch Uebergabe ber Cache jur Befichtigung bie Gefabr nicht auf ben Raufer übertragen werbe (Art. 465). Beim Rauf über eine fünftige Gache tragt ber Raufer, wenn ber Rauf ohne Rudficht, ob bie Gade gur Entftehung gelaugen werbe ober nicht, gefchloffen worben, alle Gefahr: wenn bie fünftige Entstehung Bebingung mar, hat er ben Raufpreis nur, wenn bie Gache gur Entftehung gelangt, bann aber ohne Rudficht auf Befchaffenheit nub Umfang ber Sache an bezahlen (Art. 434). Die Transportgefahr wird babin geregelt, bag, wenn eine species nach ber Aumeifung bes Raufers an einen auberen als ben Erfullungsort gefeubet werben folle, mit ber Uebergabe ber Rauffache an Spebiteur, Frachtführer ober fouftige jum Transport bestimmte Berfonen bie Befahr auf ben Ranfer überache, ce mare benn ber Berfaufer bon ber feitens bes Ranfere gegebenen Unweifung über bie Art ber Bufenbung ohne bringenbe Beranlaffung abgewichen (Art. 430).

c. Das Deutsche Sanbelsgesethuch hat sich anf neutralen Boben gestellt und bamit bem bestehnnten Rechtsgussand in Deutschand Rechnung getragen. Dassselfte regett nur die Anasportgesahr bei sogenaunten Distangeschäften und bestimmt nur für diese den Zeitpunst des Gesahrübergangs auf den Käufer, greift aber damit in das in den einzelnen deutschen Ländern bestlichende Recht mur insofern ein, als diese einen späteren Zeitpuntt für den Erfahrübergang sessies eine späteren Zeitpuntt für den Erfahrübergang sessies ein bestlimten Gesahrübergang sessies ein beiteinigen Bestim-

mungen bes bürgerlichen Rechts ber einzelnen bentschen Staaten, welche die Gefahr schon in einem früheren Zeitpunkt auf ben Käuser übergeben lassen, in Kraft geblichen simb (Att. 345 Abs.). Wit biefer Beschäung wird:

1) für ben Fall ter Berfeubung an ben vertragsmäßigen Erfüllnugsort bestimmt, bag ber Bertaufer bie Gefahr bes Transports zu tragen habe, was bem beutichen

Pringip entfpricht (Art. 345 916f. 2);

2) für ben Fall ber Berfenbung an einen anberen als ben Erfüllungsort bagegen hat ber Kanfer icon uach ber Uebergabe an ben Spediteur ober Frachflührer ober bie sonst zum Transport ber Waare bestimmte Person bie Gesahr zu tragen (Art. 345 Abf. 1).

Nach bem preußischen Entwurf, ber biessalls auch in erster Lestung angenumnen war, sollte auch ber zweite Fall mur eine Auwenbung bes beutsch-rechtlichen Prinzips enthalten, indem hier im Anschliß an die oben angeführte abutsche Bestimmung bes preußischen Landvechts (I. 11 & 128) bestimmt war, baß bie Uebergade für vollagen gelte, wenn die Waare an den vom Kaufer oder, in bessen eine Braare an den vom Kaufer oder, in bessen ausbericklichen der fillischweigenden Austrag, vom Beräuser bestimmten Septiteur oder Frachtsübere abgegeben sel. Diese Bestimmung sieß jedoch bei der zweiten Leftung auf erseblichen Wiberhpruch und man beschänkte baber die Solge der Uebergade der Waare an den Spediteur oder Frachtsübere auf er der Geränkte ber Wedergade der Waare an den Spediteur oder Frachtsübere auf den Geschiftbergange

D. Wahrend hiernach die Tragung der Gefahr beim Kaufpertrage durch das erdnifche Pringip bem Kaufer gugewiesen ift und auch das handelsgeschuch tein getheiltes periculum kenut, ist neuerdings, unter Betämpfung des Twissfes Prinzips, de loge serenda, ein vermittelnder Borischag gemacht werden 2s und es wird eine Attifcklung gemacht werden 2s mit des wird eine Attifcklung

<sup>18</sup> gur funftigen beutschen Civilgesetgebung. Gin Bersuch von Friedr. hofmodel, R. bayer. Stabte und Landgerichts-Affeffor, 1876.

bieruber icon barum am Blate fein, weil bie betreffenbe Schrift ansaefprochenermaken an bie Abreffe ber Civilgefetbuche-Rommiffion gerichtet ift. Der Borfchlag gebt in Rurgem barauf binans, es folle ber Chaben amifchen beiben Rontrabenten nach Billigfeit verhaltnigmagig getheilt werben, wobei barauf bingewiefen wirb, baß icon bon alteren Juriften, wie Brunnemann, Strut, Rreitt= manr, eine folche Theilung ale billig erachtet worben fei. Es liege bier eine juriftifche Autinomie por, fur beren lojung nur bie Billigfeit bas Pringip bilben tonne, welcher überhaupt ber Ueberfchatung ber juriftifchen Logit gegenüber bas Wort gerebet wirb. Bum Unegangepuntte wirb ber Cat genommen, bag ein nach Colliegung bes Ranf= vertrages vor Uebergabe ber Rauffache biefe treffenber Bufall beibe Parteien treffe, ba bas Gefcaft noch in ber Abwickelung begriffen fei. "Der Bufall treffe zwei in ber Mustaufchbewegung begriffene Bermogensobjette (Raufpreis und Rauffache); ber bas eine Objett gunachft berubrenbe Unfall treffe beibe, er treffe fur jeben ein in ber Mufbebung und ein in ber Entstehung begriffenes Recht". "Es fei gemiffermagen bie Brude gwifden ber bereits übergegangenen und ber gurndigebliebenen Befahr abgebrochen. Der Bertaufer tonne bie Cache nicht mehr übergeben, mit welchem Rechte wolle er ben Ranfpreis verlangen? Der Raufer fei nach bem Bertrage gur Bab: lung bee Raufpreifes verpflichtet und boch fei es unmoglich, ihm bie Baare ju verfchaffen". Da muffe eine Berfobnung amifden Beiben eintreten. Rein Theil babe ein Recht auf bas noch übrige Objett, ben Raufpreis, aber jeber Theil habe ein Recht auf Schabloshaltung. Rach ber Theorie von Thering habe in biefem Salle ber Raufpreis die Funttion, bem Bertaufer fein burch bie Ber= eitelung bes Beichafts begrunbetes Jutereffe ju erfeten; allein auch bie anbere Bartei beburfe einer Schabloshals tung, biefe muffe baber nach beiben Geiten eintreten unb burfe und tonne fich nicht mit bem Schaben felbft beden. Burttemb. Ardin ac. XIX. Bt., 1, Mbib.

Das vorhaubene Objett, ber Raufpreis, habe vielmehr bas Rompenfationsobjett gu bilben. Dabei muffe man fich auf ben ethischen Stanbpunkt ftellen und an bie Stelle ber Gelbftfucht ber Barteien bas unfere moberne fittliche Unichanung beberrichenbe Bringip ber Rachftenliebe und ber Gelbftverlaugnung feben, mas von felbit barauf führe, baf jeber Theil vergleichsweise nachaebe. Go trete bann eine verhaltnigmäßige bezw. gleiche Theilung bes im Streit befangenen Bermogensgegenftanbes ein, es werbe eine Bartei burch bie andere icablos gehalten, mas auch bem jebem Rechtsinstitute eigenen Bringip ber aequitas entfpreche. Der Buftand zwifden Bertragidliegung und Uebergabe beftebe ale proviforifder in beiberfeitigem Intereffe, ba beibe Theile burch ben Rauf gewinnen wollen; es fei baber nicht mehr ale billig, wenn Beibe, Raufer und Berfaufer, auch bie Folgen eines mabrent biefes Buftanbes eintretenben Bufalls gemeinfam tragen,

Man ficht bier aufe Reue, welche eigene Gache es mit ber Billigfeit ift, wenn fie bem Gefetgeber gur Entideibungequelle bienen foll, benn ber Gine fagt, bie Billigfeit erlaube es nicht, ben Bertaufer bie Gefahr tragen gu laffen, ber Anbere finbet es unbillig, bem Ranfer bie Tragung ber Gefahr aufzuburben; jest fommt eine britte Meinung, welche bas eine wie bas anbere fur unbillig erachtet und baber bie Theilung ber Gefahr und bes Schabens als eine Forberung ber Billigfeit bezeichnet. Es muß bies gerechtes Bebeuten bagegen erweden, bag man mit ber Berufung auf bie Billigfeit, ale enticheibenbes Bringip, gu einem befriedigenben Biele gelangen werbe. Soweit aber ber Borichlag barauf geftutt wirb, bag in Folge bes bie Rauffache bor ber Erabition treffenben Bufalle fein Theil ein Recht auf ben Raufpreis babe, fo ift bies eine petitio principii, und wie ein gegenseitiger Schabenerfataufpruch fich juriftifch folle tonftruiren laffen, ift ungefagt geblieben. Es fehlt au einer Darlegung, worin ber Schaben befteben folle, von welchem jeber ber beiben Rontra-

benten in Folge bes bie Rauffache vernichtenben ober beridlechternben Bufalle betroffen worben, mabrent fur ben Bertaufer nach gefchloffenem Raufvertrag bie Rauffache nur noch Mittel gur Erfüllung feiner vertragemäßigen Berbinblichfeit bebufs Geminnung bes Raufpreifes ift und baber fur ibn, nachbem er burch bie gufällige Unmöglich= feit ber Leiftung ber Rauffache von feiner Berbinblichfeit befreit worben, ein Gdaben nur bann entfteht, wenn ibm fein Unfpruch auf bie Gegenleiftung feitens bes Ranfers abgefprochen, ihm alfo bie Tragung ber Befahr aufge= burbet wird, in biefem Salle aber von einem Recht auf Schabenerfat felbstverftanblich bie Rebe nicht fein fann. Das Gefet fann bentbarermeife mohl ausfprechen, bag ber Bertaufer nur bie Salfte ober fonft eine beliebige Onote bee Rauficillinge verlieren foll, aber ale Schaben= erfat wird fich bies nicht touftruiren laffen.

E. Ucberwiegende Grunde burfen bienad de lege ferenda fur bie Aboption bes beuticherechtlichen Pringips im Unichluß an bas preugifche und bas ofterreichifche Recht, fowie an bie neueren beutichen Gefetentwurfe fprechen. Muf welcher Grundlage ber Gat in Frage im alten beutschen Rechte geruht bat, ob bie Bermuthung fich rechtfertigen laffe, es ftebe ber Gat mit ber Muffaffung bee beutiden Rechte im Bufammenbang, bag ber Rauf erft mit ber Uebergabe ber Gache felbft abfolut binbenb wirte, fann füglich babingeftellt bleiben. Enticheibenb ift, baf ber beutich=rechtliche Gat ale innerlich begrunbet, ale gerecht und billig, fowie ale zwedmagig erfanut merben muß. Der Gat, bag ber Bertaufer, welcher burch Bufall in bie Unmöglichfeit ber Erfullnug ber bon ihm übernommenen Berbindlichfeit verfett und wegen biefer gufallis gen Unmöglichkeit von feiner Berbindlichkeit befreit ift, in Folge beffen auch bie ibm fur feine Leiftung verfprochene Gegenleiftung nicht forbern tann, ift in ber Ratur unb bem Befen bes Bertrageverhaltniffes felbft begrunbet. Man wirb nach bem icon Bemertten Grund haben, baran

\* - - - Grm

feftanhalten, bag feitens bes Bertanfere burch ben Rauf. vertrag bie Berbinblichfeit übernommen wirb, bem Ranfer bie biefem gu übereignenbe Gache gegen Begablung bes Raufpreifes gu übergeben, wie anbererfeits ber Raufer ben Raufpreis nur ale Mequivalent fur bie Leiftung ber Rauf= fache au bezahlen perfpricht. Ge fteben fich baber, ale burch ben Raufvertrag erzeugt, zwei mefentlich bon einan= ber abbangige Berbinblichkeiten gegenüber, bie fich in ber Urt gegenfeitig bebingen, bag jeber Bertragichliegenbe nur bann gur Erfullung feiner Bertrageverbindlichfeit verpflichtet ift, wenn ber anbere Bertragichliegenbe bagegen auch feine Berbinblichfeit erfüllt. Rann ber Bertaufer in Folge gufälligen Untergange ober gufalliger Berichlechter= ung ber Rauffache feine Berbindlichkeit gu beren Uebergabe an ben Raufer nicht ober nur unvollftanbig erfullen, und ift er in Folge ber gufalligen Unmöglichfeit ber Leift= ung bon feiner Berbinblichfeit biergn im Umfang ber Un= moglichkeit in ber Urt befreit, bag er bem Ranfer auch feinen Erfat gu leiften bat, fo ergiebt fich ale einfache Ronfequens aus ber Ratur bes Bertraasverbaltniffes, baft ber Bertaufer and bie Gegenleiftung nicht forbern tann. Daraus, baf bie Leiftung obne eine bon bem Bertaufer ju vertretende Berfdulbung, burd Bufall, gang ober theil= weife unmöglich geworben ift, folgt nur, bag ber Berfaufer infoweit bon feiner Berbindlichfeit befreit und nur noch gur Leiftung besfenigen verbunben ift, mas bas bie Unmöglichfeit berbeiführenbe Greignig ibm bon bem Leift= ungegegenftanb (nach Qualitat und Quantitat) noch ge= laffen (ober ftatt bes Leiftungegegenftanbes gegeben) hat; welchen Ginfluß bie fo berbeigeführte gangliche ober theils weife Befreinng bes Bertaufere von feiner Berbindlichfeit auf feine Gegenforberung gegen ben Raufer habe, lagt fich nur aus ber Ratur bes Bertrageverhaltniffes enticheiben und biefe fuhrt nach bem Bemertten gu bem Sate, bag Derjenige, welcher feine Berbinblichkeit nicht zu erfullen braucht, infoweit, ale bies ber Kall ift, auch bie Begen=

leiftung nicht forbern tann (vgl. auch 1. 50 D. de act. emt. et vend. 19, 1). Damit ift, benn biefer Berluft ber Gegenforberung bilbet eben ben Juhalt ber Tragung ber Gefabr, ausgelprochen, baß biefe von bem Berkanfer an tragen ift.

Ergiebt fich hiernach ber bentich-rechtliche Gat von ber Gefahrtragung ale bie folgerichtige Ronfequeng aus ber Ratur bes Raufvertrage, fo ift bamit augleich ein gewichtiges Bebenten gegen ben romifchen Gat gegeben. welcher im Wiberfpruch mit ber Ratur bes Raufvertrage bagu führt, bag ber Ranfer unentgeltlich leiften muß, obwehl er fich nur ju einer entgettlichen Leiftung verpflichtet bat, baß er gur Erfullung feinerfeite gehalten ift, mabrenb bie in bem Befen bee Bertrage liegenbe Bebingung biefür, bie Erfullung von ber Wegenfeite, unmöglich und ber Bertaufer von ber Berbindlichfeit biegu frei geworben ift. Die vielen, weit auseinanbergebenben und fich wiberfprechenben-Berfuche, biefes Bebenten gu befeitigen unb für ben romifchen Gat eine inriftifche Grundlage ju gewinnen, baben nach bem oben Bemertten zu einem befriedigenben Ergebnig nicht geführt und find baber fo wenia. ale bie ftete wieber für nothig erachteten Berfuche einer Bertheibigung bes romifchen Gabes geeignet, biefen fo fdwer zu begrunbenben und ber Rechtfertigung fo febr beburftigen Gat gur Aufnahme in ein neues Gefegbuch an empfehlen.

Ware es freilich richtig, daß eine ungerechtfertigte harte und ein Berfioß gegen die Billigfeit darin liege, ben Bertäufer bis aur Uebergade der Kauffach die Gefahr tragen zu lassen, so tönnte dies vom gesehgeberischen bes römischen Cathedunkten nicht undeachtet beieben und mitzte zu Gunffen des römischen Sahes in die Wagsichale fallen. Allein die Begauptung sindet in dem, was dassir geltend gemacht wird, teine genügende Begrindung. Borzugsweise ist es die aus dem Bertrage solgende Gebundenbeit des Bertäufers in Absicht auf die Kausschafe, aus welcher die

Billigfeit bes romifden Gates und bie in einer anberen Normirung ber Gefahrfrage liegenbe Barte abgeleitet merben will. Man hat gefagt, nachbem ber Bertaufer icon in Folge ber Berfettion bee Raufvertrage in ber ferneren Disposition uber bie Rauffache gehinbert fei, inbem er folde fur ben Raufer liegen laffen muffe, und nachbem ibm bamit bie Moglichkeit genommen fei, einen ber Cache brobenben Schaben burch anberweitige Berfugung über bicfelbe von fich abzumenben, murbe es eine große Barte fein, wenn bie Tragung bes Schabens bem Bertaufer aufges burbet werben wollte, bem bie Sanbe gur Abwendung bes Schabens burch ben Bertrag und bas baburch begrundete Recht bes Raufers gebunben gemefen, mabrent es nur billig fei, baf ber Raufer bie Gefahr trage, gu beffen Beften Jenem bie Sanbe gebunden worben. Man fann jugeben, bag biefe Ermagung ben romifchen Gat bem Rechtsgefühl weniger wiberftrebend zu machen geeignet ift, allein vom gefetgeberifden Ctandpuntt tann ibr ein erhebliches Bewicht nicht beigelegt werben. Denn, wie fcon oben bemertt, ift bie Aufhebung bes Dispositionerechts bes Bertaufere bod unr bie rechtenothwenbige Rolge bavon, bag biefer in eigenem Intereffe, um ben Raufpreis fur bie Sache ju gewinnen, lettere verfauft und bamit bem Ranfer au übergeben vertragemakig übernommen bat, fich baber nicht in bie Lage bringen barf, jene Berbinblichfeit nicht erfullen gn tonnen. Sat ber Bertanfer aber um feines eigenen Bortbeile willen fich felbft bie Sanbe gebunden, fo hat er von Rechtswegen and bie Folgen biefer Gebunbenbeit ju tragen. Bill ber Bertaufer ber baraus entfpringenben Gefahr entgeben, fo liegt, wie fcon bie beffifchen Motive betonen, in ber Natur bee Raufvertrage fein Sinbernig fur ben Bertaufer, burd, fofortige Uebergabe ber Cache feiner Berbinblichfeit lebig gu werben, begm. burch Anbieten ber Uebergabe ben Raufer in Ber-Bug gu feten und baburch bie Gefahr auf biefen gu niber= malgen. Thut er bies nicht und verfteht er fich aus

irgend bewegenben Grunben, vielleicht im eigenen wohlverftanbenen Intereffe, gu langerem Behalten ber Rauf= fache, fo ift ce feine Gache, fich, wenn er bie Befahr nicht übernehmen will, gegen beren Uebernahme ju mahren, uicht aber ift es Aufgabe bes Gefetes, welches ben Bertanfer gur Anfbewahrung ber Rauffache gegen feinen Billen nicht verpflichtet, benfelben fur ben Sall, bag er freiwillig biefe Berpflichtung übernimmt, gegen bie Folgen biefer Uebernahme gu fcongen. Um wenigften gegrunbet ift es, wenn fur bie Unbilligfeit, welche barin liegen foll, bem Berfaufer nach ber Schliegung und Berfeftion bes Raufvertrage bie Tragung ber Gefahr gugumuthen, bie Berbinberung bes Bertaufere au anbermeitiger Diepofition über bie noch in feinem Befit befindliche Rauffache in ber Richtung geltend gemacht werben will, bag bem Bertaufer baburch bie Moalichfeit eines auberweitigen befferen Bertaufe und baburch ju erzielenben Gewinus abgeschnitten fei. Jeber Bertrag bat bie Folge, baß man nicht mehr frei, fonbern gebunden ift und biefe Folge tritt ein fur ben einen, wie fur ben anbern Theil. Wie ber Bertaufer gebinbert ift, fich einen befferen Raufer gu fuchen und burd ein fich ihm barbictenbes boberes Ungebot einen Bewinn gu machen, fo ift ber Raufer gebunben, ben feftgefetten Raufpreis gu bezahlen, wenn fich ihm auch nachber Gelegenheit bieten follte, fein Beburfuif anberweitig um ben halben Preis ju befriedigen. Dit folden Billigfeitegrunden bat ber Gefetgeber nicht ju rechnen. Run wird fich amar, wie icon oben ermabut, fur bie Billigfeit bes romifden Gages weiter aud noch auf bie bem Bertaufer obliegenbe custodia bezogen; benn wenn hiernach ber Bertaufer Die Kauffache bis gur Uebergabe wie eine frembe bem Raufer gehörige mit ber Gorgfalt cince diligens pater familias aufbewahren muffe, fo forbere bie Billigfeit, bag bem Bertaufer mabrent biefer Beit nicht auch noch bie Tragung ber Gefahr aufgeburbet werbe. Much bem fann jeboch nicht beigepflichtet werben.

Die Berbinblichteit bes Bertanfere gur Tragung ber Befabr, wie feine Bflicht gur Ruftobirung ber verfauften Sache baben ibren Grunt in ber bon bem Bertaufer burch ben Bertrag übernommenen Berpflichtung gur Uebergabe ber Rauffache an ben Raufer. Um biefer Berpflichtung nachtommen zu tonnen, bat er bie Gade mit berjenigen Sergfalt, welche ibm nach ber Ratur bes Bertrags uber= baupt obliegt, ju bemabren und ift, wenn ein Mangel au iener Sorafalt ben Berluft ober bie Berichlechterung ber Rauffache gur Folge bat, bierfur bem Raufer erfatpflichtig. Die Gefahr aber tragt ber Bertaufer, b. b. er bat, weun er in Folge aufälliger Unmoglichfeit ber Erfüllung von feiner Berbinblichfeit gang ober theilweife befreit worben ift, infoweit teinen Aufpruch auf bie Gegenleiftung, er tann ben Raufpreis nicht forbern, weil biefer nur als Mequivalent fur bie Rauffache verfprochen worben ift und bie Erfullung ber Berbinblichfeit bes Bertaufere vermittelft Uebergabe ber Rauffache baber ale Bebingung bee Mufpruche auf bie Gegenteiftung fich barftellt. Die Tragung bes periculum wie bie Pflicht gur custodia ergeben fich fomit aus ber Ratur und bem Befen bes Bertrags felbft, beibes finb fur fich bestebenbe Folgen bes Bertrage unb fehlt es an jebem Grunbe, wegen ber einen Bflicht ben Raufer ber anberen zu eutheben.

Dagegen wird man ber icon von Su arez gemachten Bemertung beitreten muffen, bag es ber Billigkeit widersstreitet, ben Käufer, ber bie Sache noch nicht in seinem Gewahrsam hat und über bieselbe noch nicht verfügen tann, ber insbesondere nicht in ber Lage ist, irgend Bortehrungen zu ihrer Erhaltung unb Scickerheit treffen zu thnung, um sie vor der ihr brohenben Gesahr zu schieben, bennech für schulbig zu erklären, die Gesahr der Schieben, bennech für schulbig zu erklären, die Gesahr ber Sach zu nergen und bemaglosge der vollen Kaufpreis zu bezahlen, wenn die Sache vor ihrer Tradition burch Jufall untergegangen oder verschlechtert werden ift. Es ware dies um gegangen ober verschlechter verbein ift. Es ware bie wie und in unbilliger, als ber Vertäufer, wenn ihn die Gesahr

nicht trifft, nur ein untergeordnetes Intereffe bat, bie erforberlichen Bortebrungen gegen bie Gefahr gu treffen. jumal ale es ber Regel nach außerft fchwierig, oft un= möglich fein wirb, ju erheben, ob ber Untergang ober bie Berichlechterung ber Rauffache burch Bufall ober burch eine bon bem Bertaufer ju vertretenbe Berichulbung berbeigeführt worben ift. Das Intereffe an ber Erhaltung ber Sache und bie Doglichfeit, fur beren Erhaltung gu forgen, ift baber burch bas romifche Pringip in einer auch vom ofonomifchen Stanbpuntt bebentlichen Beife getrennt, mabrent bas bentich-rechtliche Bringip biefe unnaturliche Trennung vermeibet unb, inbem es bie Gefahr bis gur Trabition bei bem Bertaufer lagt, biefen baburch jugleich anfpornt, fur bie Erbaltung und ben Schut ber Cache alle Sorge gu tragen, um fich nicht bie Erfüllung bes Bertrage unmöglich ju machen und in Folge beffen ben Raufpreis gu verlieren.

Es fpricht aber and weiter fur ben bentich=rechtlichen Cat bie Brattitabilitat besfelben. Alle bie vielen oben befprochenen Streitfragen und Schwierigfeiten . welche fich bei ber Unwendung bes romifden Cabes ergeben, merben gezeigtermaßen burch ben beutich-rechtlichen Gat abgefdnitten, welcher bamit gur Ginfachheit und Rlarbeit bes Rechts in beachtenswerther Beife beitragt und bie fo munichens= werthe Rechtsficherheit in hobem Grabe forbert. Siergu tommt, wie Guares in feinen Bortragen bei ber Colugrevifion bes prengifchen Lanbrechts bervorgehoben bat unb auch in ben heffifchen Motiven betont wirb, bag burch ben beutscherechtlichen Gat ichwierige Liquibatiousprozeffe abgeschnitten werben, welche burch ben Unfpruch bes bie Gefahr tragenben Raufers auf bie commoda hervorgerufen werben, ein gleichfalls im Intereffe ber Rechtsficherbeit ermunichtes Graebnik.

Beiter tommt in Betracht, und ist von nicht uners beblichem Gewicht, baß schon bie Gesetzehungen von Preußen und Defterreich mit bem romifchen Sat

entichieben gebrochen haben und ber preußifche Entwurf von 1831, fowie ber heffifde, ber banerifde und ber Dreebener Entwurf biefem Borgang gefolgt finb. auch bas Bernifche Civilaefetbuch bon 1824 auf benfelben Boben fich geftellt hat und ber Gutwurf bes Buriche= rifden privatrechtlichen Gefetbuche gleichfalls bas beutichrechtliche Bringip angenommen batte, mabrent bas Gefetsbud felbft gwar gu bem romifden Bringip, aber nur mit einer febr mefentlichen Mobifitation gurudaetebrt ift. 2Beiter zeigen and bie oben angeführten neueren Gefete über bie Bemahr ber Mangel beim Biebhanbel, bag bie nenere bentiche Gefetgebung überwiegenb bem bentichen Pringip augeneigt ift. Das frangofifche Recht ftimmt zwar im Refuttat mit bem romifden Recht überein; ba aber and bas Eigenthum icon mit Goliegung bes Bertrage auf ben Raufer übergebt, fo ftebt in Frage, ob nicht ber gleichzeitige Gefahrubergang ale eine Folge hiervon betrachtet murbe (val. aud) Dreebener Protofolle G. 864, 4056). Es bleibt baber nuter ben neueren Gefegbuchern nur bas fachfifche b. Gefetbuch, welches bas romifche Pringip rein feftgehalten bat. Die Bebentung biefes Borgangs barf nicht unterschätt merben; ein enticheibenbes Bewicht tann aber barauf nach bem Bang, ben bie fonftige Befetgebung genommen bat, um fo weniger gelegt werben, als bie Motive fich zur Rechtfertigung lebiglich auf ben tonfervativen Standpuntt ftellen, ohne bie gegen bas Pringip fprechenben Bebeuten weiter gu beachten ober fouft Renes gur Begrunbung bes feftgehaltenen Bringipe beignbringen.

Entspricht hiernach bas bentich-rechtliche Pringip ber jurifificen Logit, wie ber Billigteit, hat basselbe ferner wem Standpuntt ber Praktitabilität entschiene Borgüge, so ist damit zugleich ber Borfasa einer Theilung ber Gefahr zwischen Räufer und Berkäufer beseitigt, der einer jurifischen Grundtage entbehrt und alle die Schwierige teiten und Streitfragen, welche bas römische Pringip hervorgerusen bat, in verstärter und vermehrter Auslage in

leinem Gefolge hatte. Wahr ift es freilich, baß es für Joben, ber von einem gufälligen Schaben betroffen wird, hart ist und von einem gufälligen Schaben betroffen wird, hart ist und beife in ber Natur ber Sache liegende Sarte sich geltend macht, ob nun ber Kaufer ober ber Bertäufer ben Schaben gu trogen haben. Aber biese hatte wird birch eine Theilung der Gesahr nicht aufgehoben, sendern nur für den einen Theil auf Kosten des andern gemildert, welcher nach juristischer Logit frei sein sollte und nurd die Theilung der Gesahr nur um so harter betroffen würde. Die für eine solche Abeilung berbeigegenen Grundsiche Dei für eine solche Theilung der Woral tönnen auf dem Boden des Rechts ausschlagegebend nicht in Ketracht sommen. Die moralische Pflicht, Anderen ihren Schaden tragen zu helsen, kann nicht die Grundlage der Geschenung über die Tragung der Gesahr bilen.

## Bu der Lehre von den fog. Vertragen gu Gunften Dritter.

Bon Ober: Trib .: B. Prafibent Dr. v. Rubel.

Die in bem römischen Rechte geltenbe Rechtsregel, wonach Jeber für sich selbst ju bandeln hatte und bemegemäß einestheils Jeber nur im eigenen Namen und nicht im Namen und als (diretter) Selberetreter eines Andern handeln tonute (nemo alieno nomine agere potest), anderntheils Jeber nur im eigenen Juteresse, auberntheils Jeber nur im eigenen Juteresse, auberntheils Jeber nur im eigenen Juteresse und zu Gunften eines Andern mit rechtscher Mitteng zu handeln vermochte (alteri stipulari nemo potest), ist mit ben Bedürfnissen des heutigen Rechts und Bertefressend und bie erste gebachte Richtung ber Rechtsregel längst ein entgegengesseitets Gewohnheitsrecht gebildet und sieht das Prinzip der birekten Stellvertretung nicht nur für das gemeine Recht sies, sonern Erechten Erelbertretung nicht nur für das gemeine Recht sies, sonern der ben beneuen Ersche auch in der neueren Geseh

· gag ·

gebung überall Anerkennung gefunden und wird bemgemäß burch einen Bertrag, welchen Remand als Stellvertreter im Ramen eines Unbern gefdloffen bat, ber Bertretene. bei auftragelofer Stellvertretung unter ber Borausfehung feiner Genehmigung, in gleicher Weife berechtigt und verpflichtet, wie wenn er felbft in eigener Berfon ben Bertrag geichloffen hatte, mabrent ber Stellvertreter auferhalb bes Obligationeverbanbes bleibt. Gine Reibe von Ericheis nungen bes beutigen Rechtelebens brangt aber gur Befeitigung ber Rechteregel bes romifchen Rechtes auch in ber zweitgebachten Richtung, und ein unbeweisbares wirthfchaftliches Beburfnig verlangt, bag wenn Jemanb in einem Bertrag eine Leiftung an einen außerhalb bes Bertrages ftebenben Dritten versprochen bat, von bem Rechte nicht nur bie Giltigfeit und Birffamteit bee Bertrages unter ben Bertragichließenben anerkannt, fonbern auch, wenn ber Bille ber Bertragichlieftenben bierauf gerichtet ift, bem Dritten ohne fein Buthun aus bem gu feinen Gunften gemachten Berfprechen und traft besfelben ein unmittel= bares, felbftftanbiges, eigenes Forberungerecht quertaunt werbe. Wahrend nach romifdem Rechte ber Regel nach burch einseitige Berfugungen einem Dritten nur auf ben Tobesfall ein Bermogensvortheil zugewandt merben fonnte und nur ausnahmeweise folde Fürforge fur Dritte unter Lebenben geftattet war, bietet ber Bertrag auf Leiftung au einen Dritten ein Mittel , biefe Gurforge fur Dritte auch burch einfeitigen Willensaft unter Lebenben eintreten gn laffen, und es fehlt nicht uur an einem innern Grunbe, welcher bie Anertennung ber rechtlichen Birtfamteit folder Berfügungen und bie Begrunbung eines Forberungerechtes bes Dritten burch biefelben verbieten tonnte, fonbern es fprechen vielmehr überwiegenbe Grunde fomobl vom ethiichen, wie vom wirthichaftlichen Standpuntte bafur. Man tann babingestellt laffen, ob bie Anerkennung, welche eine Reibe von Bertragen auf Leiftnug an einen Dritten im beutigen Rechtoleben gefunden haben, auf eine Berichieben=

beit ber ethischen Unschauungen ber Begenwart von benjenigen ber Romer fich gurudfubren laffen, 1 3mmerbin ift es ben bentigen ethifchen Unichauungen entiprechenb, bie Surforge fur Unbere nicht blos in bem letten Billensatte unferes Lebens zu bethätigen, fonbern auch burch Billensatte unter Lebenben bie Intereffen Anberer mahrgunehmen und fur fie gu forgen. Es mag in biefer Begiebung beifpielsmeife an bie Lebensverficherungevertrage au Gunften Dritter erinnert werben, in welchen ber Bertehr bie entsprechenbe Form geschaffen bat, um ein auf ber moralifchen Grunblage ber Gurforge fur bie Geinigen berubenbes, ber Bolfewohlfahrt forberliches wirthichaftliches Biel ber Gicherung ber Erifteng ber Angeborigen bes Berficherungenehmere burch Berfchaffung einer nach beffen Tob an jene gu bezahlenben Summe gu erreichen. In biefelbe Rategorie von nicht geringerer wirthichaftlicher Bebeutung geboren ber Gintauf ber Chefrau in eine Bittwentaffe, bie Spartaffeneinlagen fur Dritte, bie Leibrentenvertrage zu Gunften Dritter, ferner bie banerlichen Gutsübergaben mit Ausmachung einer Abfinbung für Dritte, namenlich fur bie Gefdwifter bes Gutenbernehmers. mit Beftellung eines Leibgebings fur bie Wittme ober einzelne Rinber bes Gutenbergebere, ober mit fonftigen Begunftigungen fur britte Berfonen; besgl. bie Che= unb Erbvertrage mit Buwenbungen an Dritte, namentlich mit Borbehalt vermogenerechtlicher Bortbeile fur Rinber erfter Che; weiter find bierber gu gablen bie Berficherung fur frembe Rechnung , bie Schenfungen mit Auflage ber Berausgabe an einen Dritten; Bertaufe mit Abrebe von Leiftungen an Dritte, wie g. B. bes Goluffel- ober Sanbgelbes an bie Chefrau bes Bertaufers, bes Stride ober Salftergelbes an ben Anecht bes Bertaufere beim Bieb=

<sup>1</sup> Unger in Iherings Jahrb. Bb. X. S. 1 ff.; vgl. Burtt. Archiv Bb. XIII. S. 449 ff.

<sup>2</sup> Bgl. meine Abh. in ber Beitschr. von Dalf Bb. I. 6. 865 ff.

ober Pferbehandel, besgl. bes Gintritte bes Raufere in einen von bem Bertaufer gefchloffenen Dieth= ober Bacht= vertrag. Mice bice find Bertrage, beren bezügliche Beftimmungen wesentlich bie Fürforge fur britte Berfonen jum 3med haben. Wo aber in biefer Beife in ben Ericheinungen bes Rechtslebens eine allgemeine Rechtenber= geugung gu Tage tritt, ift es bie Mufgabe ber Gefetgeb= ung, bas positive Recht biermit in Gintlang gu feten und burch geeignete Beftimmungen bie erfolgreiche Regliffrung eines Amedes an ficbern, beffen Forberung vom ethischen, wie vom wirthichaftlichen Standpuntte fich empfiehlt. Es führt bies mit nothwendiger Ronfequeng barauf, ben Bertragen mit bem Berfprechen von Leiftungen an Dritte volle und unbeschrantte Birtfamteit guguerten= nen und auch bem Dritten, fofern bies im Billen ber Bertragichliegenben gelegen ericheint, ein eigenes, unmittel= bar aus bem Berfprechen entspringenbes Forberungerecht einzuraumen. Dur auf biefe Weife wirb ber mit ben fraglichen Berfügungen verfolgte Zwed vollftanbig gefichert und bas aus ben Beburfniffen bes Rechte= und Bertehre= lebens berausgemachfene Inftitut in zwedentfprechenber Weife geregelt.

Reben ben bereits erwähnten Fallen ber Berträge auf Leistungen an Dritte, bei welchen bas ethilche Motive Fürjorge für Dritte mehr ober weniger im Borbersgrund steht, fennt bas Rechtsleben einen weiteren Fall jolder Berträge von wirtsstagafilider Bebeutung, bei welchen jenes Motiv gurud- und bas eigene Interesse Striptechensempfangers in ben Borbergrund tritt, wenn Zemand, wie bies insbesondere bei Geschäftsabtretungen, sowie bei ber Beräußerung von Jamobilten haufig vor fommt, in bem Bertrage mit bem Metretenben ober Beräußerze mit bem Metretaben ober Beräußert mit ben Gestlicher bas Recht begründet werben, von dem Bersprechenben die Befriedig begründet werben, von dem Bersprechenden die Befriedig ung seine Glänbiger Besselben übernimmt. Soll baburch nur fir den Schulber des Recht begründet werben, von dem Bersprechenben die Befriedig ung seiner Glänbiger gu forbern, handelt es sich also nur

um eine einsache Zahlungsübernahme, jo gehört ber Hall nicht hierber, da hier das Berlprechen zwar möglicherweise im praktischen Erfolge zu Gunsten des Dritten wirt, eine rechtliche Wirkung für diesen aber durch das Versprechen nicht entsteht. Geht dagegen die Absicht des Versprechen nicht entsteht, der der Versprechen der Bespiedigung des Gläubigers Schuldner des Leiteren zu werben, so handelt es sich hierbei allerdings um die rechtliche Wirtung des Bersprechens zu Gunsten eines Dritten. Will jedoch der Versprechend zu Gunsten dieset dieserigen Schuldneres, unter Verstung desselben übernehmen (privative Schuldneres, unter Vestreitung des Verstenehmen (privative Schuldwernahmer), so kann biese Wirtung ohne Zustimmung des Gläubigers nicht erzielt werden.

Der icon geaußerten Unficht, bag in Folge ber 3nlaffung ber biretten Stellvertretung bei Gingebung von Bertragen bie Frage nach ber Rechtewirfung und Giltigteit ber Bertrage auf Leiftung an einen Dritten einen großen Theil ihrer prattifchen Bebeutung verloren habe, wirb man nicht beitreten tonnen. Ge banbelt fich bier um mefentlich verschiebene, fich gegenfeitig gerabezu ausschließenbe Ralle, wenngleich biefelben inebefonbere in fruberer Beit baufig vermifcht worben finb. Denn mabrent bei ber Bertragichliegung burch einen Stellvertreter biefer bie Beicafte bes Bertretenen, fei es mit ober obne Auftrag beforgt und in beffen Ramen haubelt, ber Bertretene baber ber Rontrabent ift und ber Bertreter ben Bertrag nur ftatt feiner abichließt, fuhrt bei bem Bectrag auf Leiftung an einen Dritten Derjenige, welcher fich bie Leiftung an einen Dritten verfprechen lagt, fein eigenes Beichaft, er banbelt in eigenem Ramen und nur gum Bortheil bes Dritten, er ift felbft ber Bertragichliegenbe und ber Dritte fieht außerhalb bes Bertrages.

Rach bem im römischen Recht gettenben Grundfat: "alteri stipulari nemo potest" hatte ber Bertrag auf Leistung an einen Dritten regelmäßig überhaupt teine rechtliche Wirtung, so daß aus bem Bersprechen ber Leiste

ung an einen Richtkoutrabenten nicht nur fur ben Dritten, fonbern auch fur ben Berfprechensempfanger ein Forberungerecht nicht begrundet wurde. In beiberlei Richtungen hat jeboch ichon bas romifche Recht Ausnahmen anerfannt. Dem Beriprechensempfanger giebt es eine Rlage, wenn er bie Leiftung an ben Dritten feines eigenen Intereffe megen ober unter einer Ronventionalftrafe bebungen batte. Der Dritte aber erwirbt ausnahmsweise ein Rlagerecht bei ber Schenfung mit ber Auflage ber Berausgabe an einen Dritten, bei ber Dosbestellung mit Restitutioneversprechen an Gunften ber Grau ober ihrer Defgeubenten ale Dritten. bei ber Sinterlegung ober Leihe mit ber Beftimmung ber Berausgabe ber Cache an einen Dritten, beim Beriprechen ju Gunften ber Erben ober eines ber Erben bes Berfprechensempfangers, fowie beim Borbehalt bes Biebereinlofunaerechtes jeitens bes verfaufenben Bfanbglaubigers ju Guuften bes Bfanbeigenthumers. Den wirthichaftlichen Beburfniffen, wie folde im Rechtoleben fich geltenb machen, konnte bies aber fur bie Dauer nicht genugen; es ift baber auch bie gemeinrechtliche Theorie und Braris in Deutsch= land, obwohl unter fortwährenben Schwantungen, von jeber meiter gebrangt worben und in ber neueren Beit neigen fich beibe mehr und mehr babin, ben Bertrag auf Leiftung an einen Dritten nicht nur ale fur bie Bertragfoliefenben giltig und binbend anzuerkennen, fonbern auch bem Dritten ein Forberungerecht einzuraumen, mobei freis lich in Abficht auf bie juriftifche Rouftruttion bes letteren Forberungerechtes bie Deinungen wieber febr auseinanber= geben und bie Abbangigfeit vom romifden Rechte fich immer wieber mehr ober weniger geltend macht. 3 Die Ronftruftionefrage bat aber nicht blos eine theoretifche, fonbern auch wegen ber vericbiebenen Ronfequengen, bie

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jur Dogmengejdichte vgl. insbesonbere Careis, Bertr. 3u Gunften Dritter, S. 51—149; Buchta, Stelbertr. S. 121—187; auch Unger in ben Dogm. Jahrb. X. S. 68—81; in Absicht auf bie Fragië vgl. Gareis a. a. D. S. 184—203.



fic bom Standpuntte ber einen und anberen Ronftruttion ergeben, eine entichieben praftifche Bebentung, und es wirb baber taum einer befonberen Rechtfertigung beburfen, wenn in Folgenbem ber Berfuch unternommen wirb, gur Lofung ber Ronftruftionsfrage einen Beitrag gu liefern.

Im Grunde genommen find es zwei Sauptaruppen von Unfichten, Die fich gegenuberfteben, beren eine Diejenigen in fich vereinigt, welche es fur eine rechtliche und logifche Unmöglichkeit halten, bag ber Dritte obne feine Mitwirkung unmittelbar aus bem einem Unbern gegen= über zu feinen Gunften gegebenen Berfprechen ein eigenes Forberungerecht ermerben tonne, mabrent in ber anbern Gruppe fich Diejenigen befinben, welche biefes Dogma nicht anerfennen.

A Property of

Die Unbanger bes gebachten Dogmas fuchen fich auf febr verfchiebene Beife gu belfen, um bem nicht abguweifenben Beburfniffe ber Begrunbung eines Forberungs= rechtes bes Dritten gerecht au werben. Die Ginen, und ihre Unficht mar fruber bie berrichenbe, laffen fur ben Dritten zwar ein eigenes, felbitftanbiges Forberungerecht entsteben, aber nur unter ber Borausfegung, bag er gu= bor bas gu feinen Gunften gegebene Berfprechen angenom= men habe ober bem Bertrage beigetreten fei (Beitritts: ober Acceptationstheorie); bie Anbern geben gwar bem Dritten and ohne Acceptation bon feiner Geite ein Rlagerecht, aber nicht ein eigenes, fonbern ein von bem Beriprechensempfanger abgeleitetes, mobei bon ben Ginen ftillichmeigenbe Ceffion unterftellt, bon ben Unbern nur eine ftillichweigenbe Ermachtigung bes Dritten gur Rlage, ein fingirtes Manbat angenommen wird (Unwachfungs: theorie). Alle biefe Unfichten ftimmen bann aber wieber barin überein, baß fie im Berhaltniß ber Rontrabenten unter fich ben Bertrag auf Leiftung an einen Dritten als giltig und verbindlich quertennen. Die Beitrittes ober Acceptationstheorie folgert baraus bie Gebunbenheit bes Berfprechenben an fein Bort bis gur Acceptation bes

Bürttemb. Archiv ic., XIX. Bb., 1. Mbth.

Berfprechens burch ben Dritten; bie Anwachsungstheorie grunbet barauf bas Rlagerecht bes Berfprechensempfangers, bas fie von biefem bann wieber auf ben Dritten ubergeben lagt. Diefe Theorien verlieren ihren Boben, fobalb man bas Dogma aufgiebt, aus bem fie erwachsen finb, und anerkennt, bag aus bem zu Gunften eines Dritten gemachten und von einem Unberen empfangenem Berfprechen ber Dritte ohne feine Mitwirfung unmittelbar berechtigt werben fann, wenn ber Bille ber Bertragfcbliegenben barauf gerichtet ift. Denn wenn in biefem Ralle ber Dritte icon fraft jenes Billens forberungs= berechtigt wirb, ift feine Acceptation ober fein Beitritt bebentungelos, und wenn er ein eigenes aus bem Berfprechen für ibn ermachfenes Forberungerecht bat, bebarf er bes abgeleiteten nicht. Die befagten Theorien werben aber auch weber bem Billen ber Bertragichliegenben gerecht, noch entsprechen fie bem prattifchen Beburfniffe. Rach ber Acceptationetheorie ftellt fich bas zu Gunften bes Dritten gegebene Berfprechen bem Dritten gegenüber mefentlich nur ale ein Bertrageantrag (von Gareis ale Rollettiv= offerte bezeichnet) bar, mabrent ein Forberungerecht bes Dritten erft burch ben permoge feiner Acceptation bes Antrage ju Stanbe tommenben nenen Bertrag begrunbet wirb. Dies entfpricht aber bem Billen ber Bertragfoliegenben nicht, welche ben Dritten ohne fein Buthun burch bas ju feinem Gunften gegebene und empfangene Berfprechen forberungeberechtigt machen wollen, und ce fteht ferner im Wiberfpruch mit ben Ericheinungen und Geftaltungen, wie fie im Rechtsleben hervortreten. Go entfteht g. B. nach ben Statuten aller Lebensverficherungsanftalten bem Dritten, ju beffen Gunften Jemanb fein Leben verfichert bat, ber Anfpruch auf bie verficherte Summe mit bem Tobe bes Berficherungenehmere, ohne baß ce eines Beitritte bes Dritten ober einer Acceptation beefelben beburfen murbe, und basfelbe wieberholt fich auch in einer Reihe von anberen Fallen, in welchen bas Leben

von einer Acceptation Richts weiß. Manche wollen zwar in biefen Sallen bie Acceptation bes Berfprechens in ber Geltenbmachung ber Forberung aus bemfelben finben; allein bamit wirb in ben Willen bes Forbernben Etwas hineingelegt, mas nicht in ihm liegt. Denn wer eine Forberung aus einem Berfprechen geltenb macht, gibt bamit gu ertennen, bag er fich ale burch bas Berfprechen bereits forberungsberechtigt erachtet, nicht aber will er burch bie Geltenbmachung ber Forberung biefe erft begrunben unb burch Acceptation bes Berfprechens einen zu ber Forberung ibn erft berechtigenben Bertrag foliegen. Bas aber bie Unwachsungstheorie betrifft, fo bat biefe, inbem fie bas Forberungerecht von bem Berfprechensempfanger mittelft ftillichweigenber Ceffion ober Manbats auf ben Dritten übergeben laft, bamit zu ihrer nothwendigen Borausfegung, baß bem Berfprechensempfanger burch ben Bertrag jenes Forberungsrecht begrunbet worben fei. Gerabe bies ift aber entichieben ju verneinen; benn ber Empfanger bes au Gunften eines Dritten gegebenen Berfprechens ift in teinem Momente gu bemjenigen berechtigt, mas ber Inhalt bee Forberungerechtes bee Dritten ift, ihm wird bie Leiftung felbft gar nicht verfprochen, fonbern es geht bas Berfprechen nur babin, bie Leiftung an ben Dritten ju machen, und wenn nach ber aus bem Inhalt bes Bertrages ober ber Natur bes Gefcaftes erhellenben Abficht ber Bertragfoliegenben fur ben Berfprechensempfanger ein Forberungs= recht aus bem Bertrage entsteht, fo ift es ein anberes Forberungerecht ale basienige, welches bem Dritten erworben werben foll. Der Chemann g. B., welcher feine Frau in eine Wittwentaffe eintauft, will feiner Chefrau einen Anfpruch auf eine lebenslängliche Benfion nach feinem Tobe verichaffen; biefer Unfpruch fteht ihm aber felbft au teiner Beit au; er bat ficherlich Intereffe an bem Bertrage und auch Anfpruche aus bemfelben, aber einen Unfpruch auf bie Benfionsfumme bat er nicht. Gbenfo perbalt es fich, wenn Jemanb ju Gunften eines Dritten fein Leben berfichert, um bie nach feinem Tobe gu bezahlenbe Berficherungefumme Jenem ju verschaffen. Er felbft will einen Unfpruch bierauf gar nicht erwerben und er bat auch an feiner Beit einen Unfpruch bieranf. Dan bente ferner an bie bauerlichen Gutsubergaben mit Beftellung eines Leibgebings fur bie Wittme bes Uebergebenben: fur bie Bittme foll bier nach bem Tobe bes Uebergebenben ein Unfpruch auf ein Leibgebing entfteben, ber Lettere felbit will einen Unfpruch barauf überall nicht erwerben und erwirbt ibn auch nicht. Ebenfo verhalt es fich, wenn bei einer Gutenbergabe Abfindungen fur Dritte bebungen. wenn in Chevertragen einzelnen Rinbern Bortbeile guge= wenbet werben u. f. f.; in allen biefen gallen will ber Beripredensempfanger fur fich ein Forberungerecht auf bie Leiftung in Frage nicht erwerben, fonbern fur ben Dritten ein foldes begrunben, und wird baber fur Zenen bas Forberungerecht, bas ber Dritte erhalten foll, auch nicht erworben. Gin Recht, bas ber Berfprechensempfanger nicht bat, tann berfelbe aber meber ber Ausübung nach burch Manbat, noch materiell burch Beffion auf ben Dritten übertragen , und es mare bie Unnahme eines Durchgangs bes Forberungerechtes burch bie Berfon bes Berfprechens= empfangere eine reine Riftion, welche mit bem Billen ber Bertragidliefenben und bem Zwede bes Bertrages in birettem Biberfpruch ftanbe. Allerbings gibt ce Falle, wo auch fur ben Beriprechensempfanger ein Forberungsrecht auf Erfüllung bes ibm gegebenen Berfprechens begrunbet werben fann; aber biefes Forberungerecht ift nicht bas Forberungerecht bes Dritten, es fann nur bie Erfullung ber bem Beriprechenben gegen ben Dritten obliegenben Berbinblichfeit jum Gegenftanb haben, ce fann nur barauf geben, bag ber Berfprechenbe bem Dritten leifte, ba er nur biefes bem Berfprechensempfanger berfprocen bat; bas Forberungerecht auf bie Leiftung felbft aber bat bom Anfang an nur ber Dritte, bem es un= mittelbar aus bem Berfprechen erworben wirb.

hiernach bleibt nur bie Ansicht Derjenigen übrig, welche mit ber ednischen Rechtsergel vollftändig gebrochen baben und babvon ausgehen, daß einem Dritten ohne seine Mitwirfung unmittelbar burch ben Willen ber ben Bertrag zu seinen Gunften Schließenben ein Forberungsrecht erworben werden fonne und lebiglich ber in dem Bertrag ertlärte Wille der Bertragsfeließenden, für die Entsiehung bes Forberungsrechts maßgebend fei.

Dicht foweit vorgeschritten find bie meiften ber neneren Gefetgebungen und Gefetentmurfe; bie alteren unter ihnen tragen ohnebies ben fichtlichen Stempel bes Entwidelungeftabinme ber Dottrin gur Beit ihrer Entftehung, und auch bie Gefetgebungearbeiten ber Reugeit haben fich mit Giner Ausnahme nicht auf ben Standpunkt geftellt, welchen bie jungfte Entwidelung ber Theorie ber fogenann= ten Bertrage gu Gunften Dritter einnimmt. Das murtt. 2. R. v. 1610 III. 8 S. 4 hanbelt von ben Bertragen gu Gunften Dritter nur bei ben Chevertragen (Seurathe= patten); bie in biefen gu Gunften Dritter fur ben Tobesfall ber Chelente getroffenen Beftimmungen werben aber als giltig und wirtfam, fowohl unter ben vertragidliefenben Cheleuten, ale auch in Abficht auf ben angerhalb bes Bertrage ftebenben Dritten anerkannt, nur bag ben Bagisgenten ein Wiberruferecht bis gu ihrem Tobe eingeraumt ift. Das baner, L. R. von 1756 Tb. IV. Rap. 1 S. 13 lagt ohne Mitwirtung bes Dritten aus einem gu feinen Gunften gefchloffenen Bertrage tein Rlagerecht entfteben, inbem basfelbe Stipulationen auf Leiftungen an Dritte nur insoweit ale giltig anerkennt, ale biefelben ihnen nutlich fein mogen und nach ber Sand von ihnen ratifigirt ober angenommen werben. Gofern bier bon "Ratifitation" bie Rebe ift, icheint ber Berfprechensempfanger als auf= tragelofer Stellvertreter gebacht gu fein, mahrenb ber Musbrud "Unnahme" fur bie Muffaffung bes Berfprechens gn Gunften Dritter ale Offerte fpricht und infoweit bas Gefetbuch auf bem Boben ber Acceptationotheorie fteht. -

Letteres gilt auch bon bem preußischen Landrecht (1794) Th. I. Tit. 5 SS. 74-77 (übereinftimment ber preußischen Entw. von 1831 I. 5 SS. 68-71, Motive G. 59-61). Daefelbe anertennt amar pringipiell bie Giltiafeit ber Bertrage an Gunften Dritter, gibt aber bem Dritten, ber an bem Bertrage weber unmittelbar noch mitttelbar (burd) Stellverfretung) Theil genommen bat, ein Rlagerecht nur im Falle feines (ausbrudliden) Beitritte gu bem Bertrage, ber jeboch nur mit Bewilligung ber Sauptparteien (ober, nach ber Anslegung ber Braris, wenigstens Desjenigen, welcher ben Bortheil bes Dritten fich hat verfprechen laffen) erfolgen tann. Jufolange, ale bie Rontrabenten bem Dritten ben Beitritt nicht angetragen baben, tonnen fie ben Bertrag im Ginverftanbnig unter fich (nicht aber einseitig) abanbern ober aufheben; nach gemachtem Antrag gum Beitritt muffen bie Routrabenten bie Erflarung bes Drits ten über bie Unnahme abwarten, fie find alfo mabrend ber Erklarungefrift and bem Dritten gegenüber an ihr Wort gebinben. \* Go anonghmolos biefe Beftimmungen finb, anertennt bod bie prengifche Pragis, gebrangt burch bie Beburfniffe bes Rechtslebens, bei Gutoubergabevertragen awischen ben Eltern und einem ihrer Rinber mit Abfinds ungen zu Gunften ber anberen Rinber ein Rlagerecht ber letteren, obne beren porgangige Beitrittertlarung gu erforbern, freilich, inbem bie fraglichen Bertrage unter bie Rategorie ber Stellvertretung gebracht werben, fofern angenommen wirb, bag bie Eltern bei biefen Bertragen ihre Rinber vertreten. 5 Und bei Lebensverficherungen lagt bie Braris ein unmittelbares Rlagerecht bes verficherten Dritten ohne Beitritt entfteben, wofur übrigens bie Beftim= mung bes Lanbrechts felbft (II. 8 S. 2280) einen Uns

<sup>&#</sup>x27; Förster, preuß. Privatrecht Bb. I. §. 75 S. 421 ff.; Derne burg, preuß. Privatrecht Bb. II. §. 20 S. 40 ff.; Gareis a. a. D. S. 165 ff.

<sup>5</sup> Förfter, a. a. D. 186. I. S. 425—427; Dernburg, a. a. D. 186. II. S. 41, 48; Gareis, a. a. D. S. 172—175.

balteruntt bietet. - Das frangofifche Recht (1804; Code civil Art. 1165, 1121 und 1973) halt noch an ber Regel bes romifchen Rechts fest und lagt bemgufolge nur in beftimmten Ausnahmefallen bas Berfprechen ber Leifts nng an einen Dritten gu, welches aber bis gur Meceptation burch ben Dritten wiberrufen werben fann. Db fur Diefen burch bie Acceptation ein Forberungerecht begrunbet werbe, ober ob ein folches nur fur ben Berfprechensempfanger entstehe, lagt bas Gefet unentichieben. Auch über bie zugelaffenen Ausnahmen befteht Streit. Rach Art. 1121 ift Stipulation gu Gunften eines Dritten gulaffig ,lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi même ou d'une donation que l'on fait à un autre". Die lettere Musuahme binfichtlich ber Schenfung ift offenbar ber Rall ber est. 3 Cod. de don. sub modo (8,55); was aber unter ber condition d'une stipulation etc. gu verfteben fei, laft Zweifeln Raum. Bareis finbet barin bie von Bahr, Regeleberger und ibm felbft betonte Rothwenbigfeit ber Raufalbeziehung bes Berfprechens gum Berbaltnif amifchen Bromittenten und Bromiffar ausgebrudt; 6 Unger finbet barin ausgesprochen, bag ber Promiffar ein eigenes befouberes Intereffe an ber Leiftung an ben Dritten haben muffe. Im Urt. 1973 ift fobann weiter beftimmt, bag ein Leibrentenvertrag auch gu Gunften eines Dritten geschloffen werben tonne, ohne bag uber bie Ronfequengen etwas gefagt mare. - Das ofterreich if de B. G. B. (1811) feunt überhaupt feine Bertrage auf Leiftung an einen Dritten; es fann nach &, 881, außer in ben vom Gefete beftimmten Fallen, Riemanb fur einen Anberen ein Berfprechen annehmen; jene galle begieben fich aber nicht auf bie Bertrage gu Gnuften Dritter, vielmehr find es nur Galle ber Stellvertretung (val. inebefonbere SS. 1017, 1019), und es gilt baber fur bas

<sup>°</sup> Bgl. auch gachariä, französisches Civilrecht Bb. II. §. 346; Babisches L. R. Sat 1121.

öfterreichische Recht bie Regel, bag Bertrage auf Leiftung an einen Dritten ungiltig find, gang ausnahmelos; nicht einmal bie Musnahmen bes romifden Rechts finb angelaffen. 7 - Much bas gurich er privatrechtliche G. B. (1855) S. 950 ftebt in biefer Frage auffallenber Beife auf einem weit gurudliegenben Stanbpuntte, inbem biernach ber Dritte, fur welchen fich Jemand ohne Ermachtigung bes Dritten eine Leiftung verfprechen lagt, ein Forbernnasrecht nur nach ben Grunbfaben ber Gefcafteführung ober burch Beffion erwerben tann. - Der beffifche Entwurf (1853) I, Art. 191, 193 (Motive G. 105, 106) geht gleichfalls von ber regelmäßigen Birfungelofigfeit ber Bertrage auf Leiftung an einen Dritten aus, lagt aber, im Unfchluß an bas romifche Recht, fur ben Berfprechensempfanger, wenn biefer in eigenem Intereffe bie Leiftung an ben Dritten fich bat verfprechen laffen, ausnahmsmeife ein Forberungerecht auf Erfullung bes Berfprechene entfteben und biefes Forberungerecht vermoge fingirter Beffion auf ben Dritten übergeben. Much wirb, wenn bas Berfprechen gu Gunften bee Dritten unter einem Strafgebing gegeben worben, ber nicht erfullenbe Berfprechenbe gur Strafgablung an ben Berfprechengempfanger verpflichtet. - Der banerifche Entwurf (1860) II. Art. 33, 34 (Motive C. 65) folieft fich im mefentlichen an bas preußische Laubrecht an, und geht nur barin noch weiter auf bas romifde Recht gurud, ale ber Entwurf bas Rlagerecht bes Beriprechensempfangere von ber Erifteng eines eigenen bermogenerechtlichen Intereffe besfelben an ber bem Dritten beriprochenen Leiftung abhangig macht. Das Forberungerecht bes Dritten aber laft ber Entwurf, wie bas breufifche &. R., nur bann entfteben, wenn ber Dritte nach vorgangiger Aufforberung feitens ber Bertragidliekenben ober eines berfelben bem Bertrage beige-

<sup>7</sup> Bgl. Unger, a. a. D. S. 97-100; Gareis a. a. D. S. 197.

treten ift, mabrent bis gu erfolgter Aufforberung ben Bertragidliefenben bie Aufbebung ober Abanberung bee Bertrags in beiberfeitigem Ginverftanbnig geftattet wirb , von ber Aufforberung an aber mabrent ber Daner ber Erflarungszeit biefelben bem Dritten gegenüber an bas Beriprechen gebunben finb. 8 - Das fachfifde B. G. B. (1863) SS. 853-856 bat fich ber neueren Rechteanschauung mehr genabert; basfelbe laft Dritten ebenfo wie bem Beriprechensempfanger unmittelbar aus bem Bertrage ein Recht auf Erfullung entfteben, wenn bas Berfprechen ber Leiftung an einen Dritten in ber Abficht gegeben murbe, Beiben verpflichtet gu fein. Um biefes "Recht" gu einem ... unabbangigen, felbitftanbigen Recht" gn machen, bebarf es aber weiter, bag ber Dritte "bem Bertrage beitrete ober bie zu feinen Gunften gereichenbe Leiftung annebme". mabrent bis babin ber Berfprechensempfanger ben Ber= fprechenben von ber übernommenen Berbinblichfeit befreien tann. - Much ber breebener Entwurf (1866) Art. 203-207 gibt bem Berfprechensempfanger fowohl als bem Dritten ein Recht auf Erfullung bes gn Gunften bes Dritten gegebenen Berfprechens; allein unmittelbar aus bem Bertrage erwirbt nach bem Entwurf nur ber Berfprechensempfanger ein Forberungerecht, ber Dritte ift nur gur Geltenbmachung biefes Forberungerechte ermachtigt, er hat nur actio mandata, foweit bics ber Abficht ber Bertragichließenben entfpricht. Der Entwurf fteht fouach auf bem Boben ber oben fogenannten Unwachfungetbeorie und zwar ift ben Brototollen zufolge nach mehrfachen Comantungen ichlieftich im Wefentlichen bie Babriche Theoric aboptirt worben (vgl. Brot. S. 667, 668, 4090 bis 4104). Die Ronfequeng biefes Stanbpunftes batte barauf fuhren muffen, ben Biberruf bes Manbate bis gu erfolgter Leiftung an ben Dritten gugulaffen; ber Entwurf

<sup>8</sup> Bgl. auch Lang, ber bayerifche Entwurf II. S. 27, 28; Gareis a. a. D. S. 160-164,

folieft benfelben jeboch, burch bas prattifche Beburfnig gebrangt, icon bann ans, wenn ber Dritte bem Schulbner erklart bat, bie Leiftung fur fich in Unfpruch nehmen gu wollen, indem nach Analogie ber Anweifung angenommen wurde, baf ber Dritte fich bierburch in ein felbftitanbiges Schuldverhaltniß gu bem Dritten gefett habe, welches ber Ginwirfung bes Berfprechensempfangere entgegen fci. Beiter ift in bem Entwurf beftimmt, bag Forberungen bes Schulbnere an ben Beripredensempfanger bem Dritten nicht in Anfrechnung gebracht werben tonnen, mas gleichfalls ale eine ben Beburfniffen und Ericheinungen bes Rechtslebens gemachte Rongeffion fich barftellt, bie vom Standpuntte ber actio mandata bee Berfprechensempfangere eine Intonfequeng ift. Die gefammten Beftimmungen bes Entwurfe find biernach nicht befriedigend, obwohl fie auf Grund fehr eingehender und alle bie verschiebenen fich widerftreitenben Meinnngen berudfichtigenber Berathungen befchloffen worben find " Dan vermochte fich eben bei ben Dresbener Berathungen bon ber übertommenen Regel bes romifchen Rechts nicht los gu machen, obwohl von zwei Geiten bafur eingetreten murbe, biefe Regel gu perlaffen und bem Dritten ein eigenes, felbfiftanbiges, un= mittelbar ans bem gu feinen Gunften gegebenen Berfprechen und ohne fein Buthun ihm erwachsenbes Forberungerecht gugugefteben, 10 auch von anberer Geite barauf hingewiesen worben ift, bag es fich bem Dritten gegenüber um ein einseitiges Berfprechen und baber um bie viel all= gemeinere Frage banble, ob und unter welchen Borans= febungen aus foldem Berfpreden ein Forberungerecht ent= fteben tonne. 11 Diefe Frage lag aber bamals noch in ben Binbeln und bie einer neuen Mera babubrechenben Schriften



<sup>°</sup> Bgl. Dresbener Brot. S. 647—680, 769, 770, 1309 bis 1324, 8758, 4097—4110 mit ber Kritit von Unger, a. a. D. S. 107, 108 und Sareis, a. a. D. S. 182—184.

<sup>10</sup> Dresbener Brot. S. 661-665, 649-651.

<sup>11</sup> Dresbener Brot. S. 666.

geboren erft einer fpateren Beit an. - Auf bem Stanb= vuntte ber Unwachfungetheorie icheint auch eine Beftimmung bes R. baberifden Laubtagsabichiebes vom 18. Rebr. 1871 gu fteben, wonach, wenn bei bem Bertauf einer vermietheten Liegenicaft ber nene Ermerber bem Beraußerer gegenüber gur Fortfetung ber Diethe mahrenb ber noch übrigen Bertragegeit fich verbindlich gemacht bat, ber Miether bie Jenem bieraus guftebenben Muiprude gegen ben Erfteren gelteub machen fann. -Richt gang flar ift ber Stanbpuntt ber neneften gefetgeberifchen Arbeit, bes ich weigerifden Entwurfs von 1876 Mrt. 26-29; jebenfalls entspricht auch biefer nicht ben Anforberungen, welche in Abficht auf bie Regelung ber Bertrage auf Leiftung an einen Dritten an bie heutige Befetgebung gn ftellen finb. 3m Ausbrud fcbließt er fich nabe an ben Dresbener Entwurf an; inwieweit aber bie Menberungen nur rebattioneller ober fachlicher Ratur finb, lagt fich bei bem Dangel von Motiven fcmer entscheiben. Es wird bem Berfprecheusempfanger ein Forberungerecht anf Leiftung an ben Dritten und je nad bem Billen ber Bertragichließenben auch bem Dritten bas Recht guge= fprocen, bie Leiftung ju verlaugen. Go wie bie beiben Forberungerechte neben einanber gestellt finb, tonnte es icheinen, bag bamit bem Dritten ein eigenes, nicht bon bem Beriprechensempfanger abgeleitetes Forberungerecht jugeftanben werben wolle; es wirb bies aber baburch zweifelhaft, weil im Urt. 27 ber Berfprechensempfanger im Gegenfat ju bem britten Glanbiger genannt wirb. Jeben= falls aber ift es verfehlt, bag bem Berfprechendempfanger unter allen Umftanben ein Forberungerecht auf Leiftung ber Leiftung jugefprochen wirb, mabrent regelmäßig bie Entftehung eines folden Forberungerechts gar nicht gewollt fein wirb. Der Musichluß eines Biberruferechte bes Berfprechensempfangers wird in Uebereinftimmung mit bem Dreebener Entwurf baron abbangig gemacht, bag ber Dritte bem Schuldner feine Abficht, von bem ihm guftebenben

Forberungsrechte Gebrauch zu machen, erklart bat, eine Beftimmung, welche fich vom Standpuntte eines bem Dritten aus bem Berfprechen entstehenben eigenen Forberungs= rechtes nicht erklaren ließe, und baber bafur fpricht, bag ber Schweiger Entwurf fich nur in ber Faffung, in ber Cache aber nicht bom Dreebener Entwurf unterfcheibet. -Muf einem wefentlich verschiebenen Standpuntte fteht bas Roniglich preußifche Gefet über ben Gigenthumserwerb und bie bingliche Belaftung ber Grunbftude vom 5. Dai 1872 im S. 41, inbem bier ausgesprochen wirb, bag, wenn ber Erwerber eines Grunbftude bie auf bemfetben haftenbe Spothet in Unrechnung auf bas Raufgelb übernommen babe, ber Glanbiger gegen ben Erwerber bie perfouliche Rlage erwerbe, auch wenn er bem Uebernahmevertrag nicht beigetreten fei. Damit ift in Unwendung auf einen Sall ber tumulativen Soulbubernahme mit bem Bringip bes romifden Rechtes, wie bes preufifden Laubrechtes rabital gebrochen, wie benn auch in ben Motiven gur Rechtfertigung ber fragliden Bestimmung treffent gefagt ift, es fei in ber mobernen beutichen Rechtsentwidelung bas Streben bervorgetreten, es fur rechtlich gulaffig gu erachten, bag ber Dritte aus Bertragen Anberer ein birettes Recht erwerbe, wenn fich ber Inhalt bes Bertrages auf fein Recht begiebe, mithin ber Bille ber Rontrabenten barauf gerichtet fei, bem Dritten entweber ein Recht gu ich affen, ober auf ein icon vorhanbenes Recht besfelben einzuwirten. Den Intentionen ber Barteien entspreche es aber prafumtiv, bak ber Erwerber bes Pfanbgrunbftudes, welcher bem Beraugerer gegenüber bie Sypotheten in partem pretii übernehme, baburch auch ben Sppothetars glanbigern perfonlich verpflichtet werbe. 18

<sup>13</sup> Bgl. übrigens M dilfes, bie preußischen Geiete über Grundientigum r. G. 66 Vote 41, weicher bie Befimmungen bes Landrecht in das neue Gefet finien zu interpretiren such; Forfter, a. a. D. Bb. I. G. 680, 691, welcher bes Gefetes bei ber Schuldibernahme trmaftnt.

Man wirb allen Grund haben, auf bem Boben fteben ju bleiben, auf welchen bas gulett ermabnte Roniglich preußische Befet fich geftellt bat, und bemgemaß bie Biltigfeit bes in einem Bertrage gegebenen und empfangenen Beriprechens ber Leiftung an einen bei ber Bertragichliefeung weber unmittelbar, noch mittelbar betheiligten Dritten rudhaltelos anguertennen, und zwar in ber Beife, bag je nach bem Willen ber Bertragidliefenben baburch fur ben Dritten fowohl, wie fur ben Berfprechensempfanger ein Forbernugerecht begrunbet merben tann. Beibe Forber= ungerechte find jeboch, wie icon oben bemerkt, nicht ibentifc. es ware benn ber Bertrag babin gefchloffen, bag an ben Dritten ober an ben Berfprechensempfanger geleiftet werben tonne. Abgefeben bavon aber, wenn bas Ber= fprechen lebiglich auf Leiftung an ben Dritten geht, ift bamit nur bem Dritten bie Leiftung, bem Berfprechens= empfanger aber nur bie Leiftung ber Leiftung verfprochen. und es tann baber aus bem Berfprechen nur ber Dritte ein Forberungerecht auf bie Leiftung ermerben, ber Beriprechensempfanger, wenn er überhaupt ein Forberungerecht in Abficht auf biefe Leiftung bat, fann nur bie Leiftung ber Leiftung forbern. Reben bem fann ber Lettere fonftige Rechte aus bem Bertrage baben, mas aber bier, mo es fich nur um bas Berfprechen ber Leiftung an ben Dritten hanbelt, nicht weiter in Betracht tommt, Db nur bem Dritten, ober nur bem Berfprechensempfanger, ober Beiben ein Rlagerecht gutomme, hangt bon ber Billensmeinung ber Parteien im einzelnen Falle ab. 18 3m Zweifel, wenn aus ben Morten bes Bertrages und aus ben Umftanben etwas Unberes nicht erhellt, wirb man jeboch unterftellen burfen, bag ber Dritte, an welchen bem Berfprechen aufolge geleiftet werben foll, auch bas Recht haben folle, bie Leiftung von bem Berfprechenben ju forbern. Es ift ber regelmäßige Fall, bag bas Berfprechen ber Leiftung an

<sup>13</sup> Bgl. auch Dresbener Brot. G. 664.

einen Dritten gerabe gu bem 3mede gegeben und empfangen wirb, um bem Dritten ein Forberungerecht auf bie Leiftung zu verschaffen, wie bies icon oben mehrfach ber= vorgeboben worben ift, und es muffen befonbere Umftanbe porliegen, wenn bie Leiftung an einen Dritten perfprochen wirb, ohne bag berfelbe and forberungeberechtigt auf bie Leiftung werben folle. Sierburch rechtfertigt es fic, im 3meifel bas Forberungerecht bes Dritten ale gewollt anannehmen, und ce empfiehlt fich bies auch bom prattifden Standpuntte. Es fann aber ber Bille ber Barteien auch babin geben, baf nur ber Berfprechensempfanger bas Recht haben folle, gut forbern, bag bie Leiftung an ben Dritten gefchebe, wie g. B. wenn ein wohltbatiger Dann feinen Schulbner verfprechen lagt, behufe Abtragung feiner Schulb gemiffen Berfouen Ulmofen gu verabreichen; ober aber tonnen bie Barteien auch wollen, bag beibe Forberunge= rechte neben einander besteben follen, worn inebefonbere bann Unlag gegeben fein fann, wenn ber Berfprechens: empfanger ein befonderes Intereffe babei bat, bag bie Leiftung an ben Dritten gefchebe, wie z. B. wenn ber Dritte ein Glaubiger bes Berfprechensempfanger ift, beffen Befriedigung ber Beriprechenbe übernommen bat.

Steht als der Wille der Bertragschließenden fest, das dem Bertprechensempfanger das Recht gustehen solle, die keistung an den Oritten zu sordern, so bedarf es zu Begründung biefes Forderungsrechts nicht erst noch des Nachweises eines bes onderen Interesse des Bertprechensempfangers an der Leistung an den Oritten. Das eigene Interesse des Bertprechensempfangers an dieser Leistung kommt nur insosen in Betracht, als ein solches zum Wesen eines jeden Rechtsegschäftig gehört, damit diese Simm und Bedeutung habe. Ben welcher Art aber das Interesse des Bertprechensempfangers ist, welches er daran hat, daß an den Oritten geleistet werde, ift gleichgiltig; daß es ein Bermögensinteresse sie, ist in biesem Falle so wenig ein absolutes Ersorberenig, als bei anderen Salle so wenig ein absolutes Ersorberenig, als bei anderen Salle so wenig ein

- me

es genngt jebes vernünftige Jutereffe, wenn es feinen Grund auch nur in reinem Wohlwollen gegen ben Dritten bat.

Das Forberungerecht bes Dritten, wenn ein foldes befteht, bat feinen Grund in bem gu Gunften bes Dritten von bem einen Bertragichliegenben gegebenen und von bem anbern empfangenen Berfprechen, jeboch, wenngleich bas Berfprechen in bem Bertrage enthalten ift, nicht in biefem. Der Bertraa ale folder erzeugt nur unter ben Bertrag= idliefenben Rechte und Berbinblichfeiten, er ichlingt nur um biefe ein Banb, beffen Enbe bie beiben Bertragichliefenben in ben Sauben halten und baburch fich gegenfeitig binben, und ein Dritter fann in bas Banb nur eintreten, wenn ber eine ober ber anbere Bertragichliegenbe bas eine Enbe bee Banbes ibm in bie Sanb gibt (Forberungs= unb Soulbubertragung). Dem Dritten gegenüber, ber auferhalb bes Bertrags fteben bleibt, ericheint bas in bem Bertrage enthaltene Berfprechen ber Leiftung an ibn nur als eine einseitige Billenserflarung, bas Berfprechen ift im Berbaltnift zu ibm ein einseitiges, und es andert bieran Richts, baf ber Beriprechenbe burch ben Bertrag in Abficht auf fein Berfprechen bem Berfprechensempfanger gebunben ift, ba biefes Band nicht bon bem Dritten gehalten wirb. Dag ber Dritte ein Recht aus bem Berfprechen erhalt, lagt fich baber nur auf ben in bem Berfprechen im Ginverstänbniß mit bem Berfprechensempfänger ausgesprochenen einseitigen Billen bes Berfprechenben gurudführen, welcher babin geht, bag fraft biefes Willens ber Berfprechenbe auch bem Dritten verpflichtet fein und bemaufolge amifchen biefem und bem Berfprechenben aus bem Berfprechen gleich= falls ein Schulbverhaltnig begrunbet fein folle. Es ift biefes Schulbverhaltniß aber fowohl nach feinem Grunb, wie nach feinem Subalt von bem unter ben Rontrabenten beftebenben berichieben. Denn mabrent Letteres feinen Grund in bem aus ber Willenseinigung ber Routrabenten bervorgegangenen Bertrage bat, beruht bas Gonibverhalt=

niß zwifdem bem Berfprechenben und bem Dritten auf bem, Letterem gegenüber einseitigen Berfprechen bes Erfteren, und mabrent ber Beriprechensempfanger aus bem Berfprechen ber Leiftung an ben Dritten nur ein Recht auf Leiftnna biefer Leiftung ermirbt, ift ber Dritte gur Forberung ber Leiftnug felbft berechtigt. Dag bas Ber= iprechen in bem Bertrage enthalten ift, tommt in Abficht auf bie Begrunbung bes Forberungerechts bee Dritten nur infofern in Betracht, ale ein Berfprechen, wenn es recht= liche Bebeutnna baben foll, nicht in bie Enft gefcheben barf. Die Mufnahme bes Berfprechens ber Leiftung an ben Dritten in ben Bertrag und bie barin liegenbe Empfang= nahme bes Berfprechens feitens bes anbern Rontrabenten vertritt baber in biefem Falle bie Erflarung an biefen felbft, und es wird bierburch nach bem Willen ber Ber= tragidliefenben ber Dritte berechtigt, obwohl ber Beripredensempfanger bas Beripreden in eigenem Ramen und nicht in Bertretung bes Dritten empfangen bat. Ihren Grund hat aber bie Berechtigung bes Dritten, wie bemertt, in ber rechterzeugenben Rraft bes einseitigen Billens, welcher in bem Beripreden ber Leiftung an ben Dritten bem Berfprechensempfanger gegenüber ertlart worben ift. Bon einer Seite, von welcher ber Gebante ber einseitigen Erzeugung eines fremben Rechts fur unjuriftifch erflart wirb, ift bem gegenüber versucht worben, bas Recht bes Dritten auf bie Acceptation bes Berfprechens burch ben Berfprechensempfanger gurudzuführen und bemgufolge als eine Bertragswirfung barguftellen. Es fei, wirb gefagt, bie Berechtigung bes Dritten ein adjectum bes Bertrages in bem Ginne, bag binfichtlich ber Berechtigung bes Dritten aus bem Bertrage eine besonbere lex contractus vereinbart fei, welche, wie jebe anbere Bertragsbeftimmung ibre Gel= tung bem geeinten Billen ber Rontrabenten, auf Seiten bes Beriprechensempfangere alfo ber Annahme verbante (Gareis), And von anberer Seite, pon melder bas Dogma ber verpflichtenben Rraft einseitiger obligatorifcher

Billenserffarungen pringipiell anerfannt wirb, wirb bie Unwenbung auf bie Bertrage ju Gunften Dritter beftritten, weil bier nicht Gin Wille es fei, welcher bie Obligation bervorbringe, bie Gebunbenbeit bes Schulbuers vielmehr burchweg eine vertragemäßige fei (Unger). Allein wenn es auch unbeftreitbar ift, bag bas in einem Bertrage eut= baltene Beriprechen ber Leiftung an einen Dritten ans ber Billenseinigung ber Rontrabenten berborgegangen ift, fo ideint es ebenfo untangbar, baf im Berbaltuif an bem Dritten, ber an ber Bertragsichliegung nicht Theil genommen bat, biefer geeinte Wille nur ale ein einfeitiger erfcheint. Der Grund fur bie Berpflichtung bes Berfprechens . ben bem Dritten gegenüber und bie Berechtigung von biefem ans bem Berfprechen tann baber auch nicht in ber Willenseinigung ber Rontrabenten liegen, fonbern uur in ber binbenben Rraft bes einfeitigen Berfprechens gefunden werben. Für ben Dritten ift jene Billenseinigung an fich bebentungelos, für ibn bat nur bas in bem Berfprechen manifeftirte Refultat ber Willenseinigung Bebeutung, nur biefes ihm zugewandte Berfprechen ift es, worauf fein Recht fich grunbet, und es entfteht biefes Recht aus bem Berfpreden, weil ber Berfprechenbe fraft feines in bem Berfprechen bem Berfprechendempfanger gegenüber erffarten Billens fich felbft ein Befet gefett und hierburch bem Dritten gegenüber fich gebunben bat. Das Forberungerecht bes Dritten entftebt fomit aus bem Berfprechen. ber ertfarte Bille bes Berfprechenben auf bie Begrunbung biefes Forberungerechts gerichtet und biefer einfeitigen Willenserflarung eine rechterzeugenbe Rraft gugner= tennen ift.

Die verpflichtende Kraft ber einseitigen obligatorischen Willenkerflärung wird zwar im Anschlüft an das gemeine Recht und ben Ausspruch verschiedener Landesgeschapebungen (so des bayer. L.N. IV. c. 1. §. 2, des preuß. L.N. IV. c. 1. §. 2, des preuß. L.N. IV. c. 1. §. 20, des preuß. L.N. IV. c. 1. §. 20, des preuß. L.N. f. §. 20, des preuß.

<sup>14</sup> Bgl. bagegen insbefonbere Siegel, bas Berfprecen als Berpflichtungsgrunb.

in ber Willenserklarung bes Berfprechenben und es ift nicht ber Glaubiger, welcher burch bie Annahme ben Goulbner fich bindet, fonbern es verbindet Diefer fich Jenen burch fein Berfprechen gn beffen Erfullung. Allerbinge tritt biefe Berbindlichfeit, wenn bie Abficht bes Berfprechenben auf Schliegung eines Bertrages gerichtet ift, nur im Falle ber Annahme bes Berfprechens ein, weil ber in bem Bertragsantrag erffarte Bille auf Uebernahme ber Berbinb= lichfeit nur fur biefen Rall gebt. Diefer Grund fur bas Erforberniß ber Unnahme fallt aber meg, wenn ber Berfprechenbe fcon burch bie einseitige Ertfarung feines Berfprechens fich verpflichten will, und ba bem Bemertten gu= folge auch bei ber Berpflichtung burch Bertrag beren letter Grund in bem eigenen Billen bes Berpflichteten liegt, fo ift nicht erfindlich, warum biefer Wille nicht auch ohne Singutritt eines zweiten Willens eine Berpflichtung gur Erfüllung follte an begrunden vermogen. Mus bem Befen bes Schulbverhaltniffes lagt fich baber ein Grund nicht entnehmen, marum ber einseitig erffarte Bille, fich gum Schuldner an maden, aur Bervorbringung biefer Wirfing nicht follte binreichen fonnen.

A STREET, STRE

Demgemäß entsteht aus bem in einem Bertrage entbatenen Versprechen ber Leistung an einen Dritten in allen benjenigen Fällen ein Ferberungsrecht bes Letteren, in welchem nicht ans ben Worten bes Bertrags ober ans ben Umfländen erholt, daß bem Dritten ein Klagerecht nicht gustehen solle. Bu einer weiteren Beschänkung liegt ein genägender Grund nicht vor. Zwar wird von einer Seite angenommen, daß das Bersprechen der Leistung an einen Dritten biefem nur dann ein Forderungsrecht gemähre, wenn die au Gunsten des Dritten versprochene Leistung die Natur einer Segenseistung für eine dem Bersprechenden für der dem Bersprechenden fahren dem Bersprechensempfänger gemächte Bermögensgamendung habe, was allerdings in der Mehrzahl ber Fälle gutreffen wird. Bon anderer Seite wird die Erwerdung des Forderungsrechts des Dritten von dem

Bestiegen einer Kausalaseziehung bes Bersprechens qu einem wischen bem Bersprechenben und Bersprechensempfanger bestichenben Berbaltnig abhängig gemacht, während wieder Andere bem Dritten ein Forderungerecht nur bann gugesseigen wollen, wenn eine Bermesprung seines Bermelgien, eine Biberaliat beabsichtigt sei, oder wenn ber Bertrag um bes Interesses bes Dritten willen geschselnen worben. Für alle biese Beschänfungen sehlt es sedoch an einem zureichenben Grunde.

Mit ber Feststellung, baß fur ben Dritten je nach bem Billen ber Bertragichliegenben unmittelbar ans bem au feinen Gunften gegebenen und empfangenen Berfprechen unb ohne feine Mitwirtung ein eigenes, fetbftftanbiges Forberungerecht entftebe, ift uber ben Zeitpuntt ber Entftehung bes Forberungerechts und bie bamit aufammenbangenbe wichtige Frage, wie lange bas Berfprechen wieber gurud'= genommen ober abgeanbert werben fonne, noch nicht entfchieben. Denn baraus, bag ber Dritte, wenn bie Bertragfoliegenben es wollen, ein Forberungerecht auf bie gu feinen Gunften versprochene Leiftung erwirbt, folgt nicht, baß bas Forberungerecht auch fofort mit ber Abgabe bee Berfprechens entfteben muffe. Bobl aber folgt baraus, baß ber in bem Bertrage erffarte Bille bes Berfprechen= ben es ift, in welchem ber Grund fur bie Entftehung bes Forberungerechte ju fuchen ift, bag auch nur eben biefer Wille bafur maggebend fein fann, in welchem Beitpuntte bas Forberungerecht bes Dritten feine Entftebung erbalten foll. Es tann biefer Bille babin geben, bag bas Forberungerecht mit bem Zeitpuntte, in welchem bas Berfprechen ber Leiftung an ben Dritten gegeben und empfangen morben, fofort auch entftebe, es tann aber ber Bille auch fein, bag bas Forberungerecht erft nach einer gemiffen Frift, ober bei einer gewiffen Geftaltung ber Berhaltniffe, im Falle bes Gintritte einer gemiffen Bebingung ober Bor= aussetzung feine Entftehung erhalten folle, und biefer Bille fann entweber in bem Bertrage ausbrudlich ansgefprochen

fein, ober aus ben Umftanben erhellen. Gine allgemeine Regel laft fich biesfalls nicht aufftellen, vielmehr muß von Rall gu Rall feftgeftellt werben, was ale in bem Willen bes Berfprechenben gelegen angunehmen fei. Go wirb . 3. B., wenn Jemand in einem Bertrage mit einem fremben Schutbuer tie Befriedigung eines Glanbigere besfelben in bem Ginne übernimmt, bag bem Letteren, unbeschabet feines Unfpruche gegen feinen bieberigen Schulbner, auch gegen ben Uebernehmer ein Forberungerecht gufteben folle, ber Bille bes Berfprechenben auf fofortige Entftebung bes Forberungerechts geben; basfelbe wirb in ber Regel ber Rall fein , wenn ber Raufer eines Bobnhaufes bem Bertaufer verfpricht, in einen von biefem gefchloffenen Diethvertrag einzutreten, ober wenn ber Gntoubernehmer fich behufs Abfinbung feiner Gefdwifter gu gemiffen Leiftungen an biefe verpflichtet; boch tann aud in biefem Falle bas Forberungerecht ale ein betagtes ober bebingtes tonftituirt und baburch bie Entftebung bes Rechtes binausgeschoben werben : fo a. B. wenn ber Gutenbernebmer erft vom Tage ber Uebergabe bes Gutes an, ober vom Tage ber Auflaff= nug an verpflichtet fein foll, bie Leiftungen an ben Dritten ju praftiren, ober wenn fonft bie Ausführung bes Bertrages zur Bebingung ber Entftehung bes Forberungerechtes bes Dritten gemacht ift. Gin betagtes Forberungerecht wird vorliegen, wenn g. B. Jemand fein Leben gu Gunften feiner Wittme, feiner Rinber, feiner Erben, eines Glanbigers ober fouft eines Dritten verfichert, ober feine Chefrau in eine Bittwentaffe eingefauft bat, ober fich ein Leibgebing für fie hat versprechen laffen. Denn bierin wird ber Ansfpruch gefunden werben muffen, bag ber fragliche Unfpruch auf bie verficherte Enmme, auf bie Wittmenpenfion, auf bas Leibgebing erft mit bem Tobe bes Berfprechens= empfangere bem Dritten entfteben folle u. f. w. Entfteht bas Forberungerecht bes Dritten nicht fofort, fo ift bis gur Entftehung bee Forberungerechtes ber Berfprechenbe in Abficht auf bas Berfprechen ber Leiftung an ben Dritten

nur infoweit verpflichtet, ale er bem Berfprechensempfanger gegenüber in bem Bertrage mit biefem eine Berpflichtung übernommen bat, mabrent er ju bem Dritten nech in feinem Rechtsverhaltniß fteht. Im Berhaltniß gu biefem fteht baber infolange einer Burudnahme ober Menberung bes Berfprechens Richts im Bege und es tommt bem Dritten ein Ginfpracherecht biegegen nicht gu, weil ibm ber Beriprechenbe nech nicht gebunden und ein Recht bes Dritten ans bem Berfprechen noch nicht entftanben ift. Bis gn bem Zeitpuntte, in welchem fraft bes Berfprechens ein Forberungerecht fur ben Dritten entstehen foll, beftebt fur biefen nur eine thatfachliche Soffnung, beren Reglifirung infolange noch im Billen bes Berfprechenben ftebt. ale nicht fraft biefes Billene ber Berfprechenbe gu bem Dritten felbft in ein Rechtsverhaltniß getreten und ein Forberungerecht fur Letteren entftanben ift. Gine gang anbere Frage ift es, ob und inwieweit ber Berfprechenbe bem Berfprechensempfanger burch ben Bertrag mit biefem in Abficht auf bas Berfprechen ber Leiftnug an bem Dritten verpflichtet ift, eine Frage, welche fich lebiglich nach ben Beftimmungen bes Bertrages beantwortet unb bas Rechts= verbaltnif bee Dritten nur mittelbar berührt. 3ft aber biefer einmal forberungeberechtigt geworben und ein felbftftanbiges Forberungerecht ibm erworben, fo fann ihm bicfes burd einseitige Burudnahme bee Berfprechene nicht mehr entzogen werben. Much bie Buftimmung bes Berfprechensempfangere, welche nur fur bas gwifchen bicfem und bem Berfprechenben beftebenbe Schulbverhaltnig maggebenb in Betracht fommt, vermag ben letteren nicht gu ermachtigen, bas hiervon verfchiebene, zwifden ihm und bem Dritten entstandene felbftftanbige Schulbverhaltnig einseitig wierer gu lofen. Es mare ein innerer Biberfpruch, wenn man, nachbem ber Dritte unmittelbar ans bem Berfprechen unb traft bes barin ausgesprochenen Billens bes Berfprechenben ein eigenes Forberungerecht gegen biefen erworben bat, bem Berfprechenben geftatten wollte, im Kalle ber Buftimmung bes Berfprechensempfangere fein Berfprechen wieber gurudgunchmen und fich baburd von feiner bereits entftanbenen Berbinblichfeit wieber ju befreien. Bom Gtanb. puntte ber Beitrittes ober Acceptationstheorie ift es nur eine Roufequenz, wenn bie Burudnabme ober Abanberung bes Beriprechens ber Leiftung an ben Dritten bie an beffen Beitritt ober Acceptation in ben Willen ber Bertragichließenben geftellt wirb, ba vorber ein Forberungerecht bes Dritten nicht befteht. Ebenfo muß vom Ctanbountt ber Anwachsungotheorie bei Unterftellung einer in bem Berfprechen liegenben Ceffionsofferte beren Annahme burch ben Dritten bingutommen, um bas Forberungerecht auf ihn übergeben zu maden, fo bag auch bier bie Bulaffung einer Menberung ober Aufhebung bes Berfprechens bis gur Acceptation als felbftverftanbliche Folge fich ergibt; mabrenb bei Unterftellung eines Danbate (Ermachtigung) nicht ein= mal bie Annahme besfelben an und fur fich bas Biberruferecht bes Berfprechensempfangere anefchließt und ber Dritte fich erft gu bem Berfprechenben in ein felbftftau= biacs Couldverbaltniß feten muß, um fein Recht von bem Billen bes Berfprechensempfangere unabhangig ju machen. Bon bem bier vertheibigten Standpunfte aus aber, wonach ein felbftftaubiges Forberungerecht bes Dritten unmittelbar aus bem Berfprechen und fraft besfelben in bem Mugen= blid entfieht, wo ce nach bem Billen ber Bertraafcbliefenben entstehen foll, bebarf es jum Musichluß bes Biberruferechte feiner weiteren Thatfache, ale bag bas Forberungerecht entftanben ift.

Wie schon ansgeführt, tann, wenn in einem Vertrage eine Leistung an einen Dritten versprochen ist, zwar auch gür ben Verprechensemplänger ein Forberungsrecht ans biesem Verbrechen entstehen, sein Recht ist aber in biesem Falle ein bem Leistungsgegenstande nach von bem Rechte bes Dritten vollkommen verschiedenes, er tann in biesem Falle nur die Leistung er Leistung, m. a. W., daß die Leistung an den Dritten gemacht werbe, fordern, nicht aber

hat er, wie ber Dritte, ein Forberungerecht auf bie Leiftung felbit. Anbers ift es nur in bem besonberen Salle. wenn eine Leiftung alternativ bem Dritten und bem Ber= fprechendempfanger verfprochen worben ift. Abgefeben von biefem letteren Falle fann ber Lettere, auch wenn ibm nach bem Willen ber Bertragichließenben ein Forberungs= recht gutommt, bie Leiftung felbft nicht forbern. 15 Sierans folgt von felbit, bag auch bie Erben, fowie bie Glaubiger bee Beriprechensempfangere bie Leiftung nicht fur fich in Unfpruch nehmen tonnen, woburch and bie in Theorie und Braris fo febr beftrittene Frage, ob im Ralle ber Lebens= verficherung zu Gunften Dritter bie Glaubiger bes Berficherungenehmere Anfpruch auf bie Berficherungefumme haben, eine einfache und befriedigenbe Lofung finbet. 16

Geht man bavon aus, bag bem Dritten unmittelbar ans bem gu feinen Gunften gemachten Berfprechen ein felbststänbiges eigenes Forberungerecht gegen ben Berfprechenben entstehe, fo ergibt fich weiter in nothwenbiger Ronfequeng, bag ber Lettere bem Dritten Ginreben aus ber Berfon bes Berfprechensempfangere nicht entgegenseben und Forberungen, welche ibm gegen ben Letteren gufteben, bem Dritten nicht in Aufrechnung bringen barf 17, mahrenb bom Standpuntte ber Unwachsungstheorie, mag man unn Ceffion ober Ermachtigung unterftellen, ber Dritte fich alle Ginreben gefallen gu laffen bat, welche ber Berfprechenbe bem Berfprechensempfanger entgegenfegen tonnte, wenn biefer ben Anfpruch erheben murbe. Doch wird auch von bem letteren Stanbpuntte ane, gebrangt burch bas prattifche

17 Bgl. Dresbener Brot. S. 665; Gareis, a. a. D. S. 241 ff.

<sup>15</sup> Bal. aud Dresbener Brot. S. 654, 677, 678, 679, 4104. 16 Bal. insbef. Golbidmibt, Beitfchr. Bb. XIL. S. 169 bis 190, Bb. XIII. S. 495 ff., Bb. XIV. S. 631 ff.; Dalf, Beitichr. 9b. I. S. 59-61, 103, Bb. II. S. 274, 422-434; murtt. Gerichts. blatt Bb. III. S. 186-192; murtt, Archiv. Bb. XIII. S. 433-458; Gareis, a. a. D. S. 241, 284. ff.

Beburfnift, wenigstens bie Rompenfationseinrebe ans ber Berfon bes Berfprechensempfangers anegeichloffen, meil ber Bromittent bie Leiftung ale Leiftung an ben Dritten übernommen habe. 18 Siernach fonnen bem Anfpruch bes Dritten uur folche Ginreben entgegengefest werben, welche in feiner Berfon begrunbet find, ober bas feinem Unfpruch gu Grunde liegenbe Berfprechen betreffen, mabrent Gin= reben ane bem Rechteverhaltniffe zwifden bem Berfprechen= ben und bem Berfprechensempfanger, wie foldes burch ben, bas Berfprechen ber Leiftung an ben Dritten enthaltenen Bertrag begrunbet worben, an fich bem Anfpruch bes Dritten nicht entgegengesetst werben tonnen. Go begrunbet 3. B., wenn bas Berfprechen ber Leiftung an ben Dritten im Berbaltnift amifchen ben Rontrabenten bie Ratur einer Gegenleiftung gegenüber einer Leiftung bes Berfprechensempfangere bat, ber Mangel ber letteren fur fich allein feine Ginrebe gegen ben Anspruch bes Dritten. Gine Gin= rebe gegen ben Dritten tann bieraus nur bann erwachsen, wenn bas Forberungsrecht bes Dritten burch bie vertraasmagige Leiftung bee Berfprechensempfangere an ben Berfprechenben bebingt ift, wie bies g. B. bei ber Lebensver= ficherung gu Gunften eines Dritten ber Rall ift. Sier verspricht ber Berficherer bie Bezahlung ber Berficherungsfumme nur unter ber Bebingung, bag ber Berficherungs: nehmer feine Bertrageverpflichtungen inebefonbere burch richtige Beantwortung bes Fragebogens, fortgefebte Bramiengahlungen u. f. w. nachgefommen fein werbe. Wenn in biefer Beife bas Berfprechen ber Leiftung an ben Dritten bie vertragsmäßige Leiftung bes "Berfprechensempfangere bebingt ift, fo begrunbet bie Richterfulling biefer Bebingung eine Ginrebe auch gegen ben Dritten, ba biefe Ginrebe bas feinem Unfpruch ju Grunbe liegenbe Beriprechen felbft betrifft.

<sup>18</sup> Dresbener Entwurf Art. 205, Prot. S. 669, 673, 674; Someiger Entwurf Art. 28; Bahr, bogm. Jahrb. VI. S. 155.

## Die praktifche Geltung de cautio danni insecti. Wirkung der Rechtskraft fur die Bernfungsfähigkeit.

Bon herrn Rreisgerichtsrath hegler in Stuttgart.

Der Rlager fant fich baburch befdwert, bag in Rolae ber Ausbeutung bes angrenzenben Grunbftuds ber Be-Hagten als Steinbruch fein bober gelegener Beinberg eingurutichen brobe. Er vermochte nicht gu behaupten, baß ber Steinbruch von ben jetigen Beflagten noch betrieben werbe, erffarte es aber für gleichgiltig, ob berjenige, welcher ibn betrieben babe, bergeit noch im Befit fei, ba es fur bie Begrunbung ber von ihm beaufpruchten Raution genuge, baß in Folge vorgenommener Beranberungen bas Rachbargrunbftud bebroht fei und es in ber Ratur ber Sache liege, bag nicht bie Sanblung in ihren Anfangen, fonbern eben bas Fortidreiten ihrer Folgen bie Gefahr bringe. Gein Befuch ging babin: baß ihm bie Beklagten bis gum Betrag von 500 M. cautio damni infecti fur allen Schaben an ftellen baben, welcher bem flagerifchen Grunbftnd baburch auftogen murbe, bag bie Grunbftude bee Betlagten jum Zwed ihrer Benutung als Steinbruche bart an ber flagerifden Grenze um 20-30' tiefer gelegt wurben. Gin Untrag binfictlich ber Befchaffenbeit, Form und Zeitbauer ber gu leiftenben Raution murbe vom Rlager nicht geftellt. Seitens ber Betlagten murbe hervorgehoben, baß fie bie fraglichen Grunbftnide, feit fie ihnen gehoren, nicht mehr ale Steinbruch benüten, fonbern Theils unbenütt liegen laffen, theils weil fie icon vollftanbig ausgebrochen feien, fogar wieber auffüllen.

Das Urtheil bes Kreisgerichtshofs zu Stuttgart vom

13. Februar 1877 ging babin:

Die Betlagten als Eigenthümer ber Parzellen ze. haben bem Alager als Gigenthimer ber Parzelle ze. innerhalb 30 Tagen bas Bersprechen abzulegen, daß fie ihm allen Schaben, welcher etwa bem bezeichneten Grundfilde bes Alagers binnen brei Jahren baburd zugehen würde, baß

jene Parzellen ber Beflagten Behnfe ihrer Ansbentung als Steinbrude ber Grenze bes Alfagers entlang um 20 bis 30' tiefer gelegt worben finb, bis zum Betrag von 500 M. erfelen werben.

Die Enticheibungegrunbe fagen:

Wahrend ba, wo ber Rechtsgrund ber Forberung ber cautio damni infecti bie icabenbe Thatigfeit einer Berfon ift, unr eben ber Thater als fantionepflichtig in Aufpruch genommen werben fann, ift ber Rautionsanfpruch wegen bes burch eine bereits vollenbete Anlage brobenben Schabens - und um einen folden hanbelt es fich im gegenwärtigen Rechteftreit - felbftverftanblich nicht gegen ben Thater, fonbern gegen Denjenigen gn richten, welcher ben jegigen gefahrbrobenben Buftanb bes Grunbftude gu vertreten bat, alfo gleichviel, wer ber Urheber ber ichaben= brobenben Anlage mar, junachft gegen ben Gigenthumer. 1 Es ericeint bienach ber Rantionsanfpruch gegen bie Beflagten ale Gigenthamer ber fraglichen Grunbftude and wenn ber bermalige ben flagerifchen Weinberg gefährbeube Buftanb berfelben nicht auf irgend eine Thatiafeit von ihrer Geite gurudguführen ift, ale an fich ftatthaft. Gbenfo er= fcheint im Sinblid auf bas Angenicheinsprotofell bie Gefahrbung bes flagerifchen Beinberge burch ben Buftanb ber Grunbftude ber Beflagten ale jum minbeften beicheinigt, 2 Bas bie Form ber biernach ben Betlagten obliegenben Siderheitsleiftung anbelangt, in welcher Sinfict ber Rlager einen befonderen Untrag nicht geftellt bat, fo find bie Beflagten ale Gigenthumer ber gefahrbenben Grunbftude unzweifelhaft nur zur Ber balfaution, gum Beripreden bes Erfates etwaigen Schabens verpflichtet. 8 Es fragt

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1. 7 pr. l. 9 §§. 4 und 5 1. 10 1, 13 §, 1 D. de damno infecto (39,2) und Burffard 1. cit. S. 461. 464. 473.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. 1. 24 pr. in fine und 1. 24 §. 12 in fine D. de damno infect Bgl. 7, jonie Burtfarb in Gliffs Griffut. ber Janb. 1180 39 Xitef 2 ber Janb. S. 183 1c. S. 238. S. 327—330 und Heffe, Rechtsverhältniffe zwischen Grundflidsnachbarn S. 4 und 154.

<sup>2</sup> Bgl. Lang, Sanbbuch bes Sachenrechts §. 67 Rote 27.

fich nun allerbings, ob nicht etwa an bie Stelle bes mit bem romifden Roxalrecht gufammenbangenben Grunbfabes. wonach ber Beidabigte an ber ichabenben Sache ein blokes Retentionsrecht hat, im bermalen geltenben Recht vielmehr ber Grundfat getreten ift, bag ber Gigentbumer pon felbft und obne bag es biegu ber Forberung und Leiftung einer cautio damni infecti beburfte, fur ben burch feine Sachen gugefügten Schaben gu haften bat? Diefe Frage, mit beren Bejahung fofort bas gange Juftitut ber cautio damni infecti fallen murbe, wirb jeboch fcon ge= meinrechtlich faft allgemein verneint und auch in Burttembera ift bie fortbauernte Geltung ber cautio damni infecti ftete anertannt worben. 5 Sieran bat auch bie Bauorbnung Urt. 63 und 65 nichts geanbert, infofern biefelbe nur fur zwei beftimmte Falle an ber Stelle ber bisberigen cautio damni infecti ein unmitttelbares Rlagerecht gibt, wobei im Uebrigen bie fortbanernbe Giltigfeit berfelben gerabe vorausgefett murbe. 6 Den Beitraum, auf welchen bas Berfprechen ber Schabenserfatleiftung abgugeben ift, bat man nach bermaliger Gadlage auf brei Nabre und bie Frift, innerhalb beren es abzugeben ift, 8 auf breifig Tage bemeffen ju follen geglaubt und bemanfolge bem Urtheil bie aus feinem Wortlaute erfictliche Faffung gegeben, wobei bie Befdrantung ber Saftung bes Bettagten auf ben Betrag bon 500 M. in ber fo limitirten Rlagbitte ihre Rechtfertigung finbet.

Die gegen biefes Urtheil erhobene Berufung wurbe von ber Civilfammer bes Obertribunals angenommen, weil,

- (a) 36

<sup>\*</sup> Burffarb 1. cit. S. 631 Rote 74 und S. 640 Rote 84 und bie bort Angeführten, sowie Seuffert Archiv Bb. 31 Rr. 144.

<sup>3</sup> Burtt. Archiv Bb. 6 S. 151 (auch in Seuffert Archiv Bb. 17 Rro. 51 abgebruckt).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lang, Sachenrecht §. 24 S. 135 Rote 8 S. 136 Rote 9 und §. 67 S. 362 Rote 57-59, sowie Biter, Bauordnung S. 501 und 543.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> l. 13 §. 15 unb l. 14 D. de damno infecto (39,2).

<sup>8</sup> l. 4 pr. D. eod. (89,2).

wenn auch der Kautionsbetrag vom ersten Richter bem Antrage bes Aldgers gemäß auf 500 A. beschändt worden sich bem Erkteren boch unbenommen bleibe, nut Erufftänden weiteren Saution zu verlangen und biessatie der Reger, ob der Seinbrung ein spletzpielt Weit sie, als bereits rechtsträftig ent spletzpielt Weit sie, als bereits rechtsträftig entschieden nicht weiter zu erörtern wäre, somit die Wirtung der Rechtsträft der Entschiedung im gegenwärtigen Prozeg möglicheweis über den sir die Berufung erforderlichen Betrag hinausginge. In der Sache selft wirde durch des Obertribunals vom 17. Wai 4877 die erfrichtgeteliche Entschiedung ach Form und Inhalt unter anserbudlicher Willigung der Gründe beresten tobiglich bestätigt.

hat fich ein Vorpfandglänbiger, wenn er Bielergläubiger ift, im Konkurs eine Verweifung auf seiner Bielerforderung entsprechende entferntere Bieler austatt auf das vorhandene baare Geld oder die nach Art. 56 des Exekutionsgesetes obligatorischen drei Iahreszieler agfallen zu lassen?

Bon herrn Rreisgerichtsrath Begler in Stuttgart.

In einem Normalerlaß bes Stabtgerichts Stuttgart an bie borligen Notariate vom 17. Mai 1866 wird biese Frage bejaht. Der hieber begugliche Theil bes Normalerlasses I lautet:

"Es ift gur Kenntniß bes Stadigerichts gekommen, bag bie Anficht Berbreitung erlangt hat, als ob auch biejenigen Gläubiger, beren Forberungen in spateren

ale breijabrigen Bielern verfallen, auf Grund bee Art. 56 bes Grefutionegesches bei ber Bermeifung nur folde Liegenschaftstaufichillingegieler angunehmen verbunben feien, welche in nicht mehr als brei Jahreszielern verfallen. Diefe Auficht ift unrichtig. Gin Glaubiger fann im Saute feines Schulbners feine beffere Lage beanipruden, ale er vor bem Gant batte; burd bie an= geführte Beftimmung bes Erctutionsgefebes murbe eine Abanberung biefes ben allgemeinen Bringipien entfprecenben Gates feineswege beabfichtigt. (Bgl. Bollen, Rommentar jum Pfanbgefet Bb. I. G. 390; Pfanbgefet Urt. 98). Gin folder Glaubiger bat vielmehr feiner Forberung gleichartige Bieter im Renn= werth angunehmen. Da es fur eine Gantmaffe ven Ruten ift, bag moglichft wenig Bieler veraugert werben muffen, fo ift tunftig icon bei Entwerfung ber Bebingungen bes Liegenschaftsvertaufe foweit foldes ben Berhaltniffen bes einzelnen Ralle ange= meffen ericbeint, barauf binguwirken, bag bei fpaterer Bermeifung benieuigen Glaubigern, welche Bielerforberungen haben, gleichartige Bieler gugetheilt merben tonnen. Diefe Rudficht ift insbefonbere bei ber Teftfetung ber Berfalltermine und ber Jahresbetrage ber Liegenicaftstaufidillingszieler gu nehmen, wogegen ein etwaiger niebrigerer Binofuß bei letteren burch ben Erfat ber Differeng an ben Glaubiger in ber Regel leicht wirb ausgeglichen werben fonnen".

- 9580

Diefer Normalerlaß, welcher a burch bie Ermagung veranlagt zu fein icheint, bag anbernfalls bie Erwerbung von Sauferzielern weit unter bem Rennwerth und bie fofortige Berbeiführung bes Santausbruche gegen ben Conibner zu einer Spetulation gemacht murbe, und bag bie Baufer in Stuttgart regelmäßig nur bei Berichlagung bes größten Theile bee Raufpreifes in weitfichtige Rieler. welche, um bem Art. 56 bes Erefutionsgefetes gu genugen, wieber umgefett merben nuffen, gu einem angemeffenen Breis vertäuflich feien, bilbete von ba an bie Grunblage für bie Behandlung ber Bielerverweifung in ben Ronfurfen ju Stuttgart und es ift biefe Bebanblungeweife aufrecht erhalten worben, ungeachtet in einer Enticheibung bes Civiljenate bee Gerichtehofe in Eflingen vom 4. November 1867 3 in einer bei bem Stadtgericht anhangigen Gantfache bie gegentheilige Unficht ausgefprochen und biefe Guticheibung burch Ertenntnift bes Civilfenats bes Dberfribungts vom 8. Januar 1869 4, foweit fie bie vorliegenbe Frage betrifft 6, beftatigt murbe.

Das Obertribunal gieng hiedei in seinen Grünben bavon and: nach Art. 96 bes Pfandbestiese Fonne ber altere Pfandbestäubiger schlechtlin seine Befriedigung aus bem gangen Unterpfandbesties vor dem jüngeren verlangen. Es seine bemselben folgeweise, wenn der Kaussichling in Zielern bestehe, die näheren Zieler zuguweisen. Daß diese besserve Befriede genicht aus die entsernteren liebesselben der Auflichtling in der Antur der Sache, insofern sie früher zum vollen Berfigungsbrecht über das Kapital und aus der Gesahr

<sup>2</sup> Bgl. Boscher Zeitschrift 1. cit. S. 97 und S. 98 oben.
3 In ber Aftionssache Ritter ca. Straub im Gante bes Eb.

In oer attentionslage einer ca. Straub in Sante vos Co. Frommel in Stuttgart. Diese Entigheibung, sowie besteinige bed Obertribunals sind in der Zeitschrift von Boscher I, cit. S. 99 ic. (unter veränderten Parteinamen) obgebruckt.

<sup>4</sup> Bgl. Bofder Beitfdrift 1, cit. S. 105, 2c.

<sup>\*</sup> Wogegen abweichend von bem Gerichtshof ein Diskontoabzug an ber unverfallenen und geringer als landfäusig verzinslichen Fors berung bes Borpfandgläubigers für statthaft erkannt wurde.

eines Berlusts (3. B. in Folge Braubstiftung burch ben hauseigenthumer selbst) beraus subren und bride sich auch im Bertebe burch ben gedheren Berlanssvertig gang genan ans. Da die Borschrift bes Art. 96 absolut bahin laute, daß einzig das Alter bes Pfandrechts entschiebe, so könnt auch etwaige Rücksichten ber Billigfeit nicht in Betracht kommen und etensoweig sich bieser bestimmten Entscheinungen und ber Art.

99—103 bes Pfandsgesehes von der Untfarfeit und Riffeit bestein Brandsgesche von der Untfarfeit und Riffeit bestein Brandsgesche von der Untfarfeit und Riffeit bestein Brandsgesche von der Untfarfeit und Riffesteit bestein Brandsgesche von der Untfarfeit und

Rachem bie Civifanmer bes Arcisgerichts gu Stuttgart in zwei gleichfalls von bem Stabtgerichte an sie erwachsenen Berusungssachen nach wieberholter Prufung ber
Sache neuerdings zu bemselben Ergebniß gelangt ift \*,
burfte es von Interesse jub bie Grubeb besselben für
einen Machareung ber fladtgerichtlichen Berweisung babin,
baß bem Berusungstläger als Borpfanbglantiger bie Befriedigung ans ben verhandenen Baarmitteln bor ben
Berusungsbellagten als Rachpsanbglandigern zustlehe, vollschabig wiederzugeben.

Diefelben lauten:

Im Allgemeinen gilt als Borausschung ber Exclution, bag bie Forberung bes Glanbigers verfallen, ber Zeitpunkt ber Leiftung eingetreten sein muß. 7

Mus ber Entstehungsgeschichte bes Art. 56 bes Exetutionsgesches ergiebt fich jobann, bag ber Gefchgeber im Falle bes Bertaufs von Liegenschaft im Errtutionischen Behufs ber Befriedigung verfallener Forberungen als Regel bie Ansbedingung baarer Zahlung statuiren unb

O In ben beiben Urtheilen vom 17. April 1877 in ben Berujungssachen Bijcoff ca. Bach und Bijcoff ca. Wahl im Sante bes H. Wahl in Stuttgart.

<sup>7</sup> Erefutionagefet Art. 17. Bolley Rommentar II. §. 464 S. 967 unb §. 430 S. 878 Rote 1.

Bgl. die bei Bolley Kommentat II. §. 464 G. 967 Rote 1 angeführten Rammerverhanblungen.

nur mit Rudficht auf die damaligen Zeitverfältnisse bem Gläubiger vorerst die Annahme von wenigstens drei Jahres gielern ansiunen wollte, während bei längeren Zielern wieder die Regle eintreten, nämlich dieselben auf Kosten des Schuldners verwerthet werden sollten. Dagegen läßt sich aus den Kammerverhandlungen für die Frage, od eben dasselbe auch dei nicht fälligen Forderungen gelten sollte, Richts mit Sicherbeit entnehmen.

Was jobann ben Fall bes Gants betrifft, so ift es allerbings ein alter Grunbsat bes Kontursprozesses, bag zu ben Forberungen, welche im Konturs angemelbet werben tonnen und mussen, auch betagte Forberungen und mar für ihren gangen, auch ben über bie geit bes Konturfes hinauf reichenben Betrag gehören, weif sie sonst burch bie Konturrenz ber übrigen Glänbiger überhaupt ausgeschlossen nicht etwa nur burch Zurückseiten eines entsprechenben Betrags ans ber Masse sicher zu ftellen, sondern sie find bem Zwed bes Berfahrens gemäß gu beza bergabrens gemäß gu beza ber masse.

Dagegen ist ber hausig gebrauchte Ausbruct, bag burch ben Konture betagte Forberungen von selbst zu fälligen werben, insosern wenigstens nicht genau, als bieselben, wenn sie unwerzinstlich ober geringer als landlausig verzinstlich sind, nicht etwa im vollen Rennwerth, sondern nur unter Magug des Zwischenzinses locitt und befriedigt werden. 11 Dies wird auch von der Kontursordnung für das beutige Reich auerkannt 12, welche ebendeshalb ben Ausbruct wählt:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bgl. Schwebe, Konturs §. 49. Bayer, Kontursprozeß §. 52
Rote 3. Bolley, Kommentar II. §. 464 S. 967.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Bgl. bie Motive ju §. 58 bes Entwurss ber Konturborbnung für bas Deutsche Reich und bas in Rote 4 angesührte Urtheil bes Detertibunals vom 8. Januar 1867 bei Boscher S. 108, sowie bie bort angesührten Schriftseller.

<sup>11</sup> Schweppe, l. cit. §. 84. Beyer, §. 70 Rote 3. Bolley, Entwürfe §. 1743 B. 2. Wurtt. Archiv Bb. 12 S. 219.

<sup>12</sup> Bgl. Die Motive gu §. 58. Württemb. Archiv 1c., XIX. Bb., 1. Abth.

"betagte Forberungen gelten als fällig", im Uebrigen aber abficitlich 13 bie vollen Konfequengen bes Prinzips bes intervusrum nicht ziebt, nämflich nur bei gang unverginstlichen, nicht aber bei nieberer als gesehlich verzinstlichen Forberungen einen Zinsabzug gestattet und als Maßflab nur ben gesehlichen Zinssip, nicht bie jeweilgen Distontofäge bes Bertegra anertenut.

Steht somit seft, daß Art. 56 bes Ezefutionsgeseiges bie Röbigaung bes Glaubigers jur Annahme wenigstens bereier Jahreszieler als eine, fiberbies unt vorübergesenbe, Andnahme von ber Regel ber Baarzahlung ausgesprochen und bes Halls, das bei ber Glaubiger selbst nur Zieler zu grobern hat, als bei ber Exefution außerhalb bes Gants uicht practifch, überhaupt nicht erwähnt hat, daß fei der Terution außerhalb bes Gants under practifch, überhaupt nicht erwähnt hat, daß feiner urber bas bisheries gemeine Recht noch bie Kinstige Konturvorbnung bem Zielerglaubiger im Gante eine weitersesenbung bem Zielerglaubiger im Gante eine weitersesenbung bem Zielerglaubigen in alb bie: sich ben Albay bes gewöhnlichen interusurium gefallen zu lassen, so fragt sich mit von der Die ber der bei Butt. Piandsgeschaft gien unter Stehnerung attossen bat ?

In biefer hinsicht tommt nun allerbings in Betracht bie Autorität Bolley's, welcher 14 von der Ansich ausguschen schein, daß ein Zielerglänbiger, anch wenn aus seinen Unterpfändern daares Geld erlöst wurde, sich den noch auf seine Zieler, welch einer Zielerforderung gleichen unterpfändern beetweisen lassen erwägt man jeboch, daß jene Ansich bem (Rote 14) angeschreiten g. 464 nicht die Ansich birett ausgesprochen, soudern diese Gelusse un mittele eines Schlusse dom gleich un verzindssichen auf gleich vergind lich eines Echlusse den gleich un verzindssichen auf gleich ver zin slich eines Echlusse den nehmen ist, daß erner der Note 14

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Im Kommentar Bb. II. §. 464 am Shigi in Berbindung mit bem baselbst allegirten §. 158 S. 344 mitten, sowie mit Bb. I. §. 163 S. 855 und 356 und insbesonbere §. 173 S. 390, VII.



<sup>19</sup> Und aus guten Grunden, icon weil bem Borpfandglaubiger bie Bezahlung a ufgebrungen wirb.

angeführte S. 158 15 nicht ben Grefutioneverfauf, fonbern ben Berfanf bes Unterpfanbs burch ben Gigenthumer unter Forthaftung bes bieberigen Schulbnere im Muge bat, bag enblich ber S. 173, VII. (f. Rote 14) nur von ben Fallen ber S. 98-103 bes Pfanbgefetes, nam= lich von ben überhaupt anomalen Borfdriften über bie Bermeifung im Falle ber Berpfanbung mehrerer Guter in ungetheilter Gumme hanbelt, fo ift nicht einmal mit Beftimmtheit erfichtlich, ob Bollen auch fur ben borliegen ben Rall ber Unficht beipflichten wollte, baf ber Borpfanbglaubiger im Gant, wenn er Bielerglaubiger ift, ale bie ibm "gebubrenbe" Befriedigung (Art. 98 bee Bfandgefetes) eine Berweifung auf feiner Bielerforberung entfprechenbe Bieler auftatt auf bas vorhandene baare Gelb fich gefallen laffen muß.

Bie bem aber auch fein nibge, fo ift biefe Anficht jebenfalls nicht in ben Gefeten begrunbet,

Rach gemeinem und Wurtt. Recht ist ber Zwed und westentliche Juhalt bee Pfanbrechts baß, weun es einma jum Bertauf bes Unterpfands tommt, bie Bertaußerung auch zur Befriedigung subren soll. 18 Gbeus ist zweiselslofen Rechtens, baß ber Borpfandssäubiger in und außer em Konturs aus bem gaugen Erlos bes Unterpfands seine Befriedigung undebingt bor bem Rachpfandssäubiger augmsprechen hat 17 und baß als bas bem älteren Pfandsläubiger vor bem jüngeren zuguweisends beisere Befriedigungsmittel bares Geth im Gegeusah zur Berweijung auf Forberungen, zumal noch unverfallene, zu betrachten ift. 18 Bon

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Bgl. Note 14, ebenso wie die Entscheidungen und Erörterungen bei Hufnagel. Mittheilungen Bb. II. S. 222, Sarwey Monatschrift Bb. 8 S. 19 – 34 und im Württ. Gerichtsblatt Bb. 4 S. 150.

<sup>16</sup> Pfanbgefet Art. 90. 94. 112. 203.

<sup>17</sup> Pfandgefet Art. 96. Prioritätsgefet Art. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ezelutionsgefet Art. 56 und 58. Pfandgefet Art. 103. Bolley Rommentar Bd. I. S. 386, Bd. II. S. 967. Mayer Romementar Bd. II. S. 88 und 89. Sarwey, Monatschift Bd. 18 S. 207 bis 310 und 212.

biesen Grundsähen macht kein Geseh eine Musnahme für ben Fall, daß der Borpsanbaläubiger eine nicht sätlige brovberung hat, vielmehr ergiebt sich aus den Art. 94 und 112 des Pfandsglebes, daß, wenn es einmal ohne Zuthun des Borpsandsläubigers zum öffentlichen Berkauf des Unterpfands kommt, sein undedingtes Recht auf Befriedigung aus dem Eried bechauft, well etwa seine Forderung nicht fällig ift, nicht geschmälert, ja gerade in den Fällen der angestährten Artistel, wobei die Forderung des Borpsandsläubigers meistens nicht fällig sein wird, ihm nicht eins mas kwischnziss abgezogen werden kann.

Benn bienach von einer Schabigung ber Rechte ber Rachpfaubglaubiger, auf beren Intereffen überhaupt nur auenahmemeife im Kall bes Art. 98 bes Pfanb= gefetee Rudficht gu nehmen ift, feine Rebe fein tann, fo ift anbererfeite auch vom legislativen Staubpuntte betrachtet nicht abgufeben, weshalb ber Borpfanbalaubiger fich megen mangelnber Falligfeit feiner Forberung, beren Bezahlung ibm ja burch ben Gantausbruch beziehungsweise in Rolge bee Bertaufeverlangene bee Gigenthumere bee Unterpfanbe aufgebrungen wirb, einen" Dietonto follte abzieben taffen muffen und noch weniger, weshalb ein Bielerglaubiger ale erfter Pfanbalaubiger fich wieberum auf Bieler b. b. auf bas Rifito ber Unnahme eines neuen Schulbners bes Saustaufers, auf Jahre binein follte bermeifen laffen muffen, mabrent ber Rachpfanbglaubiger ober fogar ein einfacher Glaubiger ben gangen Baarerlos erhielten. Diefes Rifito ift auch nicht etwa ein foldes, meldes er ale ein burch bie Ratur feiner Forberung als einer nicht falligen bebingtes ju tragen batte, ba er ihm eben burch bie Be= ftellung eines ju feiner Befriedigung beftimmten Un= terpfands fur bie gange Forberung auch ben nicht berfallenen Theil berfelben begegnen wollte, fonbern es ift lebiglich bie Folge eines Grunbfates, welcher bei entfprechen= ber Ginrichtung ber Bertaufsbebingungen (vgl. ben Rormalerlaß bes Stabtgerichte Stuttgart vom 17. Dai 1866)

Company Company

zwar äußerlich ben bisher bestanbenen Berhalinissen sich anpaßt, in Wahrheit aber für ben Gläubiger, welcher sich einen neuen Schulbner, insofern ihn bas Geseth nicht hiezu verpflichtet, schlechtlin nicht ausbrängen zu lassen brancht, immer beschwerenb ift.

Enblich ift auch in vollewirthschaftlicher hinsicht ber Bertauf auf langiabrige Zieler und ber hieran sich ningfende Zielerhanbel ber Entwidlung gesunder Kreditverhältnisse überauß jchabitich, wie dies schon bei der Berathung des Exetutionsgesetzel bervorgehoben und auch allässich der Begutachtung einer verwambten Frage sur den beutschen Juristentag 20 in überzeugender Weise ausgesicht werben ist.

3mar ift jugugeben, bag ber Borpfanbglaubiger in Beiten, wo and gut vergineliche und fichere Bieler nur gegen Majo permertbbar finb. burch bie bagre Rablung feiner Bielerforberung im Nominalwerth in eine thatfach= lich gunftigere Lage tommen tann und bag fich bieffalls bie Spefulation barauf richten tonnte, Bieler angutaufen, um bemnachft beim Gantausbruch um bie erworbenen Bieler baar befriedigt gu werben. Diefer Moglichteit fieht jeboch anbererfeits bie Ermagung gegenüber, bag ju anberen Beiten bem Glaubiger bie Rudgahlnng einer guten und auf Jahre hinein geficherten Spoothet bochft unerwunscht fein tann, bag bei gefunden mirthicaftlichen Berbaltniffen, wie fie burch borwiegenbe Baargablung gefchaffen werben, gute Bieler erfter Sopothet überhaupt ohne Agio umgufegen fein werben, bag enblich burch bie Buweifung bes baaren Erlofes an ben Nachpfandglanbiger benjenigen Gelbleuten, welche bie Darleben letter Sypothet meift auf furge Beit ju enormen Progenten und Prolongationege= bubren ju geben pflegen, gerabegu eine Bramie fur ben Bucher ausgesett murbe.

<sup>19</sup> Berb, ber Rammer ber Abgg, von 1824 heft 14 S, 1412 u. 1418 unb 4. Beil. heft biergu S. 527 unb 528.

<sup>30</sup> Berhandlungen bes gehnten Juriftentags S. 67 u. S. 141.

## Ein Geiftlicher erflicht feinen ihm befreundeten Schullehrer.

Mitgetheilt von herrn Oberftaatsanwalt Somoller in Ellwangen.

Frang Ludwig Bettwoch, geboren im Sahr 1811 gu Offenburg in Baben als Gobn eines armen Rothgerbers tatholifder Roufeffion wibmete fich bem Stubium ber Theologie und befuchte zu biefem Behuf bas Gomnafium au Offenburg und bie Sochichule gu Freiburg, wobei er fich bas Zeugniß eines georbneten und fleifigen Stubenten erwarb. Rach feinem Austritt aus bem Freiburger Geminar im Sabr 1837 leiftete er an verschiebenen Orten balb als Bifar balb ale Bfarrvermefer Dienfte bie er im Oftober 1847 ale Bfarrvermefer nach Landa, Begirteamte Tauberbifcofobeim tam. Ueberall führte er einen untabelhaften Lebensmanbel und erfüllte feinen Beruf treu und gemiffenbaft. In Landa murbe er mit bem Reftor, wie bort ber Schullebrer genannt wirb, Leufer befannt, einem Mann, welchein ber Gemeinberath gwar bas Beugnig giebt, bag er feinem Umte als Lehrer getren vorgeftanben fei, jeboch beifuat, an feinem Lebensmanbel fei Manches zu tabeln gemefen, befonbers fei er bom Wein erhitt gerne in ben beftigften Born gerathen und habe bann gu Saufe an feiner Frau und feinem Gobn, welchen er mit Ericbiegen gebrobt, feinen Born ausgelaffen. Leufer hatte, wie mehr= fach bezeugt ift, auch bie uble Gewohnheit, bag er aus bem Birthebaufe nicht forttommen tonnte, fonbern bis in ben Morgen binein figen blieb. Bettwoch, welcher immer in Gefellichaft bes Leufer mar, wenn er einen Musflug machte. lieft ibn felbit einige Dal fiten und fuhr allein beim, ohne bag bieg aber ihr freunbichaftliches Berhaltnig irgend geftort batte.

Die feine und mufterhalte Beleuchtung ber phychologischen Seite biefer ungewöhnlichen, egentrischen Ihn ift von der Reifter hand hohba oh's, welcher als Referent die nachfolgenben Entichei bungsgründe gut bem hier mitgetheilten Urtheil zu entwerfen hatte,



Um Dienstag ben 14. Marg 1848, fuhren bie beiben Freunde Nachmittage nach Schupf und Borberg, um bie Bermuftungen zu feben, welche bie Buth revolutionarer Bauern an Jubenhaufern ju Schupf und an bem Fürftlich Leiningen'ichen Umthaufe ju Borberg augerichtet batte. In beiben Orten febrten fie ein, befichtigten bie gerftorten Bebaube und fuhren nach furgem Aufenthalt nach bem naben Mergentheim in bie Rlogbucher'iche Bierbrauerei, wo fie zwifden 3 und 4 Ubr antamen und eine gablreiche Gefcufchaft trafen. Gie batten verabrebet, fo lange bort gu bleiben, bis jeber 6 Schoppen Bier getrunten habe. Bettwoch fpielte mit fieben Berren zwei Boulen Billarb. Leufer unterhielt fich mit Anberen und Bettwoch intereffirte fich mehr fur biefe Unterhaltung ale fur bas Spiel. Den Gegenftanb ber Unterhaltung, welche nach bem Beugniffe Aller eine burchaus freundschaftliche mar, bilbeten bie großen Greigniffe jener bewegten Tage. And Bettwoch nahm lebhaften Untheil an ber bamaligen Bewegung für Deutschlands Freiheit und Ginbeit. Er jog bie Dann= beimer Abendzeitung aus ber Tafche. Gin Gebicht mit ber Ueberidrift "Schwarz Roth Golb" ftanb in berfelben, welches ibm fo aut gefiel, baf er einen ber Gafte (ben Brageptor R.) auf baffelbe aufmertfam machte. Das Gebicht lautet:

> Schwarz, Roth und Golb, bas find die Farben, Die filofz der deutsche Bürger trägt, Schwarz, Roth und Golb, das find die Farben, für die er sich im Kampfe schäde,

Das Schwarz bebeutet Tob ben Mürgern, Die lachend uns ans Kreuz gespießt; Das Roth ist Blut von beutschen Bürgern, Das unserm Recht zum Opfer Kießt.

Das Golb, bas ift ber Freiheit Segen, Benn Manner ihre Pflicht gethan; Drum ichlagt auf Begen und auf Stegen Die heiligen brei Farben an. Somarg, Roth und Golb bas find bie garben, Drauf flotg bas beutiche Auge fiebt; Soch marg, Roth und Golb bas find bie Garben, Darin bie Aernte Deutfdlands fübt.

Rach 7 Uhr fuhren bie Beiben wieber von Mergent= beim fort. Dit Ginbruch ber Racht tamen fie nach bem 3/4 Stunden von Mergentheim entfernten, au ber Strafe gelegenen Chelfingen. Bis bieber maren fie im beften Ginvernehmen gewesen. In Chelfingen bief Leufer ben Ruticher bor bem Lamm halten. Leufer wollte einkehren und flieg ab. Bettwech wollte weiter fahren und blieb fiten. Der Ruticher legte fich brein und fagte: "Berr Bfarrer, fteigen Gie ab ober Berr Rettor, fteigen Gie wieber auf". Bettwoch bemertte bem Ruticher; bas Befabrt habe er beftellt, wenn ber Rettor nicht mitfabren wolle, tonne er ba bleiben. Die Tochter bes Birthe trat ans bem Saufe, bie Gafte gu empfangen. Als fie borte, bag ber Pfarrvermefer nicht eintehren wollte, rebete fie bem Leufer gu, wieber aufzufiten. Es mar ihr befanut, bag Leufer gerne in bie Racht binein verweilte, bis man ibn beimfahren mußte und erft bor brei Wochen mar es in ihrem Saufe vorgefommen, bak ber Bfarrvermefer, weil ber Rettor nicht fortaubringen mar, im Merger bie Stalllaterne gusammenichlug und Rachts halb 12 Uhr allein nach Saufe fubr. Gleichwohl bebarrte Leufer auf ber Bitte, Rettwoch mochte eintebren und fagte: "wenn Du nicht heruntergebft, fo bift Du fein guter Freund!" Rettwoch erwiberte: "wenn Du mir verfprichft, bag wir in einer Stunde wieber fortfahren!" Leufer verfprach bieß und gab ihm bie Sand barauf. Beibe giengen in bas fogenannte Berrengimmer. Gie trafen bort bie 28 Jahre alte Tochter bes Birthe, Bilbelmine Eng und beren Bruber, ben 27 Jahre alten Apothefergebilfen Johann Baptift Eng.

Ueber bas nachfolgenbe find biefe zwei Zeugen im Befentlichen übereinstimmenb, aber fie blieben nicht immer

zugegen, wissen also nicht, ob sie ben ganzen Wortwechsel vollständig gehört haben. Auch die Reihensolge und Zeile ordnung der einzeluen Acuserungen konuten sie nicht mehr mit Sicherheit angeben.

March . . .

Rachbem Zeitwoch und Leufer neben einander Plat genommen hatten und jener einen Schoppen 1840er, biede einen Schoppen Biter fich hatte geben laffen, außerte ber Knifcher: es fei jeht boch gut, daß fie alle dei bei bei einander sien, es fei nicht gut fur einen Aufger, wenn er einen Bassgaier gundkalfigen muffe. Zeitwoch eutgegnete: ihm gehore das Gefährt, er habe es bestellt und wenn er gewoll hatte, so hatte ihn der Ruifcher allein heimfahren muffen.

Leufer stellte ben Johann Baptist En feinem Freunde ber und fagte: "weißt' aud, baß bas ein Bruber von ber Mine ift? er ist Apolbeter". Betwoch, welcher benfelben freundlich grubte, außerte, als berfelbe von feinem Wein ibm gubrachte: "ein guter Apolbeter ist mir lieber als ein schlechter Schulmeister".

Leufer entgegnete: "ein gnter Schulmeifter ift mir lieber als ein ichlechter Pfarrer".

Bilhelmine Gug frng begütigenb: Gerr Pfarrer, warum find Sie benn beute fo bos? Und Leufer frug: "wegen Mergeniheim?" Bettwoch gab teine Antwort.

Die Beugen borten nun weiter folgenbe Meußerungen:

Zettwoch: "bas find Rebenfachen, Du haft teine Religion. — Deine Kinder tonnen nichts. — 3ch hab' ein ebles beutsches freies herz. — Die Landa'er meinen, Du warest der Gescheibeste. — Es ware besser, wenn Du nicht nach Lauba getommen waresti".

Lenfer: "Es ware vielleicht gut, wenn Du nicht nach Lauda gekommen warest. — Du nimmst Aufhebereien augu Dir lauft lauter schlecke Gesinbel. — Wenn meine Kinber nichts tonnen, mußte ich ein Esel sein. — Meinst Du, weil Du ein Bischen mehr Theologie stubiet hast als Beim Beginn bes Streits habe Leufer bem Zettwoch verschillich bie hand geboten nud zu ihm gesatt. "tomm'der, Miter!" und Zettwoch habe lachend bie hand angenommen. Später habe die Wisselfeninie Enz vermitteln wollen, indem sie zu Leuser sagte: "o herr Rettvor, seien Sie doch rubig!" Leuser habe erwidert: "Mine, das ift nur Spah, wir friegen teine habet." Zettwoch aber habe mit den Werten: "nein, das ist fein Spah!" den Werdes der sie Leuser ergriffen und sich bemist, denselben zu Boden zu drücken, was ihm nicht gelungen sei. Leuser habe gesagt: "meinst Du, es gelte das Faustrecht?" Zettwoch: "Ou bist mir ein gemeiner Kerl. — Bleib' mir bom kerle. — Worgen mache ich einen Berickt an das Octanate".

Leufer: "wenn Du mich auch um meinen Dienft bringft, so habe ich boch zu leben. — Wenn Du einen Bericht machft, so mache ich auch einen".

Bettwoch: "ich fchreibe nur brei Worte und biefe unterfchreiben mir bie Lanba'er".

Leufer: "was kannft Du Schlechtes mir nachjagen?" Zettwoch: "Du wirft es icon feben. — Bon heute an bin ich kein gnter Freund mehr zu Dir. — Ich fahre nimmer mit Dir; Du lähest mich allemal allein und haltst nicht zu mir".

Achnliche Reben wurben eine Stunde lang gewechselt. Der Etreit habe übeigenst nicht bie gange Zeit ununterbrechen gebauert, es sei bazwischen hinein auch wieber Rube eingetreten. Zeitwoch habe langsam getrunken und immer bazu geraucht. Er sei stets aufgeregter geworben. Auch gemesen sei, habe Zeitwoch gesqut: "10 hab' ich's haben wollen; gelt' ich hab' Dir gesagt, wir wollen heinsahren". Im Gifer habe Zeitwoch seine Goppenflasse umgeworset.
Zeitwoch ließ sich einen zweiten Schoppen Bein, Leufer einen zweiten Schoppen Bein, Leufer einen zweiten Schoppen

Schritte auf und ab und außerte mehrmale: "meinft benn Du -?" Wie er nun wieber gegen Bettwoch berlief, ftanb biefer mit ber Bfeife im Dunb auf, gieng laugfamen Schrittes auf Leufer ju und gab ibm, ohne ein Wort gu fprecen, mit ber rechten Sauft einen ftarten Stoß auf bie Bruft. Rettwoch fette fich alebalb wieber auf feinen Stubl, ftedte ein Deffer in bie vorbere Rodtafche, rauchte unb trant wieber und icaute ftarr bor fich bin. taumelte gurud, bielt bie Sanb auf bie Bruft, fief einige Schritte bie Stube binab, rief : "ich bin geftochen" und fiel über bas Tifched binein. Unf ben Ruf ber Beugen : "Berr Befus, Berr Bfarrer, mas haben Gie gethan, er ift tobt!" rauchte Bettwoch fort und blieb figen. Leufer lag tobt auf bem Boben. Muf bas fortmabrenbe Schreien ber Beugen erhob fich Bettwoch mit ber Bfeife im Mund, budte fich uber Leufer binein und rief: "Rettor! Rettor!" Run eilte ber Ruticher in bas Bimmer und traf ben Bettwoch wieber an feinem Blate ftebenb. Der Ruticher rief ibm au: "Berr Bfarrer, baben Gie geichoffen ober geftochen ?" und Bettwoch erwiberte mit lacheluber Diene : "wenn ich geschoffen batte , fo batte es getracht; ich babe fein Gefdof und fein Deffer bei mir". Der Rutider padte ibn an ber Bruft und fagte: "Berr Bfarrer, Gie find arretirt!" Bettwoch befahl bem Ruticher einzuspannen; ber Ruticher aber erflarte: "beute fahren Gie nicht mit mir beim! Gie finb arretirt! feche Dann ber!"

Es tamen ber Schultheiß, ber Polizeibiener und Andere ben Zettwoch festzunehmen. Rach beren Zeugnis webre er ich biegegen mit aller Kraft. Er frug ; wie sie ibn als einen freien beutschen Mann arreitren tonnen! er sei tatholischer Priester! Aufgeforbert seine Wassen gegeben, erwiderte er, er habe teine, er habe es nicht gethan. Sie suchten ihn mit Gemalt aus. Der Polizeibiener entris ibm ein in einer Scheibe besindliches Wester, welches er hinter bem Ruden hielt. Einen ber Manner warf er an ein Kenfier, das die Gedelben klirten. Einer

ber Manner fagte: "feien Gie boch rnhig, Gie find fein Bfarrer. Gie haben feinen Pfarrererod, fonbern einen Wolferod an!" Er erwiberte: "richtet nicht!" Dann idimpfte er wieber : "Spigbuben, Lausbuben! 3hr Bauern werbet noch berenen, baß Ihr einen freien Deutschen berhaftet!" - Begen feines Tobens, bas ale ein gang wuthenbes gefdilbert wirb, orbnete ber Schultheiß feine Reffelung an. Golde mußte mit Gewalt auf bem Boben vollzogen werben. Als er gefeffelt auf bem Boben fag, ftanb ber Boligeibiener gu feiner Bewachung bei ihm mit einem gelabenen (Reuerichlog)=Gewehr bie Sand auf bie Munbung bes Laufes gelegt. Bettwoch fuhr mit einer Sand, welche noch etwas freien Spielraum batte, gegen ben Druder und ale ber Boligeibiener bas Gewehr etwas entfernter binftellte, flieft Bettwoch mit bem Ruß gegen bas Schlog. Rach ber Feffelung wurbe er bor ben Leichnam geführt, bamit er fein Opfer noch einmal anfebe. babe ba, obne irgend ein Gefühl zu zeigen, geaufert : "bas ift ia mein befter Freund!" Sofort murbe er mittelft eines Auhrwerks an bas Oberamtsgericht Mergentheim auf ben Eransport gefett. Unterwege malgte er fich, rig feinen Urm bon bem Strif, womit er gebunben war und rief: "Geib 3hr beutiche Bruber? 3hr feib feine! 3hr feib Spitbuben! 3ch bin ein freier Deutscher! In 14 Tagen ift es anbere, bas wirb an Gud gerochen werben! Geib Ihr Deutsche, fo lagt mich los! Richt einmal bon einem ehrlichen Gensbarmen merbe ich transportirt, von bummen Bauern muß ich mich transportiren laffen! Die bentiche Gerechtigfeit wird noch fortleben!"

tannte es ale ihm geborig. Er hatte es an bem Morgen jenes Tages ichleifen laffen. Der Dberamterichter begann bas Brotofoll ju biftiren; ba erflarte Bettwoch: man brauche nicht fo viel zu fchreiben und fügte bei: "ich habe ben Leufer mit bem vorliegenben Meffer erftochen, er bat es nicht anbere berbient, ich habe ihn absichtlich um's Leben gebracht; fo einem Menfchen gebort es nicht beffer, er mar ein ehrlofer Menich, ein Sochverrather, ein Lanbesverrather und ein ehrliches Burgerstind bat ibn erftochen. - 3d bin tatholifder Priefter, ich laffe mich nicht fo behandeln und feffeln, ich bin babifcher Unterthan und werbe Befdmerbe erheben". Nachbem biefes Brototoll ibm porgelefen morben mar, nabm er bas Geftanbnif gurud und ertfarte: er unterichreibe nichte, er hatte ja gar teinen Grund gehabt, ben Lenfer zu erfteden, "mas geht es mich an, ob er bort ober an einen Gott glaubt!" er verlange eine Untersuchungetommiffion bon Babenfern und Burttembergern, er returrire in jebem Rall an ben Bunbestag, bie beutsche Ration und gang Guropa. Dem Leufer tonne von anberer Seite etwas gefcheben fein, er tonne auch eine Ohnmacht befommen haben, es fei ja fein Phyfitat ba und nichts!

Auf ber Kappe Zettwochs war die schwarzrothgoldene Kokarde. Das Tragen der beutlichen Kokarde war in einen Tagen noch setten. Beim Absürere die Men Arcftäußerte Zettwoch, als Andere die Kokarde betrachteten: "die muß ich haben, die Andere die Kokarde betrachteten: "die muß ich habete uber Adate in das Gefängniß kamen, schieft er. Gegen 3 Uhr wachte er auf und frug erflaunt, was denn die Wächter da thun? Auf erhalten Kustunft legte er sich mit der Kengerung "ach Gott" wieder bin, richtete sich aber mit der Krage; "was macht dem der Kettor?"- wieder empor. Auf die Antwort: "der ist maustobt" äußerte er: "ach Gott, ach Gott" und schieft bald wieder ein, nachdem er einen mehr als eine Was haltenden hafen mit Vassifer in dere Retendunten.

Gegen 6 Uhr ermachte er wieber, mar unruhig, malgte fich bernm und angerte: "biefer religionelofe Rerl bringt mich um meine gange Erifteng, es ift unverantwortlich, einen Mann fo heranszureißen!" Er folief wieber ein und als er um 7 Uhr aufwachte, fagte er rubig: "jett geben bie Leute gu Lanba in bie Rirche, und ber Pfarrer fist im Gefangnif und ber Rettor ift tobt". Un biefem Tage in bas Berbor geführt, ergablte er bie Borgange bis aur Anfahrt vor bem Lammwirthebaufe in Gbelfingen; mas aber im Lammwirthebaufe vorgefallen, wollte er nicht wiffen. Den Mangel an Erinnerung ichrieb er bem Um= ftanb gu, bag er Bein und Bier untereinanber getrunten gehabt habe, mas er nicht gewohnt fei. Bei biefem Borbringen, baf er von bem Borfall im Lammwirthshaufe nichts miffe, blieb er mabrent ber gangen Unterfuchung. Mm 16, Darg bei bem Ginfteigen in bie Chaife, um gur Retognition bes Leidnam's nad Chelfingen gu fabren, fagte er an bem Stationeffommanbanten: es fei Goabe. baß er feine Pfeife nicht bei fich habe, ba tounte man jest practig eine Bfeife Tabat randen, und wieber fpater : burd ben Spag " fomme er aus feiner gangen Rarriere. Bor ben Leichnam geführt antwortete er auf bie Frage bes Untersuchungerichters: "tennen Gie biefen Dann?" "ja, bieß ift ber Rettor, mein guter Freund" und mit ber Sand bas Rinn bes Leidnams berührent feste er bingn : "ich bin unichulbig an Deinem Tob, wenn ich es gethan haben foll, mit meinem Bewußtfein ift es nicht gefchen; ich muniche nun lieber bier an Deiner Stelle gu liegen".

Die gerichtliche Seltion bes Leichnams ergab eine Stichwunde, welche zwischen ber 3. und 4. Rippe rechterseits einbrang. Die halfte bes Anorpels ber 3. Rippe, bie Zwischenungen ber die Juischen mammaria interna waren burchschmitten. Sobann war bas Messer

<sup>2</sup> Auf ben Borbehalt biefes Ausbruds: "Dieß ift fo eine Rebense art von mir auch bei traurigen Sachen",

burch ben Herzbentel und mitten burch bie rechte Rammer ved Herzens gedrungen. Der Anider bes Zettwoch entiprach nach Breite und Länge ben Berhältniffen ber äußeren Wunde und bes gangen Sticklanals. Euffprechend ber Wunde waren die Arleiber, ber rechte Lappen bes Luchrocks, bie wollene Weste, ein wollener Unterfittel und bas leinene hemb burchschnitten. Rach bem Ausspruch ber Arczte wurde das Messer mit großer Kraft bis zum heft einnestlossen.

Bas ben Grab ber Betruntenbeit bes Rettmod betrifft, fo machte er bei feiner Untunft und alsbalb erfolgten Bernehmung bor Gericht (11/2 Stunben nach ber That) ben Ginbrud eines febr erregten, aber nicht ben eines in erheblichem Dage betruntenen Denfchen. Dbne ju manten ftanb er eine Stunbe lang im Berbor. Das Brotofell unterichrieb er mit bem Beifat : "Gelefen und unteridrieben vorbebaltlich naberer Ertfarung im Rall . . . (bier tommt ein unbentliches Wort) borgegeben merben follten". Jenes Bort foll mahricheinlich "Uebereilungen" beifen. Die Schrift ift nicht feine gewöhnliche, fonbern bie einer erregten, unficheren Sanb. Ueber bie Denge ber bon ibm an jenem Tage genoffenen Getrante murben Erhebungen angeftellt, welche Folgenbes ergeben haben: Schon gu Saufe Bormittage in feiner Bobnung trant er von 10 Uhr an gegen 2 Schoppen, über Tifch einen Schoppen, Rachmittags in Unterfcupf 1/2 Schoppen, in Borberg gleichfalls 1/2 Schoppen Bein, in Mergentheim 6-8 Schoppen Bier. Er rauchte ben gangen Tag unb hat vom Mittagetifche an mabricheinlich nichts gegeffen. Bon ber gablreichen Gefellicaft in ber Rlogbiider'iden Bierbrauerei ju Mergentheim hat Niemand von Betrunten= beit etwas an ibm mabraenommen und bie Leute von Ebelfingen bezeugten, bag er "etwas, aber nicht ftart" be-\* trunten gewesen fei. 8

<sup>3</sup> Ueber bie fonftige Birtung geiftiger Getrante bei ihm nach

Den Geifteszuftanb bes Bettwoch zur Beit ber That beurtheilte ber Oberamtearzt Rraug von Mergentheim, welcher bei ber Gintieferung und fofortigen gerichtlichen Bernehmung beffelben zugegen mar, auf ben Grund ber biebei gemachten Wahrnehmungen in einem zwei Tage barauf ausgestellten Gutachten babin: ieber Unbefangene muffe gu ber Unnahme gelangen, bag bem Berbrechen eine Seelenftorung ober ein geiftig gebunbener unfreier Buftanb überhaupt, wie man ibn oft nach einem Anfall von Tobfucht mahrnehme, gu Grunde liege. 3mar habe nicht ermittelt werben tonnen, bag bon fomatifcher Geite eine Storung vorhanden gemefen fei; feine Siirne fei nicht beiß, fein Geficht nicht roth, ber Bule jeboch voll und bart gemefen und babe etlich und 80 Schlage in ber Minute gegablt. Db Bettwoch jur Beit ber That fo betrunten gewesen, bag ibn bie Dacht ber Leibenfchaft un= wiberftehlich zu bem Berbrechen habe binreißen muffen, tonne ber Gerichtsargt nicht bestimmen, ben Buftanb mabrent bes Berbore toune man taum ale eine leichte Beranfdung bezeichnen. Der Gerichtearzt bege ben Berbacht eines gur Beit ber That geftorten Geelenguftanbs und beantrage Ermittelungen über bie Gefunbheiteverhalt= niffe ber Eltern und Gefdmifter bes bem Oberamtearat bieber gang unbefannten Berhafteten gu veranlaffen . berfelbe Berichteargt gab vier Monate fpater, am 29. Juli, nachbem er ben Berhafteten bis babin beobachtet und bie Alten ber gefchloffenen Borunterfuchung eingefeben batte, folgenbes Gutachten ab; er habe nie eine fomatifche Stor= ung ber Befunbheit bes Rettwoch gefunben und ebenfowenig Spuren einer Geiftestrantbeit. Bon einem gewaltsamen

o morangi

Bewohnheit, Lebensweise und forperlicher Ronflitution ift nichts erhoben worben. Betanntlich ift aber bie Birtung geiftiger Getrante eine inbividuell ungemein verschiebene.

<sup>\*</sup> Die weitere Untersuchung hat in biefer Beziehung ergeben, bas bie Familie bes Angeklagten geistig gesund und bas bie geistige Entwidlung bes Angeklagten eine normale gewesen ift.

Ausbruch einer im Stillen bestandenen Gemuthstrantheit tonne feine Rebe sein. Geondomenig sein Zeiden einer bei guvor ungestörter Gesundheit plohlich eingetretenen Geistestörung, welche nur einige Stunden gedauert haben tonnte und spurlos berschwunden ware, vorhanden. Auch bie Betrunkenheit sei nach der Aussage aller Zeugen nicht so bedeutend gewesen, daß sie eine Berwirrung der Sinne erzeugt hatte.

Doch fei ber Angeflagte im Sturme ber Leibenichaft nicht mehr fo herr über fich gemefen, um amifchen Thun und Laffen gang frei mablen gu tonnen, Der Gerichteargt fei burch bie lange Beobachtung bes Berhafteten unb burd bie Renntnifnahme von bem attenmagigen Bergang bes Berfalles bon feinem fruber ausgesprochenen Berbacht eines unfreien Buftanbes gurudgetommen und gu ber Ueberzengung gelangt, baß Bettwoch bei Berubung ber That in einem geiftigen Buftand gemefen fei, welcher bie Burechnungefabigfeit zwar nicht aufhebe aber berminbere. Mm 16. Marg 1849 mar bas Golufverfahren bor bem Rriminalfenat bes R. Gerichtshofes in Ellwangen. biebei beantragte ber Referent Dberjuftigrath Dr. Sohlbach ben Angeidulbigten megen Tobidlage in Gemagheit bes Art. 243 Abf. 2 bee St.G.B. gu funfjahriger nach ben Beftimmungen bes Art. 13 bes St. G.B. gu vollziehenber Buchthausstrafe, wovon jeboch feche Monate ale bereits burch bie Unterfuchungehaft abgebußt gu betrachten feien, gu verurtheilen. Die von bem Referenten entworfenen Grunbe gu biefem Antrag lauten wie folgt:

I. Durch das Ergebniß der gerichtlichen Leichenöffnung bas darauf gegründete Gutachten der Gerichisätzte, nie vollgiltigen Zeugniffe der Wisselmine und des Johann Baptift Eng von Ebessingen, die Einräumung des Ange-

SMS Richter waren jugegen: Direttor v. Bauer, bie Dberjuftigtifte: Stein feil, Dr. hofibach, Jorban und Camerer, ble Dberjuftigffeffren: Goeg und Deinichent und ber Dberinftiaffiorativerwofer Barger.

schulbigten selbst und die unterstützenden Angaben vieler anderer Leute, sowie durch deu von dem Angeschulbigten gugestindenen Bestih des nach der That ihm abgenommenen, die an das het bei ihm abgenommenen, die an das Petite und Tange der Winder einsprechenden Rnickers ist, auch abgeschen von dem im ersten Beretwe von dem Angeschulbigten abgelegten Geständnisse, vollständig erwiesen, das au 14. Wärg 1848 Abends turg nach neun Utz der Schoter oder, wie er gewöhnlich genannt wird, Rettor Leuser von Lauda im Großberzogsthum Baden von dem dortigen Pfarrverwalter, dem Angeschulbigten von Bendom in Broßberzogsthum wirden von bem der Berretweiter, dem Angeschulbigten von Berretweit wird die einem das Derz durchtingenden Sich in die Brust getöbtet werden ist.

II. Nach ben Ausfagen ber beiben bei ber That anmelenben Reugen trat ber Angeidulbigte bem auf unb ab gebenben Leufer entgegen und flief ibn mit ber geballten und bewaffneten Rechten fo ftart auf bie Bruft, bag er gurudtaumelte. Der Ort und bie Richtung ber Bunbe ftimmen biemit überein und ber Umftanb, bag bas Deffer, nachbem es vier Rleibungeftude burchbrungen batte, noch bas Berg gang burchbohrte, zeugt von ber angewenbeten Rraft. Es tann bienach nicht bezweifelt werben, bag ber Stich abfichtlich beigebracht murbe, und berbinbet man biemit, bag bie bobe Gefahrlichfeit ber Stichmunben in ber Bruft auch bem Unerfahrenften bekannt ift, fowie bag ber Angeschulbigte in jenem Angenblide gegen Leufer febr auf= gebracht mar und noch in bem balb barauf mit ihm bor= genommenen Berbore abfichtlicher Tobtung besfelben fich rubmte, fo fann auch mit Grund nicht bezweifelt werben, baß er, wenn er nicht als gang gurechnungsfähig gu be= trachten ift, entweber bie bestimmte Abficht hatte, burch ben Stich ben Leufer gu tobten , ober bag er wenigftens auch in ben ichlimmften Erfolg voraus fich ergab, wobei babingeftellt bleiben tann, ob er baran bachte, bag bas Deffer erst am Worgen besselben Tags scharf geschliffen worben war, nub ob feinem Geständnis im ersten Berhore ein höhrere Berth beigelegt werben tann als ber eines Beweiles feiner ausgereaten Stimmung.

Gegen biese Amuahme spricht auch nicht, bag er nach ber Angade ber Bilfelmine Eng auf ben wiederschlien. Sifferus berselben über ben Berwundeten sich sineinbadte und gleich als wollte er ihn erweden ihm guries: "Reftor! Beitmehr ertlätt sich biese aus ber befannten Erfahrung, bag ber höchten Spannung ber Leibenschaft, wenn bieselbe burch eine rasche That sich gehoben hat, gewöhnlich ein Zustand ber Albannung folgt, in welchem man bas Gescheheu ungeschen machen möchte; bierbies geigt ber Umstand, bag es eines wiederschlen Sitserus bedurfte, bis er herbeitann, so wie sein serveres Benehmen in zener Nacht, bag bamals teineswegs wirkliche Reue in bewegte.

Dagegen ergibt fich baraus, baß ber Augeschulbigte und ber Getöbtete bis zu ihrer Ankunft in Steffingen und zum Theile jogar noch bort in gutem Einvernehmen ftanben und ber unfeligen That ein langerer nach eingetretence furzer Berföhnung aufs Neue und heftiger eutbraunter Wortwechfel voranging, baß es sich nicht von vorbebachter Töbtung, von einem Morbe, sonbern blos von einem in bober Aufregung beschlichten und vollbrachten Töbtung, somit von einem Tobtschlage handelt.

III. Schwieriger zu beantworten ift bie Frage, in wie ferne bie That bem Angeschulbigten gugurechnen fei.

Ein bisher unbeicholtener Mann, von bem fcon nach feiner Bilbungstufe Ansbrüche rober Gewalt nicht garwarten find und bis dahin auch nicht bekannt waren, ein Priefter ber Religion ber Liebe, ber nach ben vorliegenben Zeugniffen in ben vielen von ihm bekteibeten Stellen überall die volle Zufriedenfeit der Gemeinben und feiner Borgefesten sich erworben hat, flögt in Folge eines erbärmlichen, von ihm felbst muthwillig veransaften Worte

G (600)

wechsels plöglich in Gegenwart zweier Zeugen seinem vertrauten Freunde, mit welchem er auf ber heimtspr von einer gemeinschaftlichen Lnstigder begriffen ift, den Dolch in die Bruft, kehrt an seinen Rah am Wirthstische zurück, rauch seine Pfeife, trintt seinen Wein, als ob nichts geschehn ware, besiehlt dem Autscher, der ihn für verhäftet ertlärt, einzuhpannen, widersetzt sich sodann der Berhaftung aus allen Kräften, rühmt sich vor Gericht gebracht, seiner blutigen That, und will am andern Tage von allem nichts wissen.

Sienach liegt bie Bermuthnug fehr nahe, bag ber Angeschulbigte in einem nicht jurechnungsfäsigen Zustanbe gehanbelt habe und es hat auch ber Gerichtsarzt, welcher bem ersten, eine Stunde nach ber That mit ihm vorgenommenen Berhöre großen Theils anwohnte, aus seinen babei gemachten Bobbachtungen bie Bermuthung abgeseitet, es möchte ber That eine Seelen störung ober ein geistig gebundener unfreier Zustanb überhaupt zum Grunde liegen.

Es hat bagegen berfelte Gerichtsarat, nachbem er immutliche Berhanblungen gelesen und ben törperlichen und gestigten Justand bes Angeschulbigten brei Monate lang genau beobachtet hatte, die Ueberzeugung gewonnen, baß berfelbe die That in einem Austanbe begangen habe, welcher bie Aprechnungsfähigteit nicht aufgubeben vermochte, indem weber von ploblicher Steigerung und gewallsamen Ausbruche einer bie dasin verborgenen Gemuthhertantbeit die Rebe fein thine, noch irgend ein Maziechen einer bei zuvor ungestörter Gesundheit plobslich eingetretenen und schnell wieder verschwundenen Geistessichung vorbanden sei.

Im Befentlichen übereinftimmenb finben vielmehr ber Gerichtsarzt, die Mitglieber bes Untersuchungsgerichts, ber Staatsanwalt und bie beiben Bertheibiger bes Ange-

<sup>.</sup> Dberjuftigaffeffor Beber.

<sup>7</sup> Wegen eingetretener Erfrantung bes erften Beriheibigers murbe ein zweiter bestellt.

ichntbigten bie Erlfarung feiner That in einem hohen Grabe leibenichgeliticher Aufregung, welche burch verfchiebene umftänbe, namentlich burch Truntenheit theils hervorgerufen, theils begünfligt wurde. Rur barin weichen bie Anflichen von einander ab, daß die Bertheibiger eine bis zu gänglicher Berwirrung der Sinne ober de Berfinden bei Gfeitigerte Aufregung annahmen, welche die Jurechnung ausschlöße, während der Gerichtsarzt nur verminderte Zurechnung augibt, weil die Kraft, dem Drange der Leibenschaft zu widerstehen, beschänkte gewesen sei, wogegen der Staatsanwalt in den berührten Umftänden theils nur den Grund zu Annahme eines Todischags theils Ausgaltspunkte für die Strafausmessung innerhalb der gesehlichen Grenan findet.

Da nach bem gerichtsärztlichen Gutachten bem Gebiete ber Seillunde fein Zweifel an ber Zurechnungsfäbigteit bes Angeschulbigten zu entnehmen ist, so fallt die Burbigung feiner That auch in biefer Beziehung gang bem Richter anteim.

Bunachft muß bier bie Unficht bes Gerichtsarztes qurudgewiesen werben, falls fie nicht blos ein unrichtiger Ausbrud ber Unficht bes Staatsanwalts ift, benn ba bie Tobtung im Affett ale ein befonberes Berbrechen im Befete aufgestellt, fomit ben im Affette liegenben Entichnibigungegrunben burch Feftfebung gemilberter Strafe bereits Rechnung getragen ift, ber Fall bes Art. 98 bes wurtt. Strafgefetbuche aber, namlich ein hoher Grab von Blobfinn ober Berftanbesichmache, nicht vorliegt, fo fann es fich nur bavon hanbeln, ob volle ober ob gar teine Burechnung ftatt finbet. Siernber ift nun Folgenbes gu bemerten: In welchem Grabe ber Augeschulbigte gur Beit ber That betrunten war, lagt fich weber aus ber Daffe noch aus ber Beichaffenheit bes Getrantes ichliegen, welches er bor ber That ju fich genommen batte. Gewiß ift aber, baß bis ju ber Abfahrt von Mergentheim Niemanb Betrunkenheit ihm anmerkte, ungeachtet er bort in großerer

Gefellschaft sich befand. Während ber Fahrt von Wergentheim nach Sbelfingen ichfog war ber Aufscher baraus, baß bie Unterhaftung nicht mehr so gut ging, bah sowost Zettwoch als Leufer etwas im Kopse haben, babei will er jedoch durchaus nicht bemerft haben, daß sie nicht mehr gang gut miteinander wären, und die Unterhandlungen über die Einkehr in Gbessingen, welche ber Angeschnibigte in dem am solgenden Tage mit ihm vorgenommenen Berder geina angab, beweisen, daß er jedensalls noch bei dem Einkritte in das Lammwirthösans bollsommen bei Bewußtsein war, obzsieich die Zeugen Wisselmunen in Johann Baptist Enz gleich bemerkt haben wollen, daß sowohn als Leufer etwas, jedoch nicht flart, betrunten waren.

Der gerechte Merger barüber, bag Leufer, nicht aufrieben bamit, an einem Radmittage in brei Birthebaufern gewesen zu fein, Die Gintehr in bem nicht einmal brei Biertelftunden von Mergentheim entfernten Chelfingen auch noch erzwang, mußte burch folchen Buftanb ber Bereigtheit burch geiftige Getraute um fo mehr gefteigert werben, ale gerabe in biefem Birthebaufe brei Bochen aupor bei einer gemeinschaftlichen Luftfahrt Leufer nicht pom Blate zu bringen mar, fo bag enblich ber Ungeidulbigte, um am folgenben Morgen feinen geiftlichen Berrichtungen nachtommen ju tonnen, allein beim fuhr. Damale foon mar er fo argerlich, bag er beim Ginfteigen bie unichnlbige Stalllaterne ergriff und auf ben Boben warf, baß fie gerbrach. Dagn tommt, bag, wie ber Gemeinberath ju Lauba bemerkt und bem Angefchulbigten wohl nicht unbefannt mar. Leufer amar fein Umt geborig verfah, in fittlicher Begiehung aber an feinem Lebenswandel Manches zu tabeln war und baf er namentlich bom Bein erhitt, gleich in ben größten Born gerieth, ben er meiftens ju Saufe an feiner Fran und feinem Cobne andließ, bie er mit Tobtichiefen bebrobte.

Faßt man biefe Umftanbe in bas Ange, fo ertlart fich gang einfach, wie gleich nach bem Gintritt in bie

Stube, ale Leufer ben Apothelergehilfen Eng ibm borftellte ber Angefdulbigte mit Stichelreben gegen Leufer begann und wie er ferner auf bie Meußerung bes Rutichers, "es fei boch gut, baß fie alle brei bei einanber feien, es fei nicht gut fur einen Ruticher, wenn er einen Baffagier gurudlaffen muffe" gautifd aufbrauste: "ibm gebore bas Gefährt, er habe es beftellt, und wenn er gewollt batte, fo batte ibn ber Ruticher allein beimfabren muffen", ein Benehmen, welches Die Withelmine Eng icon bamals gn ber Frage vergnlafte, warum er benn beute fo bos fei. Wenn Leufer's hierauf geftellte Frage: "Wegen Mergeutbeim ?" barauf binbeutet, baf bort icon etwas vorgefallen fein mochte, fo tann barauf lebiglich fein Gewicht gelegt werben, ba gerabe biefe Frage zeigt, baß jeben Falls nichts Erhebliches vorfiel, und ba allerfeits bezeugt ift, bag bis au bem Beginne bes Wortwechfels in Gbelfingen Leufer und ber Angeschulbigte in gutem Ginvernehmen mit einanber ftanben. Bielmehr fpricht bafur, baf ber ermabnte Merger über Leufer ber Saben ift, an welchem alles Unbere fich anreihte, ber' Umftanb, bag ber Angeschulbigte, ale ber Bortwechfel aufe Sochfte geftiegen mar, außerte: "ich fabre nicht mehr mit Dir. Du laft mich alle Dale allein", und fpater noch, ale Leufer recht aufgebracht war: "Co hab' ich's haben wollen! Belt, ich habe Dir's gefagt, wir wollen beimfahren?"

Merger, wo er einmal Fuß gesaßt, frist immer weiter um sich und saugt aus Allem frische Rahrung; so reich er ist an Rechtsertigung ber eigenen Fehler, so ersinderisch ist er in den Antlagen gegen Andere und hier lagen sie, wie bemertt, sehr nahe. So äußerte der Angellagte guerft gegen Johann Daptiss Enz und nachber gegen Leufer selbst, beiere hade teine Religion, womit er Allem nach nicht bessen religible Ansicht und wohl nech weniger dessen licht sicht über die Geisstlicht in meinte, sondern seinen Zebenswandel, namentlich sein Benehmen gegen seine Familie. Erft im weiteren Berfaufe des Wortweckssels zog er auch

bie Amtofuhrung Leufer's berein und bebrobte ibn mit Erftattung bon Berichten, worauf berfelbe ermiberte, menn Rettwoch ibn auch um ben Dienft bringe, fo habe er boch Brob an effen. Wenn biefes auf ein Schulbbemußtfein Leufer's hinbentet, fo lag vielleicht gerabe bierin, fowie in bem weiteren Umftanbe, baß er nur Bier trant, ber Grund, warum er ungeachtet feiner Reigbarteit boch burch= aus nur vertheibigenb fich verhielt und zwei Dale bie Sand gur Berfohnung bot, mogegen ber Angeschulbigte, burch bicfes Benehmen in feinem Uebermuthe nur beftartt und burch Weingenug und Tabafrauchen feine Gereigtheit fteigernb, zwar guerft fich mit Leufer verfobnte, balb aber wieber aufe Reue begann. Dag Letterer nun heftiger wurbe und in bie Borte ausbrach: "Meinft Du, weil Du ein Bieden mehr Theologie ftubiert baft als ich nub dominus vobiscum fagft, Du Pfaff, foll ich bor Dir nicberfnicen und Dich anbeten?" Das ericbeint ebenfo naturlich, ale bag eine folche Neugerung bes Laien unb Schulmeiftere gegen ben Briefter und vorgefehten Bfarrer biefen um fo mehr reigte, ale fie bon einem Freunde fam; benn mehr pflegt man bem Frennbe gu grollen, ale einem Fremben, wenn er fich zu einer beleibigenben Meußerung binreifen lant, und unberfobnlider ift man im Streite, wenn man Unrecht hat, als wenn man Unrecht leibet. Daber bie Erffarung, bas fei nicht, wie Leufer fagte, nur Spaß, baber ber laderliche Berfnd, ibn am Arme nieberaubruden, um fo ben feden Gegner, ber nicht anbere gu bemuthigen war, wenigstens forperlich gu bemuthigen, bas ber enblich bie Burudweisung ber nochmals angebotenen Berfohnung und bie Auffundigung ber Freundichaft, mobei ber Augeschulbigte fo in Gifer gerieth, bag er feine noch nicht geleerte Beinflasche umwarf. Go ift bis babin Mues gang einfach erflart, ohne bag man firchlichen ober Kangtismus bereinzugieben notbig bat, bon erfterem tann bei bem Angefdulbigten, ber ale frei= finnig und bulbfam gefdilbert wirb, in ber Untersuchung

sich als fehr gleichgillig in Glaubensfachen zeigte und bei seiner Berhaftung auf ber Dofe Ronge's Bilbniß, auf ber Pfeife bas Bilbniß bes Erzbifchofe von Koln hatte, wohl überhaupt teine Rebe sein; an ben politifcen Bewegnungen nahm er zwar lebhasten Antheil, die Politit tam aber, wie bezeugt ist, bei dem gangen Borfalle nicht weiter ins Spiet, als das der Pruggeschubigte schon Anfangs äußerte: "Du taugst nichts, ich hab' ein ebtes, beutsches hert," auch fcint er neberhaupt nach seiner Bildungsstufe bes Fanalismus sowohl als ber Begeisterung für eine Sache nicht fabia au fein.

So wenig es bem erwähnten Benehmen an gang nanfrifder Ertfärung fehlt, so wenig fehlt es bem Wortwechsel an gehörigem Jusammenhauge. Ohne die Aufregung durch Areger und Trunt hatte ber Angeschustigte allerdings wohl gang anders gesprochen, aber seine Reden zeugen von vollem Bewußtsein,

Dunkel ruft nun freilich über bem wichtigften Theile bes Streites, namlich über bem, was ber unfeligen That turg vorherging, ba bie Zengin Wilhelmine Eng eine Bieretessinnbe abwefend war und ihr Bruber keine nabere Auskunft will geben tonnen,

Erwägt man jedoch, daß ber Angeldulbigte rauchend und trintend auf seinem Stubse figen bließ nub Leufer auf und ab ging mehrmals äußernd: Meinst benn Du", daß Wilfelmine Enz bei ihrer Ridtefte in die Enube nichts ahnend und teine größere Aufgeregtheit an Zeitwoch wahrendemend als bei ihrem hinausgegen, neben ihn sich seine nub baß wenigstend biese Zeugin boch wohl, wie ber hauptlächlichsten sorangefenden befonders sowen Berdingfung Zeitwoch sich noch einer ber That uns mittelbar vorangefenden besonderen besonderen Berdingfung Zeitwoch sich noch erinnern würde, wenn Leuser eine solche sich erlaubt hätte und erwögt man ferner, daß Leuser's Keußerung: "nieinst beim Du" barauf hinweist, daß er auch sier noch sich nur ab wehrend, nicht ans greisend, verhalten habe, gleichwie auch bie Antoner, meinet-

wegen" auf bie von Johann Baptift Eng vermuthete Drobnug bes Ungeschnlbigten in bem Mugenblide bor ber That feine Berausforberung enthielt, obgleich fie bicfem in feiner Gereigtheit fo ericheinen fonnte, fo ift es nicht nur nicht wahricheinlich, bag ber Angefdulbigte burch eine befon= bere ichwere Beleibigung ober Beidimpfung jum Borne gereigt und auf ber Stelle gur That bingeriffen murbe. fonbern es fpricht fogar allee, was erhoben ift, gegen eine folche Annahme; inebefondere fann auch bie obige beleibigenbe Meukerung Leufer's nicht ale unmittelbare Beranlaffung ber That angefeben werben, ba fie nach ben Angaben ber Bilbelmine Eng und ibres Brubers nur gu heftigerem Bortwechfel, ju bem Berfuche Leufer nieberans bruden, ju ber Muffunbigung ber Freunbicaft Beranlaff. ung gab und bie That erft uber eine Biertelftunbe fpater Bobl ware aber auch baburd, bag ber fortbanernbe Bortwechfel bie Aufregung fteigerte, bas fortmabrenbe Ranchen und Trinten fie beforberte, ju erflaren, wie ber Angefdulbigte am Enbe, als er feines Doldes fich erinnerte, ju biefem greifen und ibn, ohne bag eine besonbere Beleibigung numittelbar voranging, bem Freunde in bie Bruft ftoken tonnte, bem er ja anbor icon bie Freunbichaft aufgefunbet batte nub ber, wie bie begeugte Meuferung: "meinft benn Du" . . . anbeutet, es magte, fortmabrend in geringicatenbem Tone bem vermeintlichen Rechte und ber vermeintlichen Ueberlegenheit bes Ange= iculbiaten feine Unerfennung zu verfagen. 8 Es liegt baber in ber That felbft feine Anzeige eines unfreien Buftanbes ober einer Berftanbesverwirrung. Es lieat in bem Befen ber Gemutheaufregung, baf fie Ueberlegung

a (Beijak nach bem Beigliuß der Rehrheit): Dagu kommt, bag annumn im Eegentseite menigtens ju Gunsten der Bertheidigung annumnt, das eine besonders ichmere Beleidigung von Geiten Leufer's sei es bie bereits erwähnte oder eine in der Abmelenkeit der betben Zeugen vorgefallene den Angeschuldigten zur That hinsertische erriffen habe, ein genägender Beneggrund noch mehr vorliegt.



und richtige Beurtheilung ber Berhaltniffe erfcwert ober ausschlieft. Darum wird ein Berbrechen, bem fie gu Grund liegt, milber bestraft. Die Zurechung überbaupt schlieft fie aber nicht aus, wenn ber hanbelnbe selbst von feinem Standpuntte aus zur That nicht berechtigt war und seiner Gulfcluffe noch irgend Meister bleiben tonnte, wie dieses nach bem Ausgeführten hier ber Kall war.

Bum Beweise bes Gegentheils wird nun zwar bas Benehmen bes Angeschuloigten nach ber That geltenb gemacht: seine Ecichogistigkeit, sein starres hinausschauen, sein Fortrauchen und Forttrinken, als ob nichts gesichen ware.

Bunadft ift jeboch zu beachten, bag er, wie er vor ber ber ber bei da nus ber Tafche herausgenemmen hatte und auf Leufer guegangen war, so jeht wieder auf seinen Blat zuruckziging und bas Meffer wieder einstedte; sowie, baß er auf ben wiederholten Ruf ber Wischelmine Eng berantrat und Leufer wieder zu sich zu bringen suchte. Alles das zeugt von Bemuftstein.

Unbererfeite ift bas gleichgiltige Benehmen leicht gu ertlaren. Jeber großen Spannung folgt, wenn fie burch eine rafche That fich gehoben bat, ein Buftanb ber 216: fpannung. Gie aufert fich in Reue, wenn plobliche Mufwallung bes Borns ohne alle Ueberlegung bie Sanb führte, welche ben Dold in bes Frenubes Bruft fließ; ber nur allmalig ju Musfuhrung ber blutigen That fich fteigernbe Merger bagegen berebet fich felbit, ber Anbere verbiene nichts Befferes, ftogt gwar nicht mit voller, aber boch großerer Ueberlegung ju und lagt eben barum bas Gefühl ber Reue nicht ober nur bann erft auffommen, wenn er eben fo allmalig, wie er entftanben mar, fich wieber gelegt bat. Diefes wirb um fo mehr ber Fall fein, wenn Truntenbeit mitwirtte. Dagu tommt, bag ber Ungeschulbigte auch noch fpater, nachbem er langft vollftanbig bie Folgen feiner That überichaute, nur wenige Gpuren von Reue zeigte;

feine Gleichgiltigkeit unmittelbar nach ber That, ju welcher auch gar wohl einige Berlegensheit wegen ber Folgen fich escledlen tonnte, lagi sowit in keiner Beziehung auf einen unfreien Aufiand schieften. Ueberdies haubelt es fich von einer gang kurgen Zeit, wahrend welcher bie beiben Zeugen, entsetz über bie That und für Leufer bemut, gu genaueren Beebachtungen bes Angeschulbigten sich nicht eigneten.

Daß er nicht fioh, ift hochftens eine weitere Angeige bafür, bag er nicht mit Borbeba dt getbiet hatte; ofnebin tonnte er nicht wohl hoffen, zu enttommen, während andererfeits ein Ruchterefuch ibn ängerft verbächigt hatte.

Das gange fernere Benehmen bes Angeschulbigten bei seiner Berhoftung, Gintieferung und ersten Bernehmung seigt Mar, daß er zwar betrunken, babei aber bei Bewughtein und wohl im Stande war, die Außenwelt aufzufassen und Beine Sandlungen danach zu beiftimmen, was au bem Schlusse errechtigt, daß biese auch unmittelbar vor und bei der That der Fall gewesen, zumal, da die Berhaftung nur wenige Minuten nach berselben erfolgte, in der Aurgen Zwischengie der Angeschulbigte noch weiter geraucht und getrunten hate und die Berhaftung und Sintisserung in bei Derangsangene Aufregung gewiß eber steigerte als bermitberte.

Dem zurft herbeieilenben Rutscher antwortet er auf bie Frage, ob er gelchoffen, gang richtigt: "wenn ich gegichoffen, batte, so hatte es gefracht". Als bereiche ibn für verhaftet ertlärt, besieht er ihm, zur heimfahrt einzulpannen, ihn baburch, wie gleich zu Ansang an ben ihm chulbigen Gehorsam erinnernb. Er verbirgt bas blintige Messer, als man ihn burchjucht in ber hand hinter seinem Rücken. Er wiberseth bas nitte seinem Rücken. Er wiberseth fich mit großer Kraft ben Mannern, bie ihn seissen und find mit großer Kraft ben Mannern, bie ihn sessen bes Boligeibieners burch Solgen nach bem Oruder abzuseuner. Er beruft sich barant, das er altholischen

Briefter fei. Er außert, am nächsten Sonntage werbe er nicht predigen. Auf die Bemertung, er habe feinen Polfsros er habe feinen Bolfsros an, erwibert er: "Richtet nicht". Auch unterwegs sucht er balb durch Schimpfen, balb durch Bitten Befrelung von ben Fessen zu erwirten. Wieberholt spricht er von beutschen Bribern, beutscher Gerechtigkeit, er sei ein freier Deutscher, in wenigen Wochen werbe es anders werben. "Richt einmal von einem ehrlichen Gendarmen" ruft er aus "werbe ich transportirt, von bummen Bauern muß ich mich transportiten lassen!"

Bor Gericht gebracht, fteht er mohl eine Stunde lang" obne Banten bor bem Tifche bee Untersuchungerichtere, befdwert fich in ichneller und faft unausgesetter Rebe bes Breitern über feine Berhaftung und bie Art ibrer Musführung, inbem er fich barauf beruft, bag er tatholifcher Briefter, baf er babifcher Unterthan fei, erteunt bas blutige Deffer ale ibm geborent an und ergabit, marum er es bei fich trage, bak er es erft babe ichleifen laffen unb bergl., fpricht fich in bitteren Ausbruden über Leufer aus, ber nicht mehr verbient habe, ale mas ihm gefchehen fei, legt bann von freien Studen bas Geftanbniß abfichtlicher Tobtung ab und bruftet fich mit feiner That, ba Leufer ein ehrlofer Dann gemefen fei, ertlart bann meiter, er fei ein Sochverrather, ein Lanbesverrather gemefen und ein ehrliches Burgeretind habe ibn erftochen; folgt mit größter Aufmertfamteit und mit Beichen bes Berftanbniffes bem Borlefen bee Brotofolle, wiberruft, ale er unterzeichnen foll, bas abgelegte Geftanbnif, ba er feinen Grund einfebe, warum er Leufer fo etwas batte authun follen, berlangt bas Protofoll felbft gu lefen, liest aber nur einen Theil und unterichreibt es bann mit bem anebrudlichen Borbehalte naberer Ertfarung, mobei feine Sanbidrift gwar beweist, bag er betrunten mar, ber Juhalt aber Bemuktfein und Ueberlegung zu ertennen gibt; als man enblich bei feinem Abführen bie bamale noch feltene beutsche

Rotarbe betrachtet, bie er trug, außert er: "bie muß ich haben, bie Farbe tomut boch balb anf!"

Beingt man hiemit in Berbindung, daß alle Leute, welche ihn in Gotsingen jahen, so wie die Gerichtsmisselieber, welche ihn in diesem ersten Berhöfte bedachteten, in ihrem Urtheile darin übereinstimmen, daß er zwar ziemlich aufgeregt und betrunken, jedoch vollkommen zusechnungsfähig ihnen erschienen sei, daß sein theitweise auffalkendes Benehmen sich aus jenem Bustande um somehr ertlärt, als manches, wie seine Gleichgiltigkeit, seine Saltung u. f. w. später als Gewohnheit sich darftellte und daß besthaft auch der Gerichsearzt ber Ansicht ind, das von mangelnder Aurechnungssähigteit nicht die Rede sein tönne, so erscheitu das obige Urtheil, daß er nicht besinnungsso gewesen, wohl als genügend begründet.

Benn aus ber Meußerung, Leufer fei ein Sochberrather, ein Lanbesverrather, gefchloffen werben wollte, ber Angefdulbigte fei auch im Berbore noch nicht recht bei Sinnen gemefen, fo mare ju bemerten, baft vielmehr biefe Befdulbigung gerabe von Ueberlegung zeugt; bei bem Geftanbniffe batte er nur gefagt. Leufer fei ein ehrlofer Meufch gemefen und habe baber ben Tob verbient, nun murbe ce ibm aber boch flar, bag bamit bie That nicht gerechtfertigt fei, er fugte baber gur Befconigung noch bei, Leufer fei ein Soch= und Lanbesverrather gemefen. Im Gegentheile lagt fich baraus, bag er mit ber Erftechung Leufer's fic bruftete, foliegen , bag er ber That fich bewußt mar, alfo feineswege in einem Buftanbe ber Bermirrung fie verübt hatte; benn hatte er fich ihrer nicht erinnert, fo murbe er gewiß auch in frinem bamaligen Buftanbe nicht blos auf bie Ungabe Unberer bin fich ale Thater befannt baben.

Rad allem Bisherigen tann endlich auch ber Umstand nicht für Zurechnungsunfabigierti geltend gemacht werben, daß ber Angeschulbigte bei feinem ersten Erwachen im Gefängnisse erstaunt fragte: "was die Wächter ba ihun?" Bielmehr fpricht ber Umftand, bag er auf bie blofe Erwiberung, er fei nicht gu Saufe, er fei Staatsgefangener, auffeufzie und bann fragte, mas benn ber Rettor made. bafur, bag er nur bei ber erften Frage noch ichlaftrunten war, ju fich getommen aber fogleich fich erinnerte, weshalb er verhaftet mar, gleichwie er auch bei bem zweiten Erwachen von felbft in bie Borte ausbrach : "biefer religionelofe Rerl bringt mich um meine gange Erifteng; es ift unverantlich, einen Dann fo berauszureißen!" Ronnte ber Ingefdulbigte, nachbem er einige Stunben gefdlafen, fo fprechen, fo beutet biefes nicht nur auf Bewuftfein gur Beit ber That, fonbern auch barauf bin, bag fein Borgeben, bon bem, mas bon feinem Gintritt in bie Wirthsftube gu Chelfingen an bis gu feinem Erwachen im Befangniffe gefcheben, gar nichts mehr gu miffen, nur eben bloges Borgeben fein burfte.

IV. Sit nach ber bisherigen Aussischrung als bewiesen angunehmen, daß ber Angeldulbigte gwar in einem Auftanbe hoher burch Truntenheit gesteigerter Aufregung, teineswegs aber in einem bie Zurechnung ausschliebenben Zustanbe bie That verübte, und b' tann ferner nicht ans

<sup>9</sup> Abanberung nach bem Beiduffe ber Debrbeit: Es ift un. mabrideinlid, bag eine befonbers ichmere Beleibigung pon Seiten Leufers bie That veranlagte; anbererfeits aber branat boch biefe That felbft, bie Erboldung bes beften Freundes burch einen Mann von ber Bilbungsftufe bes Angefdulbigten und burch einen Briefter ju ber Annahme wenigftens ber Doglichfeit, bag ents weber eine von ben Beugen überhorte ober in ihrer Abmefenbeit porgefallene fdmere Befdimpfung, ober bie fcon mehr ermante Meukerung, bie bem Angefdulbigten als eine folde Beidimpfung ericeinen tonnte, ibn wenn auch nicht unmittelbar jur That binrig, bod in ihm fortfocite und bann burd bas Geringfte, mas noch bagu tam, feine Sand ju bem unfeligen Stofe führte, eine Annahme, bie burch bie bezeugte wieberholte Meußerung: "Deinft benn bu . ." unterflüst wird. Es mar bager ber zweite Theil bes zweiten Abfabes bes Art. 243 bes St. G.B. gur Anmenbung gu bringen, binfictlich boberer Beridulbung aber Entbinbung von ber Inftang ju ertennen. (Der ameite Abfan bes Mrt. 243 bes murtt, St.G.B. lautet: Datte

genommen werben, bag er burch eine befonbere ichmere Beleibigung ober Befdimpfung auf ber Stelle gur That bingeriffen worben, fonbern nur, bag beleibigenbes Betragen Leufer's, welches aber bon bem Angefdulbigten felbft muth= willig berbeigeführt murbe, ibn gur That reigte, fo muß ber erfte Theil bes zweiten Abfabes bes Artifele 243 bes Strafgefenbuche gur Anwendung tommen, welcher ben Todtichlag in foldem Salle mit funf= bis gebniabriger Buchthausftrafe bebrobt. Mag biefes Gefet im borliegen= ben Salle gu ftreng ericbeinen, mag es gu bebauern fein, baß bie Befugniß auf eine milbere ale bie gefetliche Strafe au erfennen in bie engen Grengen bes Art. 98 bes Straf= gefenbuche eingeschloffen, und bag nicht wenigftene bie fur beftimmte Falle bes Tobtichlags geftattete Befangnifftrafe von vier bis gu feche Jahren auch auf Falle, wie ber gegenwartige angewenbet werben tann; ber Richter ift an bas Gefet gebunben, und nur bie Gnabe fann bie au große Strenge bes letteren im einzelnen Kalle auf bas rechte Dag gurudführen.

Bei Bemessung ber Strafe innerhalb ber gesehlichen Grengen tonnte ein Aufsteigen über das geringte Mas namentlich baburch gercchifertigt erscheinen, baß der Angeschulbigte so wenig Rene gegeigt, vielmehr bei vielen Gelegenheiten Mangel an sittlichem Gesthält an ben Tag gelegt und insbesondere durch sein Berhältniß zu der Frau bes Gerichtsbieners in Mergentheim 10 eine ihm sehr ungunftig Misselb von seinem Charafter erweckt hat. Erwägt man jedoch einerseits, daß er, wie man wenigstens in Zweifel

10 Bafrend ber Untersuchungshaft am 7. Juni murbe ein von ihm an bie Frau bes Gerichtsbieners gerichteter Liebesbrief aufgefangen.

jebod ber Getobtete ben Thater burch beleibigenbes Betragen jum Borne gereigt, so ift auf Auchfhaus bis ju jehn 3ahren, und wenn es besonbers Schwere Beleibigungen, Befigingbungen en Rifbandlungen waren, woburch ber Thater jum Borne gereigt und auf ber Gelle jur That fingeriffen worben, auf Kreisgestangniß von 4 bis ju 6 Jahren ju ertennen).

annehmen muß, burch ben begrunbeten Merger über bie erzwungene Gintebr in Gbelfingen und burch bie Erinnerung an ben fittlich nicht tabellofen Lebenswandel bes Betobteten in gereiste Stimmung perfekt und biefe burch bas genoffene Betrante bis zu einem febr boben Grabe gesteigert murbe, fo bak ber Gerichtsgrat foggr von ber= minberter Burechnungsfähigfeit fpricht, und erwägt man ferner, bag ber Angefdulbigte bod auch mehrfach Reue über feine That tund gegeben bat, und wohl nur burch faliches Ebraefuhl bewogen fich nicht weicher zeigte, fowie, bag nicht fomobl fittliche Berborbenheit und Bergeneberhartung, ale vielmehr bloger Mangel tieferer und mahrer fittlicher und geiftiger Bilbung, mabricheinlich in Folge mangelhafter Ergiebung unb bes Umgange mit Leuten, welche felbft auf nieberer Bilbungeftufe ftanben, bem Benehmen und ber Befinnung bes Angeichulbigten gum Grunbe liegt; und erwägt man endlich, baf auch bas nieberfte Dag ber gefehlichen Strafe unter ben gegebenen Berhattniffen febr bart wirtt, fo ericheint es boch gerecht= fertigt bei bem geringften Dage ber Strafe fteben an bleiben.

V. Es war bienach ber Angeschulbigte wegen Tobtfcblage ju 11 funfjahriger Buchthausftrafe und in Folge bavon ju bem Erfate fammtlicher Roften bes Berfahrens Bu berurtheilen. Dabei mar jeboch in Betracht ber Beichaffenbeit bes Berbrechens und in Betracht ber Berbalt= niffe bes Angeschulbigten bie Bollgiebung ber Strafe nach ben iconenben Beftimmungen bes Artifele 13 bes Strafgefetbuche 18 anguorbnen. Bugleich mußten feche Monate

<sup>11</sup> Befdluß ber Debrheit: vierjabriger, auf ber Feftung gu vollgiebenber Rreisgefangnifftrafe.

<sup>12</sup> Art. 13. Die zeitliche Buchthausftrafe ift von ben Berichten, mo ihnen foldes nach forgfältiger Ermagung ber befonberen Umftanbe bes Berbrechens, fowie ber Bilbungsftufe und ber burgerlichen Berbaltniffe bes lebertreters begrunbet ericeint, in ber Art gu ers fennen, baf ber Berurtheilte in einem pon ben übrigen Gefangenen Burttemb. Ardib ic. XIX. Bb., 1. Mbtb

ber erkannten Strafe als bereits burch bie Untersuchungshaft abgebust betrachtet werben, ba biese burch ein ungludliches Zusammentressen verschiebener Umflaube, gulest noch burch ben Tob bes bestellten Bertheitigers, ohne Schulb bes Berurtbeilten um so biel verkangert wurde.

Bettwoch verzichtete sofort auf ben Refurs und wurde zur Berbühing ber Strafe auf die Festung Sohenasperg abgeliefert. Ein Jahr darauf baten die betagten Eltern (der Bater war 72, die Mutter 65 Jahre alt) sowie die seiges Ceichwilter bes Berurtheilten um Rachlaß des restlichen Theils der Strafe Behufs seiner Auswanderung auch Rordamerita. Sowoft diese als zwei pakter, von ihm übergebene Begnadigungsgesuche 13 wurden jedoch abgewiesen. Zettwoch hat in biesen Wittfchristen die Gerechtigkeit des Richterspruches unumwunden anerkannt und nur darauf singewiesen, duß er durch den siener Verzutheilung nachgesolgten Ausspruch der Deerkirchenbehörbe aller seiner priesterlichen Rechte versustig und daburch so sillsso geworden sei, daß er denem serneren Weltichell ein Unterkonnen suchen musse,

aßgesonberten Raume des Zuchtsaufes vermahrt und pu einer seiner trüberen Berhältnissen angemessen gelfchätigung angehalten wird, daß er die vorgeschriebene ausgezeichnete Aleidung nicht zu tragen hat und daß die Dishpilinartrase der körperlichen Jüchtigung gegen ibn nicht zur Amwendung dommt.

<sup>37</sup> ben Acuperungen bes Beftungskommandos zu biefen Gnadengefungen wird von einem absonbertichen Gemitigs ober Geiftes Auftand bes Cefangenen nichts erwährt und nur angeführt, daß berfelbe, einige Strasen, welche er wegen seines vorlauten unanftandigen Benehmens erhalten, abgerechnet, sonft im Allgemeinen gut sich betrage.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Nach einer Mittheilung bes Bürgermeisters ju Dffenburg hat Zeitwoch lethmals vor 16 Jahre von Cincinnati an feine in Dffenburg ibende Schneiter geschrieben, daß er noch feine Belung habe, daß es ihm aber sonst gut gehe. Ueber sein ferneres Geichie felt i ebe Addricht.

## Literarifche Mittheilungen.

Die Entigeibungsgründe ju bem Schiebspruche in ber Berlin-Dresbener Sijenbahnlache. Ein Beitrag jur Lehre von ber Musiegung ber Berträge von Dr. Rart Georg Machten. Feftfchift jur vierten Schularfeier ber Universität Tübingen. Letpig, Jene Bertag, 1977. 48 S.

Der Borgang, welcher ben Gegenstaub ber genannten Festigarift zur vierten Satularfeier ber Universität Tibingen einstet, ist ber zwischen ber K. Perussischen und ber K. Schöfischen Regierung über ben Fortbetrieb ber Berlim Dresbener Gisenbahn entstandene Streit, welcher burch Schiebspruch bes Dereappellationsgerichts der freien Haussestellung ber Bereit im Beseutstätel im Sinne ber preussischen Rechtschaft eine Getebigung fand.

Diefer Borgang mar gunadit bebeutfam fur eine Frage bes Reichsftaaterechte, fofern burch benfelben erftmale ber Art. 76 ber Reicheverfaffung eine Auslegung und Anwenbung gefunden bat, welche ber bei Berathung ber Reiches perfaffung in bem norbbeutiden Reichstage von bem Bunbestommiffarius v. Savigun gegebenen Erlanterung biefer Berfaffungebeftimmung entfpricht. Der mit Urt. 76 bee Entwurfe ber Bunbeeverfaffung gleichlautenbe Urt. 76 ber Reiche=Berf. beftimmt in 216f. 1, bag Streitigfeiten gwifden verschiebenen Bunbesftaaten, fofern biefelben nicht privat= rechtlicher Ratur und baber von ben fompetenten Gerichts= beborben gu enticheiben finb, auf Anrufen bes einen Theils von bem Bunbegrathe erlebigt merben. Siegu murbe von bem Bunbestommiffarine v. Cavigut in ber allgemeinen Diefuffion bee norbbentiden Reichstage gu Art. 70-74 bemerft:

"Unter bem Borte "erlebigt" ift nur im Allges meinen angebentet worben, bag ber Bunbegrath

feinerfeits bestrebt fein wirb, falls es ihm nicht gelingt, innerhalb seines Schopkes, ich möchte sagen, im Familienrath eine solche Angelegenheit zu befriebigenber Bosung au bringen, biesenigen Rechtwege selbst zu bezeichnen, auf benen bie Sache zum Austrag kommen tann. Borzugsweise ist babei auch ber Fall einer Berweisung auf Austragalinstanz vorgeschen. Das versteben wir unter bem Wort "erlebigt".

Mit Recht wurde allerbings hierauf bon Bacharia ermibert, bag ein mefentlicher Unterfdieb ber betreffenben Borfdrift ber Reichsverfaffung bon ben entiprechenben Borfdriften bes Art. 11 ber Bunbcsatte und ber Art. 21, 22 und 23 ber Wiener Schlugatte vorliege, fofern es nach ber Berf. bes norbb. Bunbes lebialich in bas Ermeffen bes Bunbesrathes geftellt fei, ob er einen folden Rechts= weg herbeifuhren wolle, mabrent es nach ber alten Bunbesverfaffung ein Recht ber einzelnen Barteien war, eine folde Erledigung gu forbern. Jumerhin ift, inbem ber Bunbesrath ben Streit zwifden ben beiben Regierungen an bas Oberappellationegericht in Lubed gur ichieberichter= lichen Entscheibung verwiefen hat, ein Borgang gegeben, welcher nicht ohne Ginfluß auf bie Musfuhrung bes Art. 76 Mbf. 1 ber Reichsverfaffung fur bie Butunft fein wirb. Muerbings jeboch bilbet berfelbe fur bie enticheibenbe Frage, ob ber Bunbesrath in Unwenbung ber ihm burch Urt. 76 Mbf. 1 eingeraumten Befugniffe auch gegen ben Billen bes ober ber im Streit befindlichen Regierungen einen Streit an ein Auftragalgericht gur Enticheibung bers weifen fann, fein unmittelbares Brajubig, ba bie Bermeifung an bas Anftragalgericht auf ben Antrag, bezw. unter Buftimmung ber betheiligten R. Breng. und R. Cadf. Regierung erfolgte.

Die angezeigte Geftschrift befchaftigt fich mit ber

<sup>1</sup> Materialien von Bezolb, Bb. I. G. 584.

mehr privatrechtlichen Seite bes Gegenstanbes. Sie bezeichnet, ohne die reichsstaatsrechtliche Frage zu berühren, die Ansgabe, welche sie sich gestellt hat, mit folgenbem:

"Die Streitigkeit hat burch ben Spruch bes Schiebegerichts ihre Erlebigung gefunben. Allein ber Gpruch bes Schiebegerichtes, welcher mit feinen ausführlichen Enticheibungegrunben burch bie Breffe veröffentlicht wurde, bat noch eine anbere, weitergebenbe Bebeutung. Die Unfichten und Enticheibungen eines mit Recht fo bod angefebenen Berichtsbofe find überhaupt fur bie beutiche Rechtswiffenfchaft und Praris von großer Bebeutung und von befonberem Ginfinfe tonnten in biefer Begiehung namentlich bie vorliegen= ben Enticheibungegrunbe bes Schiebsfpruche werben. Gie beziehen fich hauptfachlich auf bie wichtige Lehre von ber Muslegung ber Bertrage überhaupt und inebefonbere ber Staatevertrage und werben babei auf Grunbfage geführt, welche mehr ale bebentlich ericheinen. Siernach wird ber Berfuch einer miffenicaftlichen Brufung jener Enticheibungsgrunbe einer Rechtfertigung nicht beburfen; auch wirb es bem Cachfifden Juriften nicht zu berbenten fein, wenn er bie in ber Bibmung biefer Schrift bezeichnete Belegenheit, icon jest ben Berfuch zu veröffentlichen, in einer Cache benutt, in welcher er fcon bei bem erften Durchlefen ber Enticheibungegrunbe bie Uebergeugung geminnen mufte, baft Sachfen burchaus feinen Rechten und Pflichten gemäß gehandelt batte." Die Schrift gerfallt in vier Theile. Im erften Theile wirb ber Streitgegenftanb unter Boranfchidung bes Thatbeftanbes festgeftellt. Diefe Darftellung orientirt vollstanbig über bas gange Streitverhaltuig und folgt baber wortlich:

"Im Jahre 1872 hatte fich eine Attiengefellicaft gum Bau und Betrieb einer biretten Gifenbahn von Berlin nach Dresben gebilbet. Die Koniglich Preußische Regierung ertheite ber Gesellschaft die zu bem Unternehmen ersorberlice Konzession für die Streck ber Bahn auf Prensfischen Gebiet (ungefahr \*/2 ber Bahnfaine), nub auch von ber Königlich Sächsischen Regierung wurde in einem Staatsvertrage, welchen beibe Regierungen unter bem 6. Julius 1872 über die ber Gesellschaft aufzuerlegenden Bedingungen und über das Berhältnis der Regierungen zum Unternehmen ber Gesellschaft schloffen, die Konzession für das Sächsiche Gebiet (ungefähr \*/3 ber Bahnlinie) zugesahr, eine Jusage, welche durch ein Kenigliches Defter vom 27. September 1872 vollzogen wurde. Die Gisnbahn wurde hierauf von der Attiengeschlich für in Jahre 1876 innerhals ber in der Konzession selbsgeschlen Frist zum Betriebe fertig gestellt und in Betrieb geseht.

Maein es ergab fich bald, baß die sehr verschuldete Attiengeschlichgaft wegen Mangels an ben erforderlichen Mitteln nicht im Stande sein werde, den Betrieb der Bahn sortzuschen und die noch nichtige Bollendung von einzelnen Banten und Anostatungen der Bahn zu bewertstelligen. Der Anobruch eines Konturfes über die Geschlichaft stand unvermeiblich bevor, wenn man ihr nicht auf eine außervorbeutliche Beife zu Gisse dommen wörde.

Die Preußische Regierung, welche ein gang besonderes Zuteresse uner Sichen ber Ethaltung der Bahn hatte, war zur Gemäßrung einer solchen hise deren Beinung atmantie für weitere von der Gesellschaft anfzunehmende Auslichen und duckernahme der Betrucklung und des Belriebes der gangen Bahn bereit. Es wurde darüber von Königlich Preußischen Kommisstarien mit der Geschlächet unter dem 18. Juni 1876 vorläusig ein Bertrag verabredet, an desse leite ein von der Preußischen Testregterung mit der Geschlächst unter dem 5. Juni 1876 vorläusig ein Bertrag terabredet, an desse ein ben der Preußischen Testregtleusgen mit der Geschlächst unter dem 5. Februar 1877 geschossener Bertrag trat, nach welchem namentlich die Gesellschaft soson der Bertrag trat, nach welchem namentlich der Bestied ber Bahn auf den Preußischen Staat übertragen und der Letztere berechtigt sein soll, nach Ablauf von 15 Jahren

bie Uebertragung bes Eigenthums ber gangen Bahn von ber Befellicaft zu verlaugen.

Aber auch bie Gadfifche Regierung mar bereit ge= wefen, ber Befellichaft bie nothige ankerorbentliche Silfe gu gemabren. Schon im Februar 1876 wenbete fich bie Gifenbahngefellichaft an bie Gadfifche Regierung, um mit ihr einen Bertrag wegen Uebernahme bes Betriebes ber Babu auf ihrer gangen Strede abzufchließen. Mulein bie Cache gerichling fich, ba bie Gadfifche Regierung in Berbanblungen mit ber Gefellichaft nicht ohne Borwiffen unb Buftimmung ber Preußischen Regierung eintreten wollte, Die Gefellichaft aber, ale fie biernach fich an bas Preufifche Sanbelominifterium megen beffen Buftimmung gu bem beabfichtigten Bertrage gewenbet hatte, ben Beicheib erhielt, baß bas Breußische Staatsministerium bie Ueberlaffung bes Betriebes ber Berlin-Dresbener Gifenbabn an bie Gadfifden Staatsbahnen mit Rudficht auf bie öffentlichen Bertebre-Intereffen für ungutaffig erachte.

Richt febr lauge barauf, unter bem 19. Juni 1876, wurbe bie Cachfifche Regierung von ber Breugifchen benadrichtigt, baf fie mit ber Gifenbabugefellichaft megen bes Abidluffes eines Binegaranties und Betriebenbers laffunge-Bertrages in Berhandlung getreten fei, und gu= gleich augegangen, bas Gadfifcherfeits erforberliche Gin= verftanbniß mit bem Abichluffe eines Betriebonberlaffunge= vertrages zwifden ber Preugifden Regierung und ber Gifenbahngefellichaft gu ertfaren. Die Cachfifde Regierung erwiberte jeboch, außer Stanbe gu fein, ju einem folchen Bertrage ihre Buftimmung ju geben, ertanute übrigens babei burchaus an, bag eine Unterftutung ber Aftiengefellichaft, um beren Roufnes und volligen Bufammenbruch ju bermeiben, febr munichenswerth fei und bag bie nothwendige Bereinbarung beiber Regierungen über bie besfalls gu treffenben Dagregeln leicht ausführbar gemefen ware. Gie mar aber auch von ihrer Geite noch gu einer eingreifenben Silfe bereit, ale im Gpatjahr 1876 bie

Direttion ber Eifenbahngefellichaft bie Anfrage an fie richtete, ob fie geneigt fei, auf ben Antauf ber BertlinDredbener Bahn zu restettiren. Die Sächfische Regierung war nicht abgeneigt, auf biese Anfrage, jedoch nur in Beschräntung auf die im Sachsen gesegnen Bahnstrecke, einzu gesen und biese Strete angesteunt, um badurch ben der Geschlichaft brobenden Konturs abzuwenden, indem bann die Geschlichaft des Anokaues der fosspieligen Dreddener Bahnsofeschen und, and wenn von der Preußischen Regierung die Prengische Bahnstreck nicht ausgekauft wurde, die Mittel zu ben auf der Preußischen Ertred noch noblische Butten erlange würde.

Die Cachfifche Regierung legte baber unter bem 6. September 1876 bie Ungelegenheit ber Breufifchen Regier= ung bor, inbem fie anertaunte, bag bie Musfuhrbarteit bes Anfanfeplane von ber Geneigtheit ber Brengifden Regierung, zu bemfelben ihre Genehmigung gu geben, und von ber Borausfehung abhange, bag borber mit ber Letteren eine Bereinbarung über Giderftellung ber Forterbaltung ber Babu auf Breufifdem Gebiete und über Gerftellung eines gemeinschaftlichen einheitlichen Betriebes ber gangen Babn gu Stanbe tommen murbe. Allein Breugen fprach bie alleinige Bermaltung und Leitung bes Betriebes ber gangen Bahn an, und nahm ein Recht bagu unter Berufung auf ben Staatsvertrag bon 1872 in Anfpruch, mabrent Cadfen in feinen Intereffen und Rechten fich wefentlich verlett erachtete, wenn auf ber Gadfifden Strede Betrieb und Bermaltung ber Bahn nicht in bie Sanbe ber Gachfifden Staateverwaltung tommen murbe, und babei auszuführen fuchte, bag ein Recht ber Breußifden Regierung auf ben alleinigen Betrieb ber gangen Bahn aus bem genannten Staatsvertrage nicht gefolgert, und bie Berechtigung Gachfens, bie Buftimmung gu einem Betriebs= überlaffunge-Bertrag zwifden Breugen und ber Gifenbahngefellichaft zu verfagen, nicht in Abrebe gezogen werben fonne.

Muein die Berhanblungen beiber Regierungen, welche sich bis in das Jahr 1877 hingegen, führten zu keinem Erfolg. Die Note dere Sächsischen Regierung vom 2. Febr. 1877, in welcher sie sich u. A. wiederholt bereit erklärte, in Berhandlung über den Ankauf der Sächsischen Streck ut treten, um einer Katastrophe des Unternehmens möglicht verzubengen, war die tette, und wenige Tage darauf schlobie Preußische Regierung ohne vorherige Berständigung mit Sachsen den angesührten Bertray vom 5. Februar 1877 mit der Eisenbahngefellschaft

Es hanbette fich nun von ber vor bas Schiebsgericht gebrachten Frage, ob bie Sabfifche Regierung verpflichtet fei, zu biefem Bertrage, somit namentlich zum sofortigen betiebenben Uebergang ber Berwaltung und bes Betriebes ber gangen Gifenbahn auf bie Prengische Regierung, ihre

erforberliche Buftimmung zu geben.

Das Schiedsgericht entschied nuter bem 28. Juni 1877 daßin, ""baß bie Königlich Schfliche Regierung sur ernschien fei, zu dem von ber Königlich Preußischen Regierung mit der Berlin-Dresdener Eisenbahngefellschaft unter dem 5. Kebr. d. 3. vereinbarten Bertrage ihre Instimmung au ertheisen, jedoch mit der Wasgade, daß die ihr nach dem Staatsvertrage vom 6. Juli 1872 zustehenden Rechte nicht geschmästert werden, und insonderbeit der §. 12 bes Bertrags vom 5. Februar ber Königlich Sächsischen Regierung gegenüber nicht in Wirtfamteit trete".

Auf biefes Resultat tam bas Schiedsgericht burch eine überrichenbe Interpretation bes Staatsvertrages von 1872, bie auf Grundsate gebant ift, welche unseres Erachtens von ber Wissenschaft entschieden zu betämpfen sein werben."

Im zweiten Abschnitt erörtert ber Herr Berfaffer ben Staatsbertrag vom 6. Just 1872, insbesonbere ben Art. 14 besselben und gesangt auf Grund biese Untersuchung zu bem Ergebnig, bag die Wirtfamteit und Gestung bes

Bertrage gefallen ift. Es wirb aus ber eingehenben Darlegung bes Suhalte bes Bertrage gezeigt, baß berfelbe lebiglich bie Grunbung einer Gifenbahn von Berlin nach Dresben burd eine Aftiengefellicaft zum Gegenftanb hat und bloß auf biefen Fall fich bezieht, bag ibm burchans bie Borausfetung an Grunbe liegt, biefe Gefellichaft werbe ben Bau ber Bahn vollenben, fie in Betrieb feten und im Betrieb berfelben bleiben und bag bann nach 30 Jahren jebe ber beiben Regierungen bas Recht haben foll, bie auf ihrem Gebiete liegende Strede ber Babn von ber Gefellichaft angutaufen und zwar nach einem Untaufspreife, ber fich bem preugifden Gefete vom 3. Nov. 1838 gufolge nach ben Dividenben bestimmt, welche bie Aftionare in ben letten 5 Jahren erhielten. Daraus, baß biefe Boranofegungen mit ber Unfabigfeit ber Gefellichaft, bie Bahn zu bebaupten und fortzuführen, gefallen finb, bag "ber Gegenftanb, auf ben fich ber Staatevertrag allein bezog, nicht mehr eriftirt", bag "ber Beftanb bes Berhaltniffes, (bes Unternehmens ber Aftiengefell= ichaft), auf welchen ber gauge Staatevertrag berechnet war, unmöglich geworben ift", wirb ale unzweifelhaft gefolgert, bag berfelbe jebe Birtfamteit gegen feine Rontrabenten verloren bat und als gefallen gu betrachten ift.

Im britten und vierten Affignitt folgt ber Herr Beraffer ben Entscheidungsgründen auf ben von ihnen eingenommenen Standbungsgründen auf ben von ihnen eingenommenen Standbunkt. Das Schiedsgricht ertflatet in
feinen Gründen bie Anfiassung bes Bertrags von 1872,
zu welcher ber herr Berfassen Weigterung eingenommenen
Standbuntt gelangt ift und beren Begründung ber zweite
Blothbuntt gelangt ift und beren Begründung ber zweite
Klichtit entsatt, sine eine zu eng begrenzte und führt nach
seiner Aussalings bieses Bertrags aus, baß berselbe, zugleich die Eigenschaft eines vorbereitenben Bertrages gehabt habe, welcher die eventuelle Einwilligung zum Eingehen auf die veränderte Gin-

richtung in fich fchliege". Un fich erteunt ber Berr Berfaffer bie Möglichfeit folder vorbereitenben Bertrage mit ber Birtung ber Berpflichtung, in ein weiteres Bertrages verhaltnif unter veranberten Umftanben einzuwilligen. im Grundfage an. Allein er verlangt biefur, wornber fein 3meifel fein tann, inebef. unter Bernfung auf bas Breug. M.L.R. I, 11, S. 654, bas Cadf. burgert, Gef.=Buch S. 1068. Dernburg Breug. Br.R. B. 2, 26th. 1, S. 43, bag ber Inhalt bes Borvertrags bie geborige Beftimmibeit habe. Die Ausführung bes Beren Berfaffers, bag es unter allen Umftanben an biefem Erforbernif ber Beftimmt= beit fehle, wieberzugeben, wurde bier zu weit fuhren. Dies felbe ift fo eingebend und überzeugenb, baf jeber, welcher fie pruft, gu bemfelben Ergebnig gelangen wirb, gu welchem ber Berr Berfaffer gelangt ift, bag "in bem Staatsvertrag von 1872 fein Moment gefunden werben fann, aus welchem über ben tonfreten Inhalt, ben ber vorbereitenbe Bertrag haben foll, irgend ein Schluß gezogen werben tonnte, an mas bie Ginmillianna cines Rontrabenten, welcher bie Proposition bes anbern nicht annimmt, ergwungen werben foll". Wenn bas Schiebsgericht gleich= wohl gu einem anbern Ergebniß gelangte, fo war bieg, wie aus ber Beleuchtung ber Enticheibungegrunbe (G. 20-28) flar hervorgeht, nur möglich, in bem es von ber privatrechtlichen Auffaffung über Berbinblichteit vorbereitenber Bertrage abgeht und geftnist auf ben Berfuch, bem Bertrag von 1872 bie befondere Ratur "eines volterrechtlichen Gefellich aftevertrage" ju vindiciren, unter Bernfung auf Seffter europ. Bolferrecht, Ausg. 3 S. 92, II, aus bem öffentlichen Jutereffe, welches fur beibe Staaten an ber Aufrechthaltung bes Unternehmens vorliege, aus ber beiberfeitigen Bufage "bem Unternehmen jest wie fpater, ein ichutenbes und forbernbes Intereffe gu Theil werben gu laffen", aus bem Umftanbe, "baß ein Gefellichaftever= trag ber fraglichen Urt auf ber Grundlage gegenseitigen Bertrauene abgefchloffen fei", gefolgert bat, bag "vermoge

biefer Grundlage ein freieres Ermeffen gu beftimmen habe, ob und wie eine nur allgemein funbgegebene Berein= barnna bortommenben Kalle Anwenbung zu finden babe. und ber barin liegenbe Gefammtgehalt im Bege ber Auslegung ju fpezialifiren fei". Letteres gefdieht bes Raberen im weiteren Berlaufe ber Enticheibungegrunde. Diefelben erflaren es zwar fur felbitverftanblich, bag bie allgemeine Bereinbarung, einem Gifenbabnunternehmen Sout und Korberung angebeiben gu laffen, in teiner Beife bie Berpflichtung in fich foliege, fur bas Unternehmen fich neuen, b. h. im Bertrage nicht vorgefebenen Leiftungen und Opfern zu untergichen, bagegen laffe fich ber Anficht nicht beitreten, bag bie Gachfifche Regierung ber Breugifchen gegenüber ju irgent einer beftimmten Dagregel, um bas Unternehmen gu retten, überbaupt nicht verpflichtet fei.

"Bielmehr, wird gesagt, ist der dargelegten rechtlichen Raine bes fraglichen Geseluschsibertrags gemäß jeder Kontragent verbunden, dem anderen Kontragheitet, wenn berselbe zur Aufrechterbaltung bes gefährbeten Unternehmens seinerseits Magiregeln ergriff, nicht ohne Grund hinderlich zu werben. Er ist dager verbunden, zu solchen Magiregeln bie Jand zu bieten, wenn ihm damit weber die Uebernahme neuer Leiftungen und Opfer, uoch eine sonstige Abweichung vom allgemeinen Bertragserecht angelonnen wirb".

Auf Grund einer Ausfuhrung, nach welcher biefe Bebingungen gutreffen follen, ift fobann bas Schiebsgericht

gu bem oben mitgetheilten Gpruche gelangt.

Der rechtlichen Grundlage diefer gangen Debuttion the Herr Berfosser von vornferein durch ben Nachweis entgegen, daß die Ansführung von heffler, auf welche sich die Gründe berufen, von diefem selbst in den pateren Ansfagen seines Söllerrechts auf Alliancen und Konstderationen unter Ausschluß der von ihm sog. regulatorischen Berträge, zu welch' lehteren ber Bertrag von 1872 unzweiselschaft zu zählen ist, beichfräult wurde. Sos dann wird Schritt für Schritt burch Bergleichung ber einzelnen Bestimmungen ber Berträge von 1872 und 1877 ausgestührt, daß die in den Gründen auf dem Wege der Ausstegung gesjundene Spezialistrung des Inhalts des ansgenommenen Borbertrags mit wesentlichen Bestimmungen des Bertrags von 1872 in Widerpfruch steht und Kare Rechte der Schöslichen Rechtmungen ist, auch die jenige Boriforist des § 12 des Bertrags vom 5. Febr. 1877, nach welcher Preußen berechtigt ist, das Unternehmen auf das Reich zu übertragen, als auch sur die Sächssische Resaltrung verbindlich zu erklären. (S. 28—48).

Das Gefammtergebniß feiner Erörterungen faßt ber

herr Berfaffer babin gufammen:

"Der Staatsvertrag von 1872 ist burch bas Zufammenfallen seiner Boraussesungen gang gesallen,
ein in ben Entscheibungsgründen angenommener weiterer Bertrag aber, ein Borvertrag, durch welchen Sachsen zur Zustimmung zu bem Preußischen Bertrag von 1877 verpflichtet sein soll, ist im Staatebertrage nicht enthalten und jebensalls würde ber Borvertrag, ben die Entscheinungsgründe in ihm sinben wollen, unwirtsam und unglitig gewesen sein. Die vorstebende kurze Audatsüberischt, aus welche

Die vorstehente Turge Juhaltstübersicht, auf welche wir uns mit Rudficht auf ben gu Gebot stehenben Ranm beschränken mußten, wird genügen, um die Bebeutung bieser neuesten Arbeit bes berühmten herrn Berfassers zu wurdigen.

Wenn ber Streit felbst auch formell ersebigt ift, so hat bod bie Befpredung besselben als Erörterung ber Grunbfage über Aussegung ber Berträge einen bleibenben wissenschaftlichen Werth. Der subsettlive Ginbrud, welchem man über ben gangen Borgang aus ber Schrift erhalt, läßt sich wohl bahin gusammenfassen, daß bem Schiebs

gericht jedenfalls der Borwurf nicht gemacht werden kann, es habe die Warnung unbeachtet gelassen, welche in der Rechtsparömie liegt, siat justitia, pereat mundus.

Die ftrafrectlichen consilia Tubingewsia von ber Gründung ber Universtätt bis jum Jahre 1800. Bon Dr. H. Geeger, o. 8. Professo ber Rechte. Bestprogramm ber jurstsischen Faultät jur vierten Satularfeier ber Universität Tübingen. 103 S.

Die Angeige biefer ausschließtig auf bem Gebiete ber rechtsgeschichtlichen Forschung liegenden Sorfigt in dem für die Rechtsanwendung und die Entwidfung bes geltenden Rechts bestimmten Archie wird im Sindlid auf den Anlaß ihrer Beröffentlichung einer besonden Rechtfertigung fanm bedürfen. Die Beiprechung einer Festschilft ber Juriftenschultät in Tübingen zu der im vorigen Jahre sestlich begaugenen vierten Salularfeier der Universtätz, einem Feste, das ein glangendes Blatt in der neuesten Geschichte Wittenbergs bildet, schein der wurtetmeberg bildet, sichein der wertemberge ben württembergifche Rechtsunftable pracht gericht gewiden eine felbsverfländige Phichi zu fein.

Der Zeitranm, auf welchen bie Schrift ihren gefchichtlichen Rücklich beichrantt hat, ift ein verhältnismäßig tnezer; auch ift es nicht eben eine große Zast von Koufilien, welche aus biefem Zeitraume auf uns gefommen find. Gleichwohl ift es als ein glüdlicher Griff zu bezeichnen, baß gerade biefe Periode und bie in biefelbe glüchen Konstitien zum Gegenstand biefer Spezialnuterjudung genacht wurden, einmal schon aus dem Grunde, weil sie der Zeit der Erfündung der Univerfität am udchflen tiegen und baber eine unmittelbare Beziechung zu dem Ansaß der Schrift geboten haben, jodann weil eben diese Periode durch den geistigen Aussichen der betuschen Ration auf allen Gebieten des nationalen Lebens hervorragt und prziell für die Entwicklung des deutschen Servorragt und prziell für die Entwicklung des deutschen Servorrechts burch bie Erlaffung bes erften beutschen Reichsftrafgesehres, "bes Kapfer Karls V. und bes heil. Rom. Reichs peinlich gerichtsorbnung" vom 27. Juli 1532 und bie Borbereitungen zu berselben 1 folgenreich und entickeibend war.

Die besprochenen Konfilien find gum größten Theile ben Ronfiliensammlungen zweier Tubinger Rechtelebrer, bes Martinus Uranius Prenninger, Professor zu Tubingen von 1490-1501, guvor bifcoflicher Rangler und Abvotat in Conftang und bes Profeffors Johann Gicharbt 2 ents nommen. Die Ronfilien bes Brof. Prenninger murben bon beffen Urentel, Fr. Prenninger, Abvotaten in Rothenburg a. b. T. in 3 Banben in ben Jahren 1597 unb 1607 veröffentlicht. Die in ber Schrift befprochenen ftrafrechtlichen Ronfilien Gicharbte bilben ben erften Theil einer Sammlung, welche nabegn 50 Jahre nach feinem Tobe, im Jabre 1599 in Frantfurt a. Dr. ericbienen ift. Gine arokere Rabl biefer ift fur bie Satultat verfaßt. Unger= bem werben zwei Konfilien von Lubwig Gremp von Freubenftein, beffen Rame noch beute in feinem Stipenbium in Tubingen fortlebt, befprochen. Das erfte vom Jahre 1553 ift in ber Sammlung bes Frantfurter Stabtichreibers Sicharbt. B. 3 cons. 35, bas zweite in ber von Befolb herausgegebenen Sammlung consiliorum Tubingensium. Vol. VI. Tubingen, 1656, B. 1. S. 176 u. f. enthalten. Ginige weitere Ronfilien, welche als in biefe Beit fallenb befprochen werben, waren bis jest nicht veröffentlicht. Das Gine bon bem erften Reftor und zweiten Rangler ber Universität, Johannes Bergenbans, (Nauclerus), finbet fich an einen Rommentar über ben Sebraerbrief und ein anberes theologifches Schriftftud angebunben in einem alten Sanbidriftenbanbe ber Universitatebibliothet an

<sup>1</sup> Bgl. hierüber Bachter, Beilagen ju Borlesungen über bas beutsche Strafrecht, 1. Lief. S. 100-126.

<sup>2</sup> Bgl. Manbry, über Joh. Sichardt, Württ. Jahrbücher, 1872, S. 26 u. f.

Tubingen, betrifft übrigens teine ftrafrechllichen Fragen (S. 7). 3mit Urtfelle ber Saluliat in Strafachen bon 1590 und 1600, sobann Mitenftude von 1563 über einen Muftrag herzog Chriftophs zur Erfattung eines Gutachtens über bie Strafbarkeit bes Meineibs und ein Konfilium über einen heremprozeh vom J. 1600 sind bem K. Mchiv in Selutgart entnommen. (S. 85).

Die erorteten Ronfilien verbreiten fich über gablreiche Fragen bes Berfahrens in Straffachen und bes Strafrechts nach bem Stanbe ber bamaligen Biffenicaft unb Bragis. Der Berr Berfaffer ber Feftichrift bat ihren Inbalt nach allen Seiten unter fteter Untnubfung an bie fonft befannten gefdichtlichen Ueberlieferungen und Erörterungen entwidelt und fur bie geschichtliche Forfdung untbar gemacht. Geine Untersuchungen liefern werthvolle Beitrage gu ber Beantwortung ber allgemeinen Fragen über bie Grunde und ben Anfang bes Gebrauchs, bas Gutachten Rechtsgelehrter einzuholen und beffen Inbalt ale Urtheil ju verfunbigen, über bas Berbaltnif bes romifden und tanonifden Rechts gu bem beutiden Rechte und ben Gieg ber erfteren uber bas lettere, uber bie Geltung ber Carolina gegenüber bem romifchen und bem Lanbeerechte, über bie bei Abfaffnng ber Gutachten befolgte Methobe und bie Grunbe, aus welchen in biefer Beriobe bis in bie zweite Salfte bes achtzehnten Jahrbunberte bie Leiftungen ber beutichen Juriftenfatultaten porberricenb auf biefem praftifchen Gebiete und wenig auf bem Relbe theoretifder Forfdung liegen.

Angerdem ist es eine Reihe von Spezialfragen, über welche die grünblichen Untersuchungen der Kestschiefter Erneitere Licht verbreiten. In den Konstlien der Prenningersichen Sammlung ist von allen Berbrechen aus dem Geschieden von biefe saft der Benreite und die Privatheift bes weltlichen Strafrechts nur die Injurie und biefe saft durchweg als Privathelist behandelt. All Straferschieden überall Privathuse in Geld neben inkamia. Die Beträge find nach dem damaligen Geldwerth und im

St. - 1 125

Bergleich mit ben heutigen Ansahen sehr beträchlich, für eine wörtliche und Realinjurie mindestens 50 Gulben, einmal 30 Gulben für eine durch Dessentlichkeit und andere Umstände erschwerte Jujurie 100 aurei Rhenenses, einmal ist sogar der Rath ertheilt, den Antrag auf eine Strafe von 1000 solcher aurei, (ein Goldgulben gleich 6.4. 40 P.; beutiger Währung) zu stellen. Der Thatbestand ber Jujurie wird im Anschluß an den römischen Begriff weit gesalt. Die Einrede der Wahrheit hebt an sich die Strafe nicht auf (2.9—11).

Das vierte consilium bes zweiten Banbes ber Premingerichen Sammlung behanbelt die Berantwortlichteit juriftifcher Persenen; es wird zwar bie strafrechtliche Zwerchnung bei juristischen Personen im Anschlüße Zwerchnung bei juristischen Personen im Anschlüßen an bie communis opinio der Jatliener seit Bartolus nicht ganzlich ausgeschlossen, des in einer einen Fortschrift der Erkenntniß bekundenben Weise dahin beschräntt, daß eine universitas nur wegen solcher Delitte bekangt und verrettellt werden ibnur, welche sie als solches be, nach vorserieiger Berathung und Beschlüßsfassung in der universitas seitel begangen habe und auch dann mit Ansuahme der wöderbrechenden Mitaleber (S. 15).

In bem Cons. 26. ist ein Fall überschrittener Nothwehr aus bem Gesichtspunkte rein firchlicher Bestrafung ber Erkommunitation besprochen (S. 16).

Das älteste bekaunte strafrechtliche consilium ber Tubinger Juristenstullat als Rollegium vom Jahr 1036 betrifft bie Rechtsfrage, wie die Wiebertaufer zu bestrachte sien, welche Frage Hergen und Barer ber Fatultät hatte vorlegen matoren Schimps und Blarer ber Fatultät hatte vorlegen aussern. Bemertenswerth ist das Responsum, welches unter gang turger Berusung auf 1. 2 C. ne sanctum (1,6) sich für die Tobesstrafe durch das Schwert ertlärt, übrigens mit dem Borbechtte der Wilberungsgründe, berenthung, wie der Herfage berüfter bestähgt, zur Beremeidung, wie der Herfage feit bieser Zeit in der Strafen

Württemb, Archiv 1c., XIX. Bb., 1. Abth.

rechtsgeschichte eine fo bebeutenbe Stelle einnimmt

Die Gicarbtichen Gutachten beichaftigen fich vorzugeweife mit prozeffualifden Fragen, fie erortern bie Giforberniffe bes Unterfuchungeberfahrens und fein Berbaltniß jum Untlageverfahren, bie Bebingungen giltiger Geftanbe niffe, ben Juhalt und bie Bebeutung befchworener Urfebbe, bie Borausfehungen und bie Birtfamfeit bes ficheren Beleits u. f. f. (S. 25). Gehr beachtenswerth ift bie Schilberung, welche ber Berr Berfaffer bon bem bamaligen Buftanbe bee Strafprozeffes, ber Bermirrung, bie in ben= felben bas Ginbringen ber fremben Rechte gebracht hatte, im Unfolug an bie Gicharbtiden Ronfilien (G. 28-39) gibt. Rach feinem mit Beifpielen belegten Urtheil murben übrigens bie Rachtheile, welche mit ber Rezeption ber romifchen Gefetbucher verbunben maren, burch bie fegenes reiche Wirfung ber auf bas romifde Recht gegrunbeten Wiffenicaft, und bie Schubmehr übermogen, welche nament= lich gegen Digbrauch und Bertummerung ber öffentlichen Gewalt ber neue Gelehrtenftanb mittelft feines Unfebens und feiner Unabhangigfeit gu bilben vermochte. "Sicharbt und feine Beitgenoffen, wird gefagt, mahren in ihren Ronfilien ber Obrigfeit bas Recht gu Berfolgung von Diffethaten von Amtemegen; fie vertheibigen bas Recht ber Rothwehr; fie treten migbrauchlicher Ertheilung bee fichern Geleits entgegen, wie fie anbererfeits bor Berlebung beffelben warnen, fie meifen bie Birtungen bes Geleits und ber befchworenen Urfehbe, bie Auferlegung bes Reinigungseibs in verftanbige Schranten; einer übereifrigen Stabtbeborbe gegenuber werben bie Grengen ber Strafgerichtebarteit gur Geltung gebracht, eine anbere wirb an bas Recht ber Burgerichaft auf eine Bertretung erinnert; einen von feinem, nicht naber bezeichneten "machtigen", Furften mighanbelten Beamten vertheibigt Gicarbt mit allen Mitteln bamaliger Gelehrsamteit, aber auch mit ber vollen Macht fittlichen Ernftes gegen bie Willfihrmagregeln bes von Reibern und Strebern missleiteten machtigen Herren, Bor bem entsehtlichen Unfuge ber hezenversoszungen schützt bie Fakultak zwei Frauen, ebenso wie spater die Mutter Repplere".

Ein wohsberdientes Lob wird hier den Bertretern der Rechtwiffenisoft in Tubingen and langit vergangener Zeit groult. Um so bantbarer ist es anguerkennen, bag der herr Bersaffer "die praftischen Arbeiten, in welchen die deuten bedamatigen Juriften ihre Starte hatten und durch welche sie im Großen und Gaugen einen wohltstigen Einfluß übten, der Bergesseit zu entreißen, und ihre Becheutung für die Rechtsentwickung darzulegen" in Erställung einer von ihm empfundenen "Pflich nur eine Pflich nationaler Dantbarkeit" unternommen hat. Aber nicht nur eine Pflicht nationaler Dantbarkeit hat ber herr Berfasse mit seiner Festschrifterischlit; unzweiselhaft ist dieselbe auch ein werthboller Beitrag zu der geschichtsichen Ersorschung und der Wissenstellschaft ist dieberhaupt zu der beutschen Kulturgeschichte.

Das Recht ber Forberungen nach feiner bermaligen Geftung in Burttemberg, von A. hegler, Kreisgerichtstath in Stuttgart. B. Robifhammer. 228 G.

Ucher ben außern Anlaß ber vorliegenben Schrift und über bie Aufgabe, welche fich ber herr Berfasser bei gestellt hat, außert sich berfelbe in bem Borwort. Die vorliegende Bearbeitung bes in Württemberg gettenben Rechts ber Forberungen ist aus einem Lehraustrag entstanben, mit welchem ber herr Verfasser für ben jähre lichen Unterrichtsture ber Rotariatekandibaten betraut ist. Aus biesem Anlaß ber Entstehung ertlärt sich bie Art ber Behanblung und rechtserist es fich insbesonbere, baß einerseits bie Ansstützung ber Duclen bes gemeinen, namentlich bes vömischen Rechts, ebenso bie Angabe ber Literatur mit Anssnahme bes überall berudssigtigten württ. Mechies,

From the County

fowie bie Behandlung von Streitfragen und rechtsgeschichts licher Erörterungen möglichft unterlaffen murbe, anbererfeits ber gesammte Stoff bes in Burttemberg bergeit gelten= ben Rechts ber Forberungen, and bas Bechfel- unb Sanbelsrecht vorgetragen wirb. In biefer Richtung auf bas unmittelbar prattifche Beburfnig, welche es allein moglich machte, ben umfaffenben Stoff in bem verbaltnifemafig fleinen Umfang ber Schrift gu beberrichen, liegt ungweifelhaft bie befte Empfehlung berfelben. Muen Brattitern namentlich wird biefe Arbeit boppelt willtommen und werthvoll fein, ba feit bem Sanbbuch bes Burtt. Brivatrechte von Bierer (Stuttgart 1862-63) feine bie fruchtbare Gefengebung ber letten zwei Jahrzehnte berudfichtigenbe Bearbeitung bes wurtt. Obligationenrechte erichienen ift. Inebefonbere gemabrt bie Schrift, welche felbftverftanblich namentlich bie Reichsgefengebung ber letten Sahre, einschließlich ber im nachften Jahre in Birtfamteit tretenben Reichsjuftiggefete berudfichtigt hat, ben Brattitern ben großen Bortheil, überall, wo bie Reichsgefengebung eingreift, auf biefelbe aufmertfam gemacht gu werben.

Die hergebrachte Gintheilung bes Obligationenrechts in einen allgemeinen und besonberen Theil ift beibehalten. Der allgemeine Theil, von ben Forberungen überhanpt, behanbelt in 6 Rapiteln 1) Begriff und Subjett, 2) Gegenftanb, 3) Ausubung, 4) Entftebung, 5) Erlofcung bes Forberungerechts, 6) Gintritt in ein frembes Obligations= verhaltniß. Der besonbere Theil theilt fich in zwei Mb= ichnitte, I. Forberungen ans Bertragen und vertrageahn: lichen Grunden (S. 93-205), II. Forberungerechte aus Bergehen und belifteabulichen Berhaltniffen (G. 205-216). Der erfte Abichnitt gerfallt in 9 Rapitel: 1) ber abftratte Bertrag, 2) bie Schenfung, 3) Bertrage auf Rudgabe (Realfontratt), 4) Bertrage auf Umfat, 5) Beforgung frember Gefcafte, 6) bie Rechtsgemeinschaft, 7) bie ges wagten Bertrage, 8) bie Bertrage gum Zwed ber Feft= ftellung und Sicherung bon Ansprüchen, 9) bie Forberungen aus vertragsähnlichen und numittelbar gesehlichen Gründen. Im zweiten Alfgmitt werden außer ber allgemeinen Haftspflicht für strafbare hanblungen (§. 82) die Eutschädbigungsamsprüche wegen Bergefen gegen die Person (§. 83), gegen das Bermögen (lex acquilia, Paulianische Klage, Berlehung ber Urheberrechte . §. 84) und wegen Berlehung ber Urheberrechter . §. 85), endlich unter ber Urberschrift "beliftsähnliche Haft unter ber Urberschrift "beliftsähnliche Haft unter ber Urberschrift "beliftsähnliche Haftung" außer ben römisschrichlichen Klagen de essuss et dejectis und de pauperie die Ansprüche auß bem Haftpflichgeset vom 7. Juni 1871 (§. 86) in gedrängter Katze erörtert.

Der Herr Berfasser hat überall bie Resultate ber neuesten Bissenschaft neben ber neuen Gesetzgebung verwertibet und man wird nicht leicht eine practisigie Frage des Obligationenrechts sinden, welche nicht irgendwo turz berührt wäre. Im Einzelnen könnte man wohl da und bort eine ein-

gebenbere Begrunbung munichen.

Beifpielemeife wirb in S. 82 R. 2 ber Cat aufgeftellt, baß fich bie actio doli nach Ablauf von zwei Sabren auf basienige befchrante, mas burch bie Arglift in bas Bermogen bes Argliftigen ober Betrugere gefommen fei. Dieg beruht auf bem Grunbfate bes romifden Rechts, bag bie actio doli auf bas volle Intereffe nur zwei Jahre lang ftatthaft ift. 1. 18, 1. 28 D. de dolo. Allein befanntlich ift bie Un= wenbbarteit ber romifch-rechtlichen Grunbfage über bie actio doli, welche wegen ihrer infamirenben Wirfung nach romifchem Rechte befonberen Befdrantungen unterlag, febr Insbesonbere mirb bie Unwenbbarfeit ber beftritten. 1 zweijahrigen Berjahrung von Sanel \* verneint, ba "auch biefe nur eine Folge bes Berhaftfeins ber acto doli wegen ber burch fie berbeigeführten Jufamie fei". Dag man nun auch biefen Grund nicht als gutroffend erachten, fo wird boch ale bie herrichenbe gemeinrechtliche Unficht

<sup>1</sup> Bgl. Sintenis, Civilrecht §. 124, R. 9.

<sup>3</sup> Ardiv für civ. Pragis, B. 12, 6. 415.

bezeichnet werben tonnen, baf bie zweijabrige Berjabrung ber actio doli, foweit fie auf Entschäbigung über bie Bereicherung bes bolos Sanbelnben binaus gerichtet ift, weil biefe Berjahrung auf bem Bufammenhang ber Rlage mit ber Reftitution beruht, im gemeinen bentichen Recht, welches biefen Bufammenhang nicht tennt, feine Unwenb= ung finbet. 8 Bas nameutlich bas murttembergifche Recht betrifft, fo fest befanntlich ber Urt. 8 und Urt. 12 bes Bef. u. b. privatrechtlichen Folgen ber Berbrechen und Strafen bom 5, Gept, 1839 gang allgemein ben Grunbfat ber Entichabigungspflicht besienigen voraus, ber eine ftrafbare Sanblung begangen bat, ju welcher ber dolus, als Betrug, jebenfalls gebort. \* Infowcit mithin, als ein Betrug im ftrafrechtlichen Ginne borliegt, ift jebenfalls nach wurtt. Rechte ber Entichabigungeanspruch burch teine Beitfrift beidrantt. Allein auch foweit Sanblungen in Frage fteben. welche gemeinrechtlich bie actio doli begrunben, obwohl fie unter teine befonbere Strafbeftimmung fallen, wie g. B. Reizung eines Thiere zur Beschäbigung, 1, 7 &, 6 D. de dol. (4,3) wird nach ben angeführten gemeinrechtlichen Schriftstellern bie Rlage nach Ablauf von 2 Jahren nicht auf bie Bereicherung bes bolos Sanbelnben beidrantt fein. Wie man aber auch biefe Streitfrage enticheiben mag, fo mare boch, um einer migverftanblichen Auffaffung ber ausgesprochenen Auficht zu begegnen, eine furge Begrunbung berfelben munichenswerth gemejen.

Ein weiteres Beispiel fur bie Berechtigung biefes Muniches findet fich in §. 85, wo ber Grunblat als gelten bes Recht aufgestellt wird, daß bie Berletung ber Amsepsicht, wenn ihr Arglift ober grobes Berloulen zu Grund liegt, einen Ersabanfpruch des hiedurch Berfetten zegen ben Beamten, insbesondere ber Richter, sowie eine

1 77 1 1997

<sup>\*</sup> Bgl. Sintenis a. a. D. Unterholzner Berjährung, B. 2 S. 370.

<sup>4</sup> Bgl. Dadter, Civilift. Ardin B. 23 6. 80.

wenigstens subsibiare Saftung bes Staate, welcher ibn angestellt bat, jur Folge babe. Abgefeben bavon, bag außer ber Saftpflicht bes Richters bie Entschäbigungepflicht auch burch culpa levis begrunbet mirb, worauf allerbinge in ber Rote aufmertfam gemacht wirb. muß ber bezüglich ber fubfibiaren Saftpflicht bes allgemein behauptete Grunbfat jebenfalls fur Burttemberg beftritten werben. Es ift zwar richtig, baft einzelne Staaterechtolehrer eine folche Saftpflicht bee Staate behanpten, übrigens mit mehr politifcher ale pofitivrecht= licher, civiliftifchfcfluffiger Begrunbung und gum Theil mit ausbrudlicher Musnahme bezüglich bes burch Suftigbeamte jugefügten Schabens. Allein ale bie berrichenbe Anficht muß bie Berneinung ber Saftpflicht bee Staate, aufer foweit ber Beamte als institor hanbelt ober eine fvegielle gefetliche Boridrift, wie g. B. in bem Gefet v. 18. Mug. 1849 Urt. 9, 15, 17, bie Saftpflicht ausspricht, behauptet werben. Bgl. insbef. Bericht ber ftaatsrechtlichen Rommif= fion ber R. ber Abg. ju bem Gef .= Entw. uber bie Ber= waltungerechtepflege ju S. 2 3. 3 bee Entw. 6 Statt nur in ber Rote barauf bingumeifen, bag biefer Gat beftritten fei, mare ce baber unferes Grachtens richtiger gemefen, benfelben überhanpt nicht als geltenbes Recht in ben Tert aufzunehmen .- ohne ibn wenigftens in einer bie entgegengefette, berrichenbe Unficht miberlegenben Beife au begrünben.

A STATE OF

Mle ein weiteres Beifpiel, bag bie burchgangig befolgte Rurge und Rnappheit ber Darftellung, fo febr bie: felbe alle Unertennung verbient und ber Rechtsanwenbung willfommen fein wirb, nicht außer Acht zu laffen ift, wenn von ber Arbeit ber richtige Gebrauch gemacht merben will, mag noch bie Darftellung ber Lehre von ben Gefellichaften bezeichnet werben. In S. 67 werben bie Grunbfate ber gemeinrechtlichen Gocietat bargeftellt und in ebenfo zwedmäßiger ale im Allgemeinen gutreffenber Beife bie Abweich= ungen biebon, welche nach bem beutiden Sanbelsgefegbuch für bie offene Sanbelogefellichaft gu beachten finb, bervor= gehoben. Siebei mare nun aber eine fcarfere Unterfcheib= ung zwifden ben nach bem beutiden Sanbelegefetbuch unb ben nach bem gemeinen und murtt. Lanbrecht gu beurtheilenben Gefellichaften und ein tieferes Gingeben nament= lich in bas Berbaltnif ber Gefellichaftes und Brivatglaubiger munichenswerth gemefen. In S. 67 ("bie Gefellfcaft"), welcher von ber gemeinrechtlichen Gocietat mit Ausfcheibung ber in ben SS. 68 u. f. befonbere behanbelten Sanbelegefellicaften fpricht, wirb vorgetragen : "Dritten gegenüber haften fur bie in Befellichafteangelegenheiten er= wachsenen Berbindlichkeiten bie Gefellichafter wie fur anbere Berbinblichkeiten mit ihrem gangen Bermogen, fie tonnen nicht etwa bie Glaubiger auf bas Gefellichaftevermogen beichranten, obwohl fie allerbinge verlangen tounen, bag biefes gunach ft angegriffen wirb und insbefonbere im Gantfall bie Gefellichaft und folgeweife im Fall bes Gante gegen fammtliche Gefellicafter bie Gefellichafteglaubiger ein Absonberungerecht am Gefellichaftevermogen haben". (G. 169).

Run gilt allerbings für bie offene hanbelsgesellfcaft, wie bekannt, nach Art. 122 bes D. S. G.B. ber Grundsak, baß im Fall bes Konturfes ber Grieflicaft bie Glaubiger ber Gesellschaft fich gunachft an bas Gesellschaftsvermögen ju halten haben und nur wegen bes Ausfalls aus bem Privatvermögen ber Gesellschafter ihre Befriebigung suchen

7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7

tonnen. Allein einmal ift biefer Grunbfat, welchen man vom Staubpunfte bes perfonlich baftenben Gefellichafters aus turg als ein Recht ber Ginrebe ber Boraustlage gegenuber ben Gefellicafteglaubigern bezeichnen tann, auf ben Rall bes Ronturfes ber Gefellicaft beidrantt: außerbem fann ber Gefellichafteglanbiger auch nach bem Deutschen Sanbelsgesethuch, wenn er nicht vorgiebt, bie Firma gu belangen, nach feiner Babl jeben einzelnen beliebigen Gefellicafter birett fur bas Gange in Unfpruch nehmen. 6 Cobann wirb es taum moglich fein, bie Unwenbbarteit bes in bem angef. Art. 122 bes D. S.G.B. ausgesprochenen Grundfages auch auf bie Berhaltniffe ber gemeinrechtlichen Societat nachjumeifen, mabrent nach ber angeführten Stelle ber Bert Berfaffer bie allgemeine Geltung biefes Grunbfabes ale felbitverftanblich angunch= men icheint. Gin Absonberungerecht ber Gefellichaftealaubiger im Ronfurfe bes Gefellicaftere bezüglich bes Befellichaftevermogens befteht ferner außer bem burch Urt. 119 bes Sanbelegefetbuche geregelten Berhaltnig ber Sanbelsgefellicaften jebenfalls nur fur bie in Urt, 65 bes Bfand-Entw.-Gef. fpegiell begeichneten, größtentheils jest unter bie Sanbelsgefellichaften fallenben Societaten, nicht fur alle übrigen, mobei gubem bie Unnahme eines burch Urt. 65 auch ben Gefellichafteglaubigern gemahrten Mb= fonberungerechts gegen ben Bortlaut bes Befeges, welches nur bon einem Absonberungerecht ber Gefellicaft, b. b. ber Gefellicafter fpricht, ausschlieflich auf einer Enticheis bung bes R. Obertribunals vom 11. Marg 1853 beruht, beren Begrunbung nicht unbebentlich ift. 7 Da ferner

6.77.79

<sup>6</sup> Art. 112 bes D. S.G.B. Brot. Musg. v. Lug, S. 216 u. f. Sabn Romment. S. 284. Lautenfolager, bas D. S.S.B. S. 71. Rote 9.

<sup>7</sup> Bal. Badter murtt, Br.R. B. 1. C. 628 R. 163. Gin Drud: fehler icheint es gu fein, wenn a. a. D. R. 20 gefagt wirb: "Das 5.8.8. Art. 22 gibt biefes Separationsrecht auch ben Glaubigern im Rall bes Ronfurfes ber Gefellicaft". Der Art. 22 bes 5.8.8.

nach ber ausbrudlichen Bemertung in bem Borworte auch bie neuen Juftiggefete berudfichtigt finb, fo mare fur bie Rechtsanwendung munichenswerth gewesen, bag ber Ginflug ber Ronfursorbnung auf biefe Grunbfate gezeigt und bas von bem Geltungstermin berfelben an in Birfung tretenbe wesentlich abmeichenbe Recht fury bargeftellt morben mare. Dieg ift burch bie Bermeifung auf S. 44 ber D. R.D., welcher neben bie Berweifung auf Art. 65 bes Bfand-Entw .- Gef. geftellt wirb, nicht genugent gefdeben. Es finbet fich fobann bei ber Darftellung ber Berhaltniffe ber offenen Sanbelegefellichaft noch weiter ber Grunbfats bes Urt. 40, letter Ubf. bes wurtt, Ginf, Gef. a. D. S. G.B. vgl. Urt. 122 bes D. S.G.B. ale geltenbes Recht auf= geführt, bag bie Privatglaubiger bes im Gant befinblichen perfonlich haftenben Gefellichaftere ben Gefellichafteglaubigern gegenüber ein Absonberungerecht an bem Privatvermogen ber Gefellichafter haben. Diefes Abfonberungerecht wirb nun aber burch bie D. Rontureorbnung aufgehoben 8 und tritt mit bem Geltungstermin bes Reichsgesehes außer Birfung. Es muß baber ju einem Difverftanbniß fuhren, wenn biegn in ber Rote 20, ohne auf bie Aufhebung bes Absonberungerechts ausbrudlich bingumeifen, bemertt mirb : "Das Rabere (vgl. Ginf.Gef. Art. 41-43 und Civil-Br.D. S. 910. fo mie bie funftige Reichstonfursorbnung S. 44) gebort in bie Lehre vom Ronturs". Sier hanbelt es fich nicht um bie nabere Musfuhrung eines an fich gelten= ben Grunbfabes, fonbern um bie Aufhebung beffelben, mit welchem ber angeführte S. 44 ber R.D. nichts gu thun bat.

Je unbebinger ber Werth ber vorliegenben Schrift und ihre Brauchbarteit nicht nur fur bas Rechtsftubiun, sonbern auch fur bie Rechtsanwenbung auerkannt werben

. . . . . .

enthält Richts hierher bezügliches und ber Art. 122 Sat 2 bes h.Geb. fpricht von einem Absonderungsrecht ber Privatglaubiger (vgl. N. 8), nicht der Gesellschaftsglaubiger.

<sup>8</sup> Bgl. Sarmen, Romment, ber R.D. S. 340, oben.

nug, um fo mehr ichien es Pflicht zu fein, bei ber Anzeige berfelben zu betwein und burch einige Beifpiele zu belegen, ab ber behandelte Gegenstand nicht überall erschaftelt ihr was nach bem Borwort auch nicht in ber Absicht bes herrn Berfassers lag und was gegenwärtig zu haben, seiner Arbeit ben richtigen Gebrauch und bie richtige Benrtheilung sichern wirb.

Bur Reform ber Gesetgebung über Attiengesellicaften. Gin Gutachten von A. Bacher, 2. Aufl. Stuttgart bei C. Bittwer 1877. 12° 25 S.

Diese kleine Schrift, erstmals vor balb 5 Jahren als "Mamyschit gebruckt nub in Kachteise" versanbt, eine Beantwortung ber von dem K. Ministerium des Innern an die Centrasselle für Gewerbe und Handel seinerzeit gestellten Fragen über die Resorm der Gesehgebung über Attiengesetschaften und zur Rechtertigung des Stiggenhaften und zur Rechtsetzigung des Etiggenhaften und zur Rechtsteitigung des Umfiandes, daß die Berhandlungen und Deschlisse der Siesendere Sozialpolitiker teine Beräcksigung fanden", als eine in Folge eines befristeten Auftrags am 5. Olt. 1873 seisgestellte Ginagsarbeit". Als Anlaß des Wiederabbrucks wird in dem zweiten Borworte bezeichnet, daß das Gutachten alleitig eine beställige Aufnahme sand und daß ich demacht die keichsgeseichgebung mit den darin behandelten Fragen beschäftigen werde.

Borangesicalt find bie Fragepunkte. Als Gefichtspunkte fur beren Beantwortung ftellt ber herr Berfaffer einige allgemeine Gabe voran:

1) Bon einer Ruffehr gu bem Spftem ber ftaatlichen Genehmigung und Oberaufsicht tonne nicht bie Rebe fein. Berufung auf bie Motive gu bem Gef. v. 11. Juni 1870.

2) Dagegen werben gur gejunden Regelung ber Attiengefetgebung, wenn man es nicht fur opportun halte, ben bisherigen Boben ber Gefetgebung zu verfaffen und auf ben Boben ber englischen, ameritanischen, italienischen und neueren belgischen binubergutreten, mas nach fo furgem Beftanbe bes Gefetes vom 11. Juni 1870 nicht gerecht= fertigt mare, brei Requifite geforbert,

a. bei volltommener Freiheit ber Stipulationen bes Grunbunge : Bertrage Ergwingung vollftanbiger Offentegung aller Elemente beffelben unb Berantwortung (wohl Berantwortlichfeit) ber Grunber als eines befonbern nicht in ben Aftionaren aufgehenben Rattore ber Attiengefellichaft gegenüber bei erwiesenem Mangel ber Offenheit, resp. bei falichen Mugaben;

b. bie Rontrole ber Berwaltung ber Gefellichaft burch ein Organ ber Aftionare mit Musichlug beffelben von ber Bermaltung, welches mit umfaffenben Rechten ausgestattet, aber auch ftritt normirter Berantwortlichfeit

au unterwerfen ift:

c. bie Garantie beftimmter unabhangig von ben Beidluffen ber Generalversammlung auszuubenber Inbi= vib nalrechte ber Aftionare, fowie bas Recht einer gu beftimmenben Minoritat, bei befcheinigtem Berbacht von Un= autommlichkeiten bei ber Grunbung und Bermaltung bie Reftstellung bes Sachverhalts burch eine gerichtliche Unter-

fuchung berbeiguführen.

Mus riefen Gefichtspuntten, welche allfeitige Buftim= mung finben werben und wobei nur beren Durchführung im Gingelnen Schwierigkeiten bietet, beantwortet ber Berr Berfaffer bie geftellten Fragen. Beguglich berfelben ift auf bie Schrift felbft ju verweifen, ba bie Antworten ohne ansführliche Begrunbung fo turg gefaßt finb, baß fie nicht in ein noch furgeres Refinme gufammengefaßt werben tonnen. Namentlich allen benjenigen, welche fich möglichft rafch uber bie enticheibenben Gefichtepuntte orientiren wollen, tann bie Ginficht biefer fleinen Schrift, bereit Reinertrag fur bas Dentmal auf bem Diebermalb beftimmt ift, empfoblen merben.

Die Strafgefebe bes Königreichs Bürttemberg mit alphabetischen Sadregister über biefelben und bie bamit in Berbindung fiehenben Gefebe, Berorbungen und Bertigungen mit Mingabe ber jur Untersuchung und Bestrafung jeber firasbaren Sandelung unfandigen Beborbe von Br. Brifd, Dberamtsattuar in Baiblingen. 2. Aust. 1877s. 219 6.

110010-1100

Der erfte Theil ber vorliegenben Gdrift enthalt bas bentiche Strafgefetibuch nach ber Rebattion bes Reiches fangleramte vom 26. Febr. 1876 und bas murtt, Boligeis ftrafgefetbuch vom 27. Dez. 1871. Um Ranbe bes Tertes find bei ieber einzelnen Strafanbrobung bie gur Enticheis bung guftanbigen Beborben, Gericht, 1 Dberamt, Ortebeborbe, Gemeinberath, Forftamt, gemeinschaftliches Oberamt, Rreis-Regierung, Rirchenkonvent, vorgefeste (Dienft) = Beborbe, Safenbirettion burch bie Unfangebuchftaben beigefügt, unb burch Beichen noch einige nach bem beftebenben Rechte geltenbe Untericheibungen in ber prozeffnglifchen Bebanblung erkennbar gemacht. Der zweite Theil ift ungefahr bas, mas man fruber einen Realinber genannt bat, alphas betifch georbnet, nur mit ber Abmeidnng, bag bei bem einzelnen Gegenftanb nicht ber Juhalt ber gur Unwenbung fommenben gefehlichen ober im Berorbnungemege erlaffenen Borfdrift angegeben, fonbern nur auf biefelbe bermiefen wirb. In ber vorliegenben zweiten Musgabe hat ber Berr Berfaffer ben bas Strafverfahren bor ben Ortebehorben betreffenben Unbang ber erften Unflage ans bem einlench= tenben Grund nicht wieber aufgenommen, weil baffelbe mit Einführung ber Reichsinftiggefete auf bem Grunbe bes Manbateverfahrens neu georbnet merben muß, mogegen an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ge wirde viellicift Rangem erwinigst gewesen sein, wenn hatt ber allgemeinen Bezeichnung "Gerigt" auch zugleich bie Bezeichnung be juffandigen Gerigts, Amis», Lands ober Schwugericht beigestigt worben ware, was für eine weitere Auflage bem herrn Bereiffer zur Erwägung empfossen wird.



junehmen ift, daß im Uebrigen, abgesehen von ber allgemeinen Eröffnung bes Rechtswegs an bie Strafgerichte gegen bie polizeilichen und abminiftrativen Strafbeldeibe, bie bisherigen Zuftanbigkeiten im Wesenklichen bieselben bleiben werben.

Benn ber Berr Berfaffer in bem Borworte gur erften Musgabe bie Unficht ausspricht, bag biefer Realinder bie Sanbausgaben über bie angeführten Strafgefete, einfdliefelich ber Bemerbeordnung erfege, fo fann bieg felbftver= ftanblich nur in einem befdrantten Ginne gemeint fein. Er erfett biefelben infoweit, als es fich nur um bie erfte Drientirung uber eine Frage bes Strafrechts im weiteften Sinn baubelt und wird baber namentlich ben Ortebeborben in ber Sauptfache genugen. Er ift jeboch allerbinge infofern eine nothwendige Ergangung auch ber Sanbausgaben ber angeführten Gefete, ale biefe in gablreichen Beftim= mungen auf fonft gegebene gefehliche Borfdriften und Berfügungen verweifen und ber Juber namentlich über bie letteren unter ben betreffenben Schlagwortern bie nothige Mustunft unter Bermeifung auf bie entfprechenben Stellen bes wurtt. Regierungeblatte und anberer Quellen ertheilt. Infofern ift es richtig, wenn ber Berr Berfaffer in bem angeführten Borwort feine Arbeit ale ein fur jeben Befiter bes Regierungeblatte unentbehrliches Silfebuch erflart.

Daß ber Ruben berfelben ertannt murbe, beweist ber Umfant, baß die erfte Auftage von 2000 Cremplaren, wie bas Borwort jur zweiten Auflage referirt, schon nach 5 Jahren vergriffen wurde. Da in biefer Zeit zahfreiche neue gesehliche Borschriften und Bersügungen ergangen sind, so erschieft abstief zweite Ausgabe in ihrer erweiterten Bestat auch sachtich volltommen gerechisertigt. Mit Recht bemertt ber herr Berfasse in isene zweiten Borwort hierüber, baß "ber Strom unserer Gesehgebung solche Zusammenssellungen burchaus unthwendig mache". Wenn aber ber herr Berfasser biefen Strom einen "un ner scholbe, bild fliesenben" nennt, so wird man boch im Intersell

MIler, welche bie Gefebe gu tennen und anzuwenben haben, hoffen burfen, baf biefer Ausbrud eine Spperbel und bag bie Strafgefetgebung fur eine langere Beit zur Rube gelangt ift. Allerbinge wirb übrigene bie nachfte Beit noch eine Reibe von Lanbesgeseben bringen, welche burch bie erlaffenen Reichejuftiggefete ohne einen Auffchub gu geftatten, nothwendig geworben find und bie behandelten Gegenftanbe berühren. Es ift zu munichen, bag bem Serrn Berfaffer balb burch bas Beburfniß einer britten Anflage Gelegenheit gur Berudfichtigung ber noch gu erwartenben Lanbesgefete gegeben wirb. Doch merben biefelben in einem Nachtrage ju ber gegenwartigen Auflage, ohne ben Gebrauch bes Gangen gu erichmeren, bearbeitet merben tonnen und baber ben Berth biefer Anflage in feiner Beife ichmalern. Die Bollftanbigfeit bes Realinber unb ber Rleiß, mit welchem alle Gebiete bes Rechts biebei berudfichtigt find, verbient bie borbebaltslofe Anerkennung: bie Bemerfung in bem Borworte gur zweiten Anflage, baß man "in biefem Sachregifter und in bem Sanbbuch ber ötonomifden Bermaltung ? fo ziemlich Alles finben tonne", ift baber, cum grano salis genommen, gang richtig. Um Schluffe feines Bormorte empfiehlt ber Serr Berfaffer feine neue Arbeit ben herrn Begirtobeamten und Orteporftebern, ben Berrn Richtern, welche in Butunft and mit Polizeifachen gu thun haben werben, fowie ben herrn Rechtsanwalten einer recht freundlichen Aufnahme. Bir tonnen biefe Empfehlung nur unterfluten.

Civilprozeg. Gefetgebung nebft Ginführungsgefet vom 30. Jan. 1877. Bon D. A. gimmermann. Berlin, Berlag von E. Grobe 1878. 408 S.

Die vorliegenbe Ausgabe ber Civilprozegorbnung 1 foll bem handgebrauche bienen. Deghalb murbe von einem

<sup>2</sup> Deffelben herrn Berfaffers, vgl. bie Anzeige in B. 18 biefer Beitfchrift G. 302.

<sup>1</sup> Bgl. 9. 18 6. 154.

speziellen Singehen in die Motive des Entwurfs und in bie Kommissionsberathungen abgesehen, wohl aber darau gestatten, wie der Bertassire in dem Borwort demertt, die bezalgtieden Stellen aus dem Gerichtsversassiungsgeseh, der Strasprozesperdnung, der Reichsfontursordnung sowie anderer einschlägiger Reichsgesehe theils in texto, theils im Auszug wieder zu geben, sowie auf Parallessiellen zu verweisen. Was man von einer solchen Handusgabe erwarten kann, schnell orientirende, kurze das Berständniss bes Gesehes erleichternde Rotigen, bequemes Format, beutlicher Drud und forgsätliges aphabetissies Inhaltsregister ift in dieser Ausgabe geboten. Preis 6 A.

Drudfehlerberichtigung: S. 113 3. 3 von unten L. Dr. Sobbad.

## Inhaltsüberficht.

|                                                                                                                                                                                                                         | જતા ક |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bur Lehre von ber Commanbitgefellichaft auf Attien: Rechts-<br>verbatnig ber Gefellichaftsglaubiger ju ben Commanbitift-                                                                                                |       |
| Attionaren. Bon herrn Rreisrichter G. Bfiger in Ulm Mittheilungen aus ber Rechtfprechung bes Berwaltungsgerichts-                                                                                                       | 161   |
| hofs. Bon herrn Staatsminifter v. Gegler                                                                                                                                                                                | 192   |
| (Felbwegegefet vom 26. Märg 1862 Art. 18) Art. 10 bes Gefetes über bie Berwaltungsrechtspflege. Riff. 2. 8. Unterflütungswohnftigefet. a) Art. 4 und 7                                                                  | 194   |
| bes württ. Ausschrungsgeseiges. b) §, 65 Ziff. 1 bes Unterftütungswohnstigesetes § 2 bes<br>Einführungsgesetes. Begriff ber öffentlichen Armen-                                                                         | 195   |
| unterftütung                                                                                                                                                                                                            | 197   |
| o) §, 34 bes Reichsgesehes. Anmelbung des Anspruchs.<br>Art. 10 des Gesehes über die Berwaltungsrechtspfiege.<br>3ff. 7. Abgaben ober Leistungen für Gemeinben und<br>Korporationen. a) Berpflichtung der Staatsfinanz- | 200   |
| verwaltung zu Rirdenfosten b) Gemeinde und Rorporationssteuerpslicht von Egergier-                                                                                                                                      | 202   |
| plagen                                                                                                                                                                                                                  | 210   |
| ausfagen über Benütung bes Begs. Begweifer                                                                                                                                                                              | 211   |
| b) Begbauftreit ober polizeiliche Berfügung?                                                                                                                                                                            | 282   |
| c) Deffentliche Fußweggerechtigkeit                                                                                                                                                                                     | 234   |
| Aufhebung einer Gemeinbeweibe                                                                                                                                                                                           | 287   |
| Art. 18 des Gefetes vom 16. Dez. 1876. a) Bauface . b) Incameration und Excameration eines Stifts. Bebeut- ung ber ftanbesherrlichen Deklarationen für die Ord-                                                         | 245   |
| nung ber Rechtsverhaltniffe                                                                                                                                                                                             | 245   |
| c) Baufache. Straße                                                                                                                                                                                                     | 267   |
| d) Bauface. Buftanbigfeit bes Bermaltungegerichtshofs                                                                                                                                                                   | 268   |
| e) Rauface. Ruganglickfeit                                                                                                                                                                                              | 270   |

VI. Bur neuen murttembergifden Debiginaltage . . . .

308

## Bur Rehre von der Commanditgefellschaft auf Ahtien:

Rechtsverhaltniß ber Gefellschaftsgläubiger gu ben Commanbitift-Aftionaren.

Bon herrn Rreisrichter S. Bfiger in Ulm.

In Um bestand seit dem Jahr 1873 unter ber Firma "Spar» und Erebitverein" eine Commanditigestuffast auf Attien; das Commandbitsten Schaft von 500 000 ft. war in 100 Attien zu 5000 ft. zerlegt; eine bezahlt waren nur 25% bes Rominalbetrags; die weiteren Mittet zum Geschästebetrieb (Bante und andere Geschäster) wurden durch Anlehen beschafft, für welche Obligationen auf ben Inhaber ausgegeben wurden. Begäglich der Ginzahlung auf die Attien bestimmte der §. 10 ber Statuten:

"Der Betrag ber Aftien ift mit 25% einbezahlt unb

mit 75% burch Werthpapiere gebedt".

Letteres war unwahr, fofern bie "Werthpapiere" nichts Anderes als Schulbicheine über ben nicht einbegablien Betrag ber Attien maren.

"Sollten weitere Baareinzahlungen nothwendig werben, so ift auf ben Antrag ber perfonlich haftenben Gefellsschafter von bem Aufsichtsrath Beschluß zu fassen.

Sofort werben folde Einzahlungen je mit 10—15% minbeftens 4 Bochen vor bem Zahlungstermin ben Befellichaftern perfonlich ober burch refommanbirte Briefe angeftinbigt."

Der erste, nicht auch ber zweite Absat bieses §. 10 wurde in bas handelsregister eingetragen und veröffentlicht. Wirtemb. Archiv 10., XIX. Bb., 2. Abis.

Im Jahr 1875 wurde gegen bie Geselliciaft und bie perfontich haftenben Gesellicafter ber Gant erkant; ein Theil ber Attionare bestritt seine Berbindichteit, bie rudffanbigen 75% bes Attienbetrags sofort zu bezahlen, nuter Berusung auf ben angeführten §. 10 ber Statuten; ber Staubigerantschuß machte behhalb gegen bieselben Rlagen anhängig; bie erste war gerichtet gegen einen Beichner von 4 Attien mit ber Klaabitte:

"zu erkennen, baß ber Beklagte fculbig fei, bie Summe von 15 000 fl. in bie Gantmaffe bes Spar-

und Grebitvereins gu bezahlen".

Begründet wurde biefes Gefuch mit ber Ausführung, bag ber Betlagte "aur Rachaftlung biefer Beträge fowohl nach ben Beftimmungen bes Gefellichaftsvertrags als nach benen bes gemeinen Rechts und bes Sanbelsgesehbuchs berpflichtet fei".

Der Kreisgerichtshof zu Ulm verurtheilte ben Beklagten, indem er unter himveis auf Art. 184 bes H. S. B. B. anssischte, daß ber S. 10 ber Statuten nur für das interne Berhältnig zwischen ben Commandbitiften einerfeits und ben personlich haftenden Gesellschaftern andrerseits Bedeutung haben tonne. — Auf erhobene Berufung wies bas Landes-Oberhandelsgericht die Klage zur Zeit ab; die Gründe zu bem Urtheil sagen:

"Die Klage ist vom Glaubigerausschuß im Gante bes Spare und Erebitvereins erhoben und auf Bezahlung ber gesorberten Summe in die Gantmasse ber Gesellschaft gerichtet. Der eingeklagte Auspruch ist somit bie ber in Gant geratsenen Gesellschaft zuschende und nummehr zu ihrer Gantmasse gehörige Forberung an ben Beklagten auf

Einzahlung feiner rudftanbigen Ginlage.

Der Inhalt biefer vom Betlagten an sich anerkannten Forberung wird ber Gesculfchaft gegenüber durch ben § 10 ber Statuten bestimmt. Siebei steht der Art. 184 bes H.S., de, ber Gittigkeit bes Schlipsjages bieses § 10 nicht im Weg. Denn wenn gleich biefer Artiftet auf bas Rechts-

verfaltniß ber Gesellschaft zum Zeichner einer Aftie sich bezieft und das, was in bemfelben über die Unzulässigsteit ber Entlassung bes ursprünglichen Zeichners bestimmt ift, auch auf solche Wockalliaten ber Gingabinng auszubehnen ift, welche die Haftverbindlichteit aus ber Zeichnung illusforisch machen und beshalt in ibrer Wirtung einer Entlassung des Zeichners von seiner Haftung bes Zeichners von seiner Haftung bes Zeichners von seiner Haftung des Zeichners von seiner Haftung in wird boch jedeusfalls, wie Aldgerin selbst nicht verteunt, burch die Bestimmung des Schlinsfabes des §. 10 das Interesse von Bestimmung des Schlinsfabes des Scholen und ind wird bei Bestimmung des Schlinsfabes des Scholen und ind wird der Glandbeten gefährbet, es fann daßer bessen Unstlitzefeit aus biesem Artistel nicht abgeleitet werben.

Rlägerin bestreitet auch nicht, boß vor bem Santausbruch ber Bellagte zu biefer Ginzassung nnr gegen Ginhaltung ber Bestimmungen bes §. 10 ber Statuten verpflichtet war. Die Ginleitung bes Gantverscherens ist aber nicht gerignet, bie Anwendbarteit biefer Bestimmung der eingeklagten Forderung gegenüber ausgunschiessen".

Dieß wird naher ansgeführt, insbesonbere burch ben wiederholten himweis barauf, bag bie Glaubigericaft auf Begahlung ber Einlage nicht ans eigenem Recht flage, sonbern nur bie Rechte ber Gesellichaft gegen ben Beklagten geltend mache. Gobann fahren bie Grinbe fort:

"hienach tann babingestellt bleiben, ob bie Datverbinblichfeit bee Zeichnere einer Attien-Commanditgelischeiben Statuben, ogenüber durch Bestimmungen, wie die in §. 10 ber Statuten, nicht beschänkt werden tann, ob überhauft und unter welchen Boranssehungen ein unmittelbarer Anspruch der Gläubiger an ben eingelnen Zeichner einer solchen Geschlichaft besteht. Denn da den Gegenstand der Klage nicht der etwa den Gläubigern diere gegen den Bestlagten, sondern der hievon verschiedene, der Seschlichaft ihm gegenüber nietzen berbeitelbaft ihm gegenüber nietzen beiten dem Betracht, sondern der Gläubigern gegenüber Bestlimmungen des §. 10 den Gläubigern gegenüber sieter rechtliche Wilflamenig juster sieter bei gegen bier teine rechtliche Wilflamenigen des §. 10 den Gläubigern gegenüber sieter rechtliche Wilflamenig juster sieher seine rechtliche Wilflamenigen gegenüber sieher rechtliche Wilflamenig juster miest von der bei bei bei den Verlichte gegenüber nicht in Betracht, aus der Verlich werden bei bei den Bestimmungen des §. 10 den Gläubigern gegenüber sieher rechtliche Wilflamenig justermen sollte.

Auch abgesehen von bem hienach nicht erheblichen Umftanb, bag nach Ginleitung bes Gante über bie Befellichaft beren Glaubiger bie Rechte berfelben ausuben, liegt im Gantanebruch fein Grund ber Aufhebung bes Schluffates bes S. 10 ber Statuten. Denn ce bilbet biefer Gant ein felbftanbiges Berfahren gur Befriedigung ber Gefellichafteglaubiger aus bem Gefellichaftevermogen. Bu bicfem Bermogen geboren, wie anbere Guthaben ber Gefellichaft, fo auch bie Forberungen auf Gingahlung ber rudftanbigen Ginlagen. Es ift nun aber nicht abgufeben, weghalb bie Ginleitung bes Gantverfahrens gegen bie Regel, nach welcher ber Gant auf ben Inhalt ber Guthaben bee Bemeiniculbnere obne Ginfluß ift, bie Unwirtfamteit berjenigen Befchrantungen, unter benen Betlagter bis babin Statutenmaßig haftete, gur Folge baben follte.

Diefe Rolge mare allenfalls bann begrunbet, wenn nach ber Abficht ber Parteien bie im Schluffat bes S. 10 ber Statuten enthaltenen Bestimmungen nur fur weitere mabrent bes Fortbetriebs bes Beichafts ber Gefellichaft nothwendig geworbene Gingablungen und nicht fur folde gelten follten, welche erft nach bem Gantausbruch eingeforbert merben. Daf bieft ber Ginn ber angeführten Beftimmung fei, ift aber meber flagerifderfeite behauptet, noch aus bem Inhalt bes S. 10 bei feiner allgemeinen Raffung abzuleiten."

Die von ber Rlagerin gegen biefes Urtheil erhobene, auf Art. 733 3. 15 ber C. Proc. D. geftuste Richtigfeiteflage wurde vom Reichs-Oberhandelsgericht verworfen aus folgenben Grunben:

"Die Richtigfeitotlage führt aus:

Die Aftienzeichnung begrunbe eine Berbinblichfeit bes Beichnere nicht bloß gegen bie Aftiengefellichaft, fonbern auch gegenüber Allen, bie mit biefer Gefellichaft tontra= biren, und biefe Berbinblichfeit bes Beichnere gegen bie Glaubiger ber Gefellichaft werbe angezogen, wenn bie Gefellichaft in Ronture gerath und bie Befriedigung ber Stäubiger die Beiziehung des Commandit-Kapitals verlange, daßer lage die Gläubigerschaft der in Gant gerathenen Attiencommandigeschlichaft auf Bezahlung der Einlagen traft eigenen Rechts und mache nicht blig die der Beschung der Beicht gegen den Zeichner zustehenden Rechte geltend. Die Beschänfung dieses eigenen Rechts der Gläubiger durch §. 10 der Statuten sei unvereindar mit Art. 182 des S. G. B.

Diefes ift nicht gutreffenb.

Die Mitienzeichnung begründet eine Berpflichtung zur Bahlung der gezeichneten Summe nur gegen die Gescuschaft; benn der Bertrag, welcher durch die Zeichnung geschlossen wird, wird geschlossen nur zwischen dem Zeichner und der Gescullschaft und nöthigensalls verwirflicht durch die actio pro socio.

Ein Anspruch ber Glaubiget ber Gesellschaft auf Eingaflung ber gezeichneten Summe gegen ben Zeichner tonnte nur auf unmittelbare gesehliche Bestimmung fich stuben, an einer solchen Bestimmung fehlt es aber ganglich, insbesonbere ift sie nicht enthalten in Art. 150, 173, 184 bes S.G.B.

Bgl. Renaub, Recht ber Attiengefellichaft 2. Aufl. S. 864 ff.

Es gibt gesehliche Beschräntungen der Besugnis der Attiencommandigesetlisches, inder dem Geschlächgestellisches eine Geschlächgestellisches eine Aufleichgestellisches des Erbot der Entlassunder Betweite geschen Betweite Bereitlich und bei Mitgliede einer Attiencommandigesellschaft durch dies on der Berpflichtung den vollen Betrag der Attie einzubegabten: Art. 184, 197". (es solgt der Hinveis auf ähnliche Bestimmungen in Art. 203 und 204 des H.G.), "Meer dies Beschäntungen sind etwas ganz Anderes als Konstitutung eines selbssändigen Rechts der Cläubiger auf Einzahlung der Einlagen; neben einem solchen Rechtswären die in den Art. 184, 197 ausgestellten Beschänftungen ganz überflässig, das sie ausgessellten Beschänftungen ganz überflässig, das sie ausgessellt find, spricht

Bgl. Thol, Sanbelerecht I. S. 153, 188 (5. Muft.). Der Commanbitift-Aftionar haftet, wie ber Aftionar, aus feiner Zeichnung nur ber Gefellichaft und nur nach Dafgabe ber Statuten; insbefonbere Urt. 184 5.G.B. fpricht es fur ben Commanbitiften aus, bag ber urfprungliche Zeichner gur Gingablung bes Rudftanbs an bie Befellicaft verpflichtet fei, und bamit ift von felbit gegeben, bag er es nur nach Maggabe ber Statuten fei; benn biefe find ber Gefellicaftebertrag, auf melden eben ber Unfpruch ber Gefellicaft fich grunbet. Uebrigens fagt bas fur bie Aftiengefellicaft ausbrudlich Urt. 219 bes 5. G.B.: ber Aftionar ift nicht ichulbig, an ben 3meden ber Gefellichaft und gur Erfallung ihrer Berbindlichteiten mebr beigutragen, ale ben fur bie Aftie ftatntenmakig gu leiftenben "Beitrag", und es ift unbebentlich, bie Beftimmungen bes S.G.B. baruber, wem und in welchem Umfang ber Attionar aus ber Zeichnung hafte, angumen= ben auf ben Commanbitift-Aftionar, ba biefe Beftimmungen ihren Grund nicht in bemienigen baben, mas ben Unterfchieb zwifden ber Att.=Gef, und ber Com .= Aft .= Gef. macht. Daß in S. 10 ber Statuten nicht eine Entlaffung ber Commanbitiften aus ibrer burch bie Reichnung begrunbeten Berbinblichfeit im Ginn bes Art. 184 liegt, bebarf teiner Ausführung; biefer S. 10 befdrantt nicht bie einmal begrunbete Berbindlichfeit binterber, fonbern ertlart icon bie urfprungliche Berbindlichfeit fur eine nur (zeitlich) beidrantte; ber Betrag ber Zeichnung und bamit bas Aftiencommanbitfapital ift burch biefe Beftimmung ber Statuten von vornberein verminbert."

- P TOTAL

Burben bier zwei übereinftimmenbe Urtheile borliegen, fo mare es vielleicht ein allgu gewagtes Unternehmen, bie Richtigfeit ber vom Lanbes- und vom Reichsoberhanbelsgericht ausgegangenen Entscheibungen in Zweifel ju gieben. Malein ein Blid auf bie Grunbe gn bem einen unb gu bem anbern Urtheil zeigt, bag bas eine und bas anbere Bericht feineswege eine und biefelbe Rechtsfrage entichieben bat, vielmehr hat bas Lanbesoberhanbelegericht ausbrudlich bie Enticheibung aber biejenige Frage abgelebnt, über welche fich bas Reichsoberhanbelegericht allein ausgesprochen hat, - über bie Frage, ob bem Glaubiger einer Commanbitattiengefellichaft ein biretter Unfpruch gegen ben Com= manbitift-Attionar guftebe -, indem es angenommen bat, in ber Rlage fei nur ber Aufpruch ber Gefellichaft gegen ben Commanbit-Attionar geltenb gemacht; burch bic Rlagbegrundung war biefe Unnahme fdwerlich gerechtfertigt; iebenfalls bat bie Rlagerin in ber Richtigfeitetlage ausgesprochen, bag fie (auch) ben biretten Anfpruch ber Glanbiger gegen ben Aftionar verfolgt haben wolle; es mare bei biefer Sachlage von ihr torretter gewesen, gunachft Graangung bee Urtheile bee Lanbesoberhanbelegerichte gu verlangen und, wenn biefe verweigert wurbe, Dichtigkeitsflage auf Grund ber Biff. 12 bee Art. 733 ber wurtt. C. Broc. D. ju erheben; erft wenn bas Lanbesoberhanbels= gericht über bie Frage bee biretten Unfpruche geurtheilt hatte, mar bas Reichsoberhanbelsgericht in ber Lage, bie in biefer Richtung erhobene Dichtigkeitotlage gu prufen. - Das Lanbesoberhanbelegericht icheint feine Annahme, bag nur ber Unfpruch ber Gefellichaft gegen ben Aftionar Gegenftanb ber Rlage fei, lediglich barauf ju ftuten, bag bie Gingahl= ung ber eingetlagten Summe "in bie Bantmaffe ber Gefell ichaft" verlangt wurbe, - eine Schluffolgerung, bie nur unter ber Boransfehung richtig mare, bag ber birette Unfpruch ber Glanbiger an ben Commanbitift= Aftionar nicht innerhalb bes gegen bie Gefellichaft einge= leiteten Gantverfahrens, nicht von ber Glaubigerichaft ober

ihren Bertretern, versofgt werden tönne: eine prozessuafische Frage, die mit der materiellrechtlichen Frage nach der Existenz eines solchen Anspruchs eng zusammenhängt. — Die Kritif der mitgetheitten Entscheidungen, deren praktische Debentung sich aus dem Berlauf der Erörterung ergeben wird, hat sich dem nit solgenden Fragen zu befassen.

I haftet ber Commanbitift-Attionar nur ber Gefellsichaft ober haftet er auch ben Gefellichafteglaubigern?

wenn letteres:

II. Was ift ber Inhalt bes Anspruchs ber Gläubiger gegen ben Attionar?

III. Unter welchen Borausfetjungen und in welcher Form tann biefer Aufpruch gerichtlich verfolgt werben?

I. Das Reichsoberhanbelsgericht stützt bie Verneinung eines bierkten Anspruchs ber Gesellschaftsgefabiger gegen ben Commanbitistenktionar vor Allem barauf, daß es an einer zur Begründung eines solchen Anspruchs erfordertichen unmittelbaren gefestichen Bestimmung gänzlich selbe, daß eine solche insbesondere in Art. 184 des J.G.B. uicht enthalten sei, — es wird sogar dieser Artikel zum Beweis der Nichtezistenz des fragtichen Anspruchs ins Feld gestistet. — Die einsache Betrachtung der Struttur des Janbelsgesehuchs wird den Beweis liesern, daß weder, wie die Klägerin will, die Existenz —, noch auch, wie das Reichsoberhandelsgericht anninunt, die Nichtezistenz des direkten Anspruchs aus dem Artikel 184, abgeleitet werden kann

Das zweite Buch bes H.B., "Bon ben Hanbelsgesellscheiten" hanbett in brei Titeln von ber offenen Hanbelsgesellschift, von ber Commandit-Gesellschaft und von ber Aftiengesellschift. Der erste Titel "von ber offenen Hanbelsgesellschift zerfällt in sechs Abschnitte: 1) Bon ber Errichtung der Gesellschaft Art. 85—89; 2) Bon dem Rechtsverhältnis der Gesellschafter unter einander, Art. 90—109; 3) Bon dem Rechtsverhältnis der Gesellschaft zu dritten Bersonen, Art. 110—122; 4) Bon der Auflofung ber Gefellicaft und bem Mustreten einzelner Gefellicafter aus berfelben, Art. 123-132; 5) Bon ber Liquibation ber Gefellicaft, Art. 133-145; 6) Bon ber Berjahrung ber Rlagen gegen bie Gefellichafter, Art. 146 bis 149. - Der zweite Titel gerfallt in zwei Abidnitte: "Bon ber Commanbitgefellichaft im Allgemeinen" unb "Bon ber Commanbitgefellichaft auf Attien inebefonbere". Unterabidnitte find bier bom Gefet außerlich nicht gemacht, allein mir tonnen folde - gunadft im erften Abidnitt gang ebenfo und gang mit benfelben Ueberfdriften wie bei ber offenen Gefellicaft machen; 1) Errichtung: Art. 150 bie 156; 2) Rechteberbaltniß unter einanber: Art. 157 bie 162; 3) Rechteverhaltniß ju Dritten: Art. 163-169; 4) Auftofung: Art. 170 und 171; 5) Liquibation unb 6) Berjahrung: Art. 172. - Diefelbe Gintheilung auf ben Abichnitt "Bon ber Commanbit-Gefellichaft auf Aftien inebefonbere" angewenbet ergibt folgenbee Refultat; 1) Errichtung: Art. 173-179; 2) Rechteverbaltnik unter einander: Art. 180-195; 3) Rechteverhaltniß ju Dritten: Mrt. 196-198; 4) Auftofung . Art. 199-204; 5) Liquis bation: Art. 205; 6) Berjagrung - - . 3m britten Titel bagegen, "Bon ber Attiengefellicaft" ift biefe Gin= theilung gang verlaffen; ber zweite Abichnitt biefes Titels hanbelt von bem Rechteverhaltnig ber Aftionare; ber erfte wie ber lette Artitel biefes Abidnitte bezieht fich auf beren Rechteverhaltnig unter einanber; fofern ber Abichnitt auch Beftimmungen über bas Rechtsverhaltniß gn britten Berfonen enthalt, find fie in feiner Beife bon benjenigen über bas Rechtsverhaltniß unter einanber ausgeschieben. Es ift bieß fur unfere Frage nicht ohne Bebeutung; bas Reichsoberhanbelsgericht beruft fich bafur, bag ber Glaubiger ber Commanbitattiengesellicaft feinen Unfpruch gegen ben Commanditift:Aftionar habe, auf ben Art. 219, wonach ber Aftionar nicht ichulbig ift, zu ben 2meden ber Befellicaft und gur Erfullung ihrer Berbinblichfeiten mehr beigutragen, ale ben fur bie Aftie ftatutenmagig gu

leiftenben Beitrag; ift nun aber aus bem Aufbau bes Gefetes in feiner Beife ju entnehmen, ob ber Gefetaeber bier eine Beftimmung fur bas Rechteverbaltnif ber Aftionare unter einanber ober aber eine folde für bas Rechteverbaltniß gu Dritten geben wollte. fo faut bie Beweistraft biefes Artitels fur bie Richt=Berhaft= ung bes Commanbit-Aftionars gegenüber ben Glaubigern aufammen. - Unverfennbar ift bagegen bie Bebeutfamfeit ber Glieberung in ben Beftimmungen über bie offene Befellichaft, bie Commanbitgefellichaft "im Allgemeinen" und bie Commanbitgefellicaft auf Aftien "inebefonbere". Bu= nachft ein Bort über bas Berhaltniß ber beiben legeren Begriffe ju einanber: icon bie Ueberichriften ber beiben Abichnitte beweifen, bag bie zweite Befclichaft nur eine Unterart ber erfteren ift; und barans folgt, bag bie fur bie Commanbit-Gefellicaft im Allgemeinen gegebenen Borfdriften and Unwenbung finben muffen auf bie Commanbit-Aftiengefellichaft, foweit nicht ber zweite Abidnitt fur biefe ausbrudlich etwas Unberes beftimmt; insbefonbere folgt baraus, bag bezüglich ber Berjabrung fur bie Commanbit-Attiengefellichaft gang basfelbe gilt wie fur bie einfache Commanbitgefellichaft. - Bas nun gunachft ben Mrt. 184 angeht, fo gebort biefer bem zweiten Abichnitt an: "Bon bem Rechteverhaltniß ber Befellichafter unter ein anber" und bamit ift jebe Argumentation aus biefem Artifel fur ober gegen ben biretten Unfpruch ber Glanbiger ausgeschloffen. Umfomehr beweifen fur bie Statthaftigfeit biefes Unfprnche ju Folge ber bervorgehobenen Glieberung bes Gefetes einige anbere Artitel. Die Urt. 163-169 bilben ben Abichnitt: "Bon bem Rechteverhaltniß ber Commanbitgefellicaft zu britten Berfonen"; ift bie Commanbitgefellichaft unzweifelhaft teine nnn inriftifche Berfon, ber obige Ausbrud ift alfo gleichbebeutenb mit: "Bon bem Rechtsverhaltnig ber Gefellichafter, b. i. bes Complementare und bes Commanbitiften, ju britten Berfonen"; ware aber ber eine Gefellichafter, ber Comman= . bitift ben Gesellschaftsglanbigern in keiner Beise unmittels bar verhaftet, so ware es gum minbesten sonberbar, von bem Rechisverhaltniß ber Gesellschafter zu britten Bergonen zu reben. Zum Ueberfluß bestimmt aber ber Art. 165:

"Fur bie Berbinblichkeiten ber Gefellichaft haftet ber Commanbitift nur mit ber Ginlage und soweit biefe nicht

eingezahlt ift, mit bem verfprochenen Betrag".

Thol freilich ! itellt unter Berufung auf eben biefen Artitel und auf ben Art. 256 \* ben Cat auf: "Die fbritten Berfonen gegenüber] verpflichtete und berechtigte Berfon ift lebiglich ber Complementar, fowohl bei ber ftillen Gefellicaft ale auch bei ber Commanbitgefellichaft"; allein au biefer Bebanptung tonnte Thol mobl nur burch feine bier wie anbermarte bervortretenbe Unimofitat gegen bas Banbelsgefegbuch begm. gegen beffen Rebattoren berleitet werben, welche ibn nicht bloß bie wirklich vorhanbes nen Mangel mit Scharffinn ertennen, fonbern auch ba Rebler feben laft, mo feine find; benn bag ber Urt. 165 fo ziemlich bas gerabe Gegentheil von bem Urt. 256 ausfpricht, fann tein unbefangenes Muge vertennen. Fur wen übrigens ber birette Anfpruch bes Glaubigere gegen ben Commanbitiften burch ben Art, 165 noch nicht vollständig bewiesen fein follte, ber wirb biefe Ueberzeugung boch erlangen burch Urt. 172 bes S.G.B .:

"Bas bei ber offenen Gefelldagt . . . über bie Berjamma ber Rfagen gegen bie Gefellicafter bestimmt ift, gitt auch bei ber Commanbitgefellicaft in Betreff aller "Gefellicafter".

Bezüglich ber offenen Gefellschaft aber beftimmt Art. 146:

<sup>1</sup> Sanbelsrecht §. 43 a ; 4. Aufl.

<sup>2</sup> Diefer Artitel bestimmt für bie "ftille Gefellicaft":

<sup>&</sup>quot;Aus ben Gefchaften bes Sanbelsgewerbes wirb ber Inhaber besselben bem Dritten gegenüber allein berechtigt und verpflichtet".

"Die Rlagen gegen einen Gefellchafter aus Ansfpruchen gegen bie Gefellichaft verjähren in 5 Jahren" u. f. w.

Damit Ansprüche gegen bie Gesellichaft bem Commanbitiften gegeniber verjähren tonnen, muffen sockoler verjähren tonnen, muffen sockoler erflident. — Bas nun die Art. 163—169 und 172 für die einfache Commanbit-Gesellichaft bestimmen, das gilt auch für die Commanbit-Gesellichaft, soweit nicht die Art. 196—199 etwas Alweichenbes sessischen; wenn eine der für die einfache Commandit-Gesellichaft gegebenen Bestimmungen hier seinf in bestimmungen bier seinf in bestimmungen bier seinf in bestimmungen bier seinf in bestimmungen bier seinf bestimmungen bier seinf bestimmungen bier seinf auf bie Commandit-Altiengesellichaft seine Bestimmung auf die Commandit-Altiengesellichaft seine Anwendung leide; die Anwendbarkeit mußte ausdrücklich ausgeschlossen sein, die fit aber weber bezüglich des Art. 165 noch bezüglich des Art. 172 der Rall.

Gegenüber biefen gang pofitiven Ausspruchen fur bas felbstänbige Recht ber Glanbiger tann basjenige nicht in Betracht tommen, was bas Reichsoberhanbelsgericht baraus abguleiten versucht, baf bas Sanbelsgefetbuch gemiffe Beidrantungen ber Aftiencommanbitgefellicaft gur Giderung ber Glaubiger enthalte; bie Beftimmungen ber Urt. 197, 103 und 204, maren nach ber Unnahme bee Reichsober: hanbelegerichte neben biefem felbftanbigen Recht gang überfluffig, - alfo fei bie Grifteng bee letteren gu verneinen. Diefe an und fur fich icon febr gewagte Beweisführung ift um fo unftatthafter, ale bie Art. 197 Abf. 1 unb 203 fur bie Commanbit-Aftiengefellichaft eben bas bestimmen, mas ber zweite Abfat bes Art. 165 fur bie cinfache Com: manbitgefellichaft borichreibt; bielt nun ber Gefengeber biefen ameiten Abfat bee Urt. 165 neben bem bie uns mittelbare Berpflichtung bes Commanbitiften gegen ben Befellichafteglaubiger aussprechenben erften Abfat fur nothwenbig ober zwedmagig, fo tann offenbar baraus, bag er fur bie Commanbit-Attiengefellichaft zwar ben Inhalt

de s' mis.

bes zweiten —, nicht aber auch ben Inhalt bes ersten Absahes bes Art. 165 wiederholt, nicht gesolgert werden, daß ber erste Absah sur bie Commandie Atteingesellschaft teine Geltung haben sollt. — Bollends nicht einzusehen ist, in wiesern der Art. 204 mit dem selbständigen Recht der Gläubiger nicht im Einklang stehen sollt neben diese biesen selbständigen, aber beschaften kecht gegen fammtliche Commanditisse Atteinder wird in biesem Artikel noch die sollt da rische Haftung der Aufsstathsmitglieder für gewisse Pflichversaumnisse, inebesendere dasst statut, daß sie eine Zuwiderhanblung gegen die Borschiften des Art. 197 gescheben alssen.

II. Der Commanbitifi-Aftionar haftet nicht nur ber Gefellicaft, fondern auch ben Gefellicaftisglaubigern; es fragt fich nun: wodurch unterscheitet fich der Anfpruch ber Gefellicaftsglaubiger von bem Anfpruch ber Gefellicaft acaen ben Mitienar?

Das Reichsoberhanbelsgericht ftellt an bie Spige feiner Ausführung ben Gat: "Die Aftienzeichnung begrunbet eine Berpflichtung gur Bablung ber gezeichneten Gumme nur gegen bie Gefellichaft" und bieg wirb nachber babin variirt: "ber Commanbitift = Aftionar haftet, wie ber Aftionar, aus feiner Beidnung nur ber Gefellichaft und nur nach Dafgabe ber Statuten". - Der eine unb ber anbere Sat ift volltommen richtig; ber zweite Sat wirb erft unrichtig burch Sinweglaffung ber Borte "aus feiner Beichnung"; biefe entscheibenben Borte aber lagt bas Reichsoberhanbelsgericht gang außer Acht, und legt feiner Enticheibung einfach ben Gat ju Grund: "Der Aftionar haftet nur ber Gefellichaft und nur nach Dage gabe ber Statuten". - Die Unhaltbarteit biefes Sages lagt fich unfchwer aus ben eigenen Musfuhrungen bes Reichsoberhanbelsgerichts nachweifen.

"Der Bertrag, welcher burch bie Zeichnung geschloffen wirb, wird geschloffen nur zwischen bem Zeichner und ber Gefellichaft und notigigenfalls verwirllicht burch bie actio pro socio;" - wieberum ein gang unbeftreitbarer Gat: ber in ber Aftienzeichnung liegenbe Abichluß bes Gocietatepertraas begrunbet eine Berpflichtung (gur Bablung ber gezeichneten Gumme) nur gegen Denjenigen ober Diejenis gen, mit benen er gefchloffen ift; allein biefer Gat, ber nur eine Unwendung bes allgemeinen Cabes ift. bag ein Bertrag regelmäßig nur unter ben Rontrabenten Bervflich= tungen begrunbet, ift burchaus feine Befonberbeit ber Commanbit-Aftiengefellichaft, er gilt gang ebenfo fur bie Aftiengefellichaft, fur bie offene Gefellichaft, fur bie einfache Commanbitgefellicaft. - Benn A und B übereintommen, baft jum gemeinsamen Betrieb eines Frachtgefcafts A bie Bferbe, B bie Bagen liefern folle, und wenn fie ihre Ge= \* fellicaftofirma in bas Sanbeleregifter eintragen laffen, fo bat A gegen B bie actio pro socio auf Stellung ber Bagen, B gegen A biefelbe Rlage auf Stellung ber Bferbe, aber teine brite Berfon tann barauf flagen, bak A bie Bferbe und B bie Bagen ftelle; aus bem Go: gietatevertrag werben nur A und B berechtigt unb perpflichtet. Wenn aber C mit A einen Frachtvertrag foliefit, fo haften ibm fur alle aus biefem Bertrag ent= fpringenben Berbinblichfeiten ber Gefellicaft beibe Gefells icafter A und B folibarifc, und wenn er in bie Lage tommt, gegen B allein gu flagen, fo gehort gur Rlagbegrunbung freilich auch bie Behanptung, bag feinerzeit B mit A einen Gefellicaftevertrag gefchloffen, ein gemeinicaftliches Frachtgeschaft betrieben babe, allein feine Rlage gegen B ift barum nicht bie actio pro socio cessa, fonbern nach wie por bie actio (directa) conducti; m. a. 28 .: ber Glaubiger ber offenen Sanbelsgesellichaft bat gegen jeben Gefellichafter einen Anspruch nicht auf Erfullung ber bem einen Gefellichafter gegen ben anbern obliegenben Berbinblichkeiten - bamit mare bem Glaubiger haufig febr wenig gebient, fonbern auf Erfullung berjenigen Berbindlichfeit, welche bie Gefellichaft ober fur fie ein gur Bertretung befugter Gefellichafter ibm gegenüber eingegangen ift.

n gaya

Wenn chen dieß auch von ber Commandigsfullichaft gilt, so gilt es, falls nicht das Geset ansbrucklich Anderes bestimmt, auch von der Commandit Attiengesculschaft; wenn es nicht von der Attiengesculschaft gelten sollte, so solgt daraus noch nicht, daß es nicht für die Commandit-Attiengesculschaft auft.

Da bas Reichsoberbanbelegericht fur ben Inbalt ber bem Commanbitift-Aftionar obliegenben Berbinblichfeit auf bie Analogie ber Berbinblichkeit bes Theilhabers ber reinen Aftiengesellichaft fich beruft, fo ift es nothwendig, bie Nehnlichfeit und bie Berichiebenheit zwischen ber reinen Aftiengefellichaft und ber Commanbit=Aftiengesellschaft tura gu betrachten. - Die Mebulichteit befteht in ber Sauptfache barin, baf ber Commanbitift wie ber Aftionar nur beichranft, nur mit einem gewiffen recllen Theil feines Bermogens haftet, und bas Rechteverhaltnig ber Gefammt= beit ber Commanbitift:Aftionare zu ben "verfonlich baftenben" Befellichaftern vielfach ebenfo normirt ift, wie bas= jenige ber Aftionare jum Borftanb ber Aftiengefellicaft. Die Berichiebenheit zwifden beiben Gefellichaften liegt bor Mdem in ihrem juriftifchen Befen: bie Theoretifer ftreiten bekanntlich barüber, ob bie Aftiengefellichaft eine "juriftifche Berfon" fei ober nicht; auf bie Streitfrage bee Rabern einzugeben, ift bier nicht ber Ort; bie innere Berechtigung, juriftifche Berfon gu fein, ift berfelben fur bie Regel abgufprechen, benn biefe innere Berechtigung bangt bavon ab, ob bie Bereinigung von Inbivibiuen, welche eine "Berfon" barftellen foll, "ad exemplum Reipublicae" (l. 1 §. 1 D. III., 4) gemeinnutige Zwede verfolgt; bei ben meiften Attiengefellichaf= ten, inebefonbere bei benjenigen, welche Sanbelegefellichaften finb, ift bief nicht ber Rall; tropbem bat ihnen bas Befch bas wenn auch nicht theoretifch enticheibenbe, fo boch praftifch wichtigfte Mertmal ber juriftifchen Berfon beigelegt: fammtliche Mitglieber ber" Gefellichaft, bie Attionare, haften fur bie Schulben, bie ihr Befcaftes

führer fontrabirt, nicht "perfonlich" b. b. nicht mit ihrem gangen Bermogen, und infofern icheint ber Gat gugutreffen : quod debet universitas, singuli non debent: l. 7 §. 1 D. l. c. - Benn bemnach ber Gefetgeber bem oben an= geführten Art. 219 S.S.B. bie Bebeutung follte beigelegt haben, bag baburch eine birette Saftung ber Aftionare gegenüber ben Glaubigern ber Aftien-Gefellichaft verneint wirb, fo mare bien geicheben in Unertennung bes ber Altiengefellichaft gutommenben Charaftere ale juriftifcher Berfon; bon ber Commanbitgefellicaft auf Aftien bat abgefeben von Golden, welche in jeber Befellichaftefirma eine juriftifche Berfon erbliden - noch Diemanb behauptet, baß fie eine juriftifche Berfon fei, und eben barum mare bezüglich bes Rechts ber Glaubiger ber Schluß bon ber Aftiengefellichaft auf Die Commanbit-Befellichaft auf Aftien unftatthaft. Uebrigens fprechen auch bei ber reinen Aftiengesellichaft febr gewichtige Momente fur ben bireften Unfpruch ber Glaubiger gegen bie Attionare; bei ftrenger Durchführung bee Charattere ber Aftiengefellichaft ale juriftifche Berfon mare ber Aftionar nicht Gefellicafter. fonbern lebiglich Glaubiger und Schuldner ber fog, Befellicaft; mare bem fo, fo munte bie Gefellicaft befnat fein, ibn feiner Berpflichtung aus ber Attienzeichnung in beliebigem Umfang gu entlaffen; bieß ift aber nicht ber Rall: 5. G.B. Urt. 222 Biff. 2, Urt. 223 Ubf. 2 und nament= lich 216f. 3:

"Auch in biefem Fall [wenn die Sefellschaft den neuen Erwerber der auf Namen lautenben Attie an der Stelle bes Zeichneres annimmt und diesel seichner Berbindlickseit entläßis steibt der austretende Attionär auf höhe des Rückfiands für alle bis daßin von der Gesculfschie tinge- gangenen Berbindlickeiten unch ein Jahr subsidistrift verschaftet"; wem verhaltetet nachem die Gesculfschie ihn seiner Berbindlickeit ihr gegenüber, seiner Berbindlickeit ex societate entlassen dat, kann die Antwort uur lauten: den Sessellichsgläußigern für ihre Antwort uur lauten: den

ben mit ber Gefellichaft gefchloffenen Beichaften. weiter: mare ber Aftionar einfach Schulbner ber Gefellichaft fur ben gezeichneten, noch nicht bezahlten Betrag ber Aftie, fo mare er, falls er aus irgent einem mit ber Gefellicaft gefchloffenen Gefcaft beren Glaubiger wirb, gur Anfrechnung von Forberung und Schulb berechtiat. er mare biegu - nach ben insoweit unanfechtbaren Grunben gu bem Urtheil bes Laubesoberhanbelegerichte - felbft im Gante ber Gefellichaft berechtigt; tiefe Berechtigung fpricht ihm nun gwar bas Gefet nirgenbe ausbrudlich ab, nichtsbeftoweniger wirb fie ihm auch bas Reichsoberhanbelsgericht nicht zuerkennen; ihre Unftatthaftigfeit aber fann nur baraus abgeleitet werben, bag ber Aftionar eben boch nicht (bloff) Benoffe einer juriftifchen Berfon, fonbern (auch) wirklicher Gefellichafter ift; ift er aber bief, fo haftet er auch fur bie Schulben ber Befell= fchaft bis jum Betrag feiner Attie.

In gang anberem Dag fchluffig fur bas Rechteberbaltnif bes Commanbitift-Aftionars gu ben Glaubigern ber Commanbit-Aftiengefellichaft ift bas Rechtsverhaltnif bes einfachen Commanbitiften ju ben Glaubigern ber Commanbitgefellichaft. Diefes ift nun aber von bem Rechtsverbaltnif bes Theilhabers ber offenen Gefellichaft au beren Glaubigern in bem bier enticheibenben Buntt nicht verschieben; auch ber Unfpruch bes Glaubigere ber Commanbitgefellicaft an ben Commanbitiften ift bie actio directa aus bem bon ibm mit ber Gefellichaft gefchloffenen Gefcaft. Der einzige mefentliche Untericied amifchen ber offenen und ber Commanbitgefellichaft ift bie Befdrantung ber Saftung bes Commanbitiften bem Betrag nach; bie Beftimmung, wonach bie Gefcafteführung und bie Bertretung ber Gefellichaft nach außen bem "perfonlich haftenben" Gefellicafter allein obliegt (5. G.B. Art. 158. 167), ift ein wefentlicher Unterfchieb nur infofern, ale ber Musichluß bes Commanbitiften von ber Bertretung (mofern er nicht wie ein perfonlich haftenber Gefellichafter, b. b. Bürttemb, Ardiv 1c., XIX. Bb., 2. Abtb.

wie ber Theilhaber einer offenen Gefellicaft haften will) auf Gefet berubt, mabrent berfelbe Musichluß bes Theilhabers ber offenen Gefellichaft nur burd Bertrag bewirtt werben tann. Ift aber einmal ber Theilhaber ber offenen Gefellicaft von ber Bertretung ausgeschloffen und foldes öffentlich befannt gemacht, bann ift feine Stellung (abgefeben bon einigen bie Saftung gegen Dritte nicht berubrenben Beftimmungen bes Gefetes: Art. 159, 160 Abf. 2) bon ber bes Commanbitiften nur noch burch bie bem Betrag nach beichrantte Saftung bes lettern berichieben. Babrend bie Theilhaber ber offenen Gefellichaft, mag ber eine ober ber anbere bon ber Bertretung ausgeschloffen fein, ftete ale Correalichulbner haften, b. b. ber eine gang auf basfelbe wie ber anbere, fo haftet ber Commanbitift bem Gefellicaftsglaubiger nur in ber Urt bes einfachen Burgen; ber Burge tann ben Umfang feiner Mitber= binblichfeit ben Glaubigern gegenüber bon Anfang an beidranten, obne bak benbalb feine Berbinblichteit auf= bort, ihrem Inhalt nach biefelbe ju fein, wie bie bes Saupticulbners: bat A einen Rauf abgefchloffen und B fich fur bie Salfte bes Rauffdillings verburgt, fo ift ber Unfpruch gegen B gerabe fo wie ber Unfpruch gegen A bie actio emti. Gang abnlich beim Commanbitiften: er beschrantt von Unfang an feine Mitverbindlichkeit fur bie bom perfonlich haftenben Gefellichafter eingegangenen Berpflichtungen auf ben Betrag feiner Ginlage; auch bier ift bie Saftung bes einen und bes anbern Gefellicafters nicht ihrem Inbalt nach bericbieben, man barf nicht fagen: "ber Complementar haftet mit feiner Berfon, ber Commanbitift nur mit einer Bermogene, Ginlage". Beibe haften nur mit ihrem Bermogen, baber bie Bezeichnung "perfonlich haftenber Gefellicafter" teine gang gutreffenbe ift; er haftet nicht mit feiner Berfon, vielmehr macht er burch feine Berfon, burch feine Sandlungen bie Gefellicaft haftbar. Daß übrigens ber langft recipirte Musbrud fic jebenfalls burch feine Rurge empfiehlt, foll bamit nicht bestritten werben. Beibe, sagen wir, haften mit ihrem Bermbgen, ber Complementar surs Gange, ber Commanbitist bis gum Betrag seiner Einsage. Damit aber biese
Beschränkung ben Gesellschaftsglaubigern gegenüber wirtsam werbe, genigt nicht bie babin gehende Bereinbarung
zwischen ben Gesellschaftern, sondern bie Beschaft an ung ben begechen sein, es muß ber Betrag ber Einlage jedes Commanditiften zwar nicht öffentlich betannt
gemacht, aber boch in das jedem Interessenten zur Einsicht
offen stehende Sandelsregister einzetragen sein; S.C.B.
Art. 151 3. 4 und namenstlich Art. 163 205, 3:

"Sat bie Gefellicaft vor ber Eintragung ihre Gefchäfte begonnen, so haftet ber Commanbitift britten Berfonen fur bie bis zur Sintragung entftanbenen Berbindfeiten ber Gefellicaft gleich einem perfoulich haftenben
Gefellicafter, wenn er nicht beweist, bag benfelben feine
befchrantte Beiheitigung an ber Gefellicaft betannt war".

Es fann nun aber auch - und bamit fommen wir auf bie Frage nach ber Birtfamteit bes &. 10 ber Statuten bes Spars und Erebitvereins gegenüber ben Glaubigern - wie ber Burge, fo auch ber Commanbitift feine Ditverbindlichfeit noch in anderer Beife als binfictlich bes Betrage befdrauten; wenn ber Burge bei Uebernahme ber Burgidaft fic vom Glaubiger ausbebingt, bak er, falle er aus ber Burgicaft in Aufpruch genommen werbe, bie Soulb nur in Monats- ober Jahrebraten von einem beftimmten Betrag gu gablen gehalten fein folle, fo ift biefe Befdrantung feiner Mitverbindlichfeit unbebingt, naments lich auch im Rall bes Ronturfes bes Saupticulbners giltig. Chenfo tann ber Commanbitift fich ausbebingen, baß er feine Ginlage nur in gewiffen Raten gu leiften babe; eine babingebenbe Bereinbarung im Gefellichafteber= trag ift bem Complementar gegenüber unbebingt giltig, wie fie auch von ben Theilhabern ber offenen Gefellichaft bezüglich ibrer Ginlagen mit voller Birffamteit unter einanber getroffen werben tonnte: S.G.B. Art. 92,

n ny Gen

Mlein etwas ganz Anberes ift die Frage, ob eine folde im Geschlichgisvertrag getroffene Vereinbarung auch ben Gescluschaftsglänbigern gegenüber wirtsam fei, und biese Frage ist sür bie Commanbligesculschaft so gewiß zu verneinen, wie für die offene Gesculschaft; den Gläubigern gegenüber tonnte auch diese Beschwänkung der Mitterschaftlich des Commanblitisten nur badurch wirtsam werden, daß sie ihnen durch Gintragung in das Hand verben, daß sie ihnen durch Gintragung in das Hand verben, daß sie ihnen durch Gintragung in das Hand verben, daß sie ihnen durch Gintragung in das hand eine Commanbligesculschaft zum Handelsregister den Eintrag angemeldet hat:

"Der Commanbitift hat feine Ginlage in 20 Jahresraten gu leiften, und bieß foll namentlich auch bann gelten, wenn unfere Gefellschaft in Gant gerath",

bieß wird billig bezweifelt werben burfen, uub ber Sanbelörichter ware wohl in feinem Recht, wenn er biefem Schlufigt als contra bonos mores bie Aufnahme verweigern wurbe; bieß gegen ben Schlufigt ber Entschiungsgründe bes Landesdoerhanbelsgerichts.

Wenn wir bie Unwirtfamteit jeber blog im Gefeuichaftevertrag enthaltenen, nicht auch burd Gintrag ine Sanbeleregifter tunbgegebenen Befdrantung ber Saftung bes Commanbitiften behaupten, fo hat bieg, wie gu wiebers holen taum nothig fein wirb, feinen Grund in ber Ber= ichiebenheit zwifden bem Unfpruch ber Gefellichaft und bemienigen bes Gefellichafts glaubigers an ben Commanbitiften. Da nun, wie oben nachgewiesen murbe, aans biefelbe Berichiebenbeit auch bezüglich bes Commanbitift-Aftionare befteht, fo muß auch eine bloß im Gefell= ichaftevertrag in ben Statuten enthaltene Beidrantung ber Berbinblichfeit ber Aftionare auf Ratengablungen ben Befellicafteglaubigern gegenüber unwirtfam fein, falls nicht bie Bestimmungen bes Gefetes "über bas Rechtsverhaltniß ber Commanbit-Aftiengefellichaft gu britten Berfonen", Art. 196-198 S. G.B., etwas Anberes enthalten ; letteres ift aber in feiner Beife ber Rall, vielmehr gilt" auch für bie Commanbit-Attiengefellschaft bie oben angefahrte Bestimmung bes Art. 163 Abs. 3, und ber einzige unterschieb apiligen ber einfacen Commanbitgesellschaft und ber Commandit-Gesellschaft auf Attien ist ber, das bei letztere neben bem Eintrag ber beschränkten Haltung in bas Hanbelsregister auch noch bessen Berbfentlichung vorgeschieben ist.

Gegen Art. 184 bes S. G.B. bat allerbings ber S. 10 ber Statuten nicht verftogen, aus bem oben entwidelten Grund, weil biefer Artitel überhaupt bas Berhaltnig ber Gefellicaft und ber Aftionare gu ben Glaubigern nicht berührt; auch bas ift richtig, was bas Reichsoberhanbels= gericht bemertt: "ber S. 10 befchrantt nicht bie einmal begrundete Berbinblichfeit binterber, fonbern erflart icon bie uriprungliche Berbindlichkeit fur eine nur (zeitlich) beichrantte; ber Betrag ber Beidnung und bamit bas Aftiencommanbittavital ift burch biefe Bestimmung ber Statuten bon born berein verminbert". - Gben biefe legtere Ermagung aber mußte es febr nabe legen, bem (nicht ins Saubeleregifter eingetragenen) Schlugfat bes S. 10 jebe Rechtswirfung ben Glaubigern gegenüber ju verfagen. - Wenn in ben Statuten einer Commanbitgefellicaft auf Uftien ober auch einer (bierin erfterer gleichftebenben) Aftiengefellichaft be= ftimmt ift: "Das (Commanbit)-Aftientapital befteht aus 2 Millionen Mart, 1 Million wirb fofort einbezahlt, bie zweite frubeftens in 20 Sabren", fo ift es augenicheinlich für bie Glaubiger ber Gefellicaft febr von Erheblichfeit, biefe lettere Beftimmung gu fennen; benn ihr gu Folge ift, wie bas Reichsoberhanbelsgericht gang richtig bemerkt, bas Aftientapital von born berein, und zwar in bem unterftellten Fall (bei einem ju 5% berechneten 3mifchengins) um mehr ale eine balbe Million verminbert; und ein forgfaltiger Mann, ber mit ber Gefellichaft fontrabirt, wird als Rapital, welches ibm Gicherheit gemabrt, eben nur bie eingegablte 1 Dillion betrachten. - Um eine fo große Differeng hanbelte es sich allerdings bei bem Sparund Ereditverein zu Folge bes §. 10 ber Statuten nicht;
allein gegen ben Art. 165 Abs. 1 bes H. S., 10, 20. ift nichtsbestieweniger burch bas Urtheil bes Reichsoberhandelsgerichts
verstoßen: die Gläubiger der Gesetlichgaft, für welche bie
Statuten, b. i. der zwischen britten Personen geschlossen.
Gesellschaftsvertrag nicht existient, waren berechtigt, als
sofortige Deckung für ihre Forderungen die rückländigen
75% der Einfagen zu verlangen; diese ibr gesesssiches
Recht wurde ihnen geschmälert — ob um viet oder um
wenig, ift selbsverständich rechtich unerholitig.

Daß ber Richter I. Juftang bie Beftimmung bes Schluffages bes S. 10 ber Statuten mit Recht fur eine nur bas innere Berbaltnig ber Gefellichaft berührenbe erflart bat, ergibt fich auch noch aus einer anbern Grmagung. Der S. 10 beftimmt; "Gollten weitere Baareinzahlungen nothwenbig werben, fo ift auf ben Antrag ber perfonlich haftenben Gefellichafter von bem Auffichte= rath Befdlug an faffen." Dit bem Musbruch bes Gants bort wie bie offene Gefellichaft, fo auch bie Commanbits gefellicaft und bie Commanbit-Aftiengefellicaft auf; eben bamit ift and ber Thatigfeit und Befchluffaffung bes Auffichterathe ein Enbe gemacht; obne einen folden Beidluft barf aber nach bem C. 10 eine weitere Gingablung von ben Aftionaren nicht geforbert werben; man batte bemnach nur bie 2Babl, entweber ben Auffichterath gum 3wed einer folden Befdlußfaffung fortbefteben gu laffen - und bamit tame man erft nicht weiter, wenn ber Muf= fichterath fich weigert, einen folden Befchluß gu faffen, ober wenn er befchließt, bag alle 5 ober alle 10 ober alle 20 Jahre eine Gingablung gemacht werben folle -, ober aber bie Beidlufifaffung fei es ber Glaubigericaft ober bem Gantgericht gu nibertragen; ber eine wie ber anbere Unemeg mare gleich ichwer rechtlich ju begrunben; es be= barf beefelben aber auch nicht; eine Beichluffaffung bat überhaupt nur einen Ginn, wo bie Bahl gegeben ift, fo ober andere ju beschließen; im Sall bes Konturfes, b. b. in bem Fall, wo das Gesculfgaftsvermögen einschließtich ber noch nicht einbegablten Einlagen gur Deding ber Gesculfgaftsschuben nicht zureicht, ift eine solche Wahl ausgeschließen, bie Nothwenbigkeit ber sosorissen Bolleingablung er Altien ist von selft gegeben; m. a. W.: hier ist die weitere Eingablung eine absolute Nothwenbigkeit, während ber §. 10 nur von einer relativen Nothwenbigkeit au verifieben ift.

In ben Grunben gu bem Urtheil bes Lanbesober= hanbelsgerichts ift unter Unberem bemertt; ju bem Gefells icaftevermogen, bas im Rall bes Gante gur Befriebigung ber Gefellichafteglaubiger biene, geboren "wie anbere But= haben ber Gefellichaft, fo auch bie Forberungen auf Einzahlung ber rudftanbigen Ginlagen," und an bem Inhalt biefer Forberungen werbe burch ben Bantausbruch nichts geanbert. - Gofern bas Lanbesoberhanbelsgericht von ber Unterfiellung ausgebt, es fei (von ber Glaubiger= icaft) nur ber Aufpruch ber Gefellichaft gegen ben Aftionar gur Rlage gebracht worben, ift jene Uneführung nicht gu beanftanben; allein biefe Unterftellung batte in einem anbern Rall zu einem eigenthumlichen Graebnift geführt : ein anberer Attionar mar gleichfalls auf Bezahlung ber ruditanbigen 75% in bie Gantmaffe belangt; ber Mann batte febr großes Bertrauen in ben "Spar= unb Crebitverein" gefett und barum fein Gelb nicht bloß in Aftien, fonbern baneben auch noch in Obligationen bes Bereins angelegt, b. b. er war Darlebensglaubiger ber Gefellicaft geworben. 218 es nun gur munblichen Berhandlung tam, machte er - freilich ohne viel Buverficht - ben Borfchlag: er wolle feine rudftanbige Ginlage mit Obligationen bes Gpar- und Crebitvereins bezahlen, b. b. er wolle feine Aftienfonlb gegen feine Darlebensforberung tompenfiren; ber Borichlag begegnete bamale nur einem mitleibigen Lacheln und ber ungludliche Aftionar ließ ibn fallen. Das Berlangen ber Rompenfation mare ftatthaft

gemefen, wenn entweber, wie bas Reichseberhanbelsgericht ausführt, ein birefter Aufpruch bes Gefellichaftsglaubigers gegen ben Commanbitift-Aftionar überhaupt nicht begrunbet ware, bon ber Glaubigericaft ober (funftig, nach ber beutiden Rontureorbnung) vom Rontureverwalter gegen ben Aftionar nur bie Rlage aus ber Gefellichaft angeftellt werben tonnte, - ober, wie bas Laubesoberhaubelsgericht angunehmen fcheint, ber Aufpruch auf Gingablung ber rudftanbigen Ginlage rechtlich einem "anbern Guthaben ber Befellicaft" gleichftanbe. Allein baf ein biretter Un= fpruch ber Gefellichafteglaubiger gegen ben Commanbitift-Aftionar befteht, glauben wir oben nachgewiesen zu haben, und bie Gleichftellung bes Aufpruche auf Gingablung ber rudftanbigen Ginlage mit "anbern Forberungen ber Gefellfchaft" ware nur bann begrunbet, wenn bie Commanbit= Aftiengefellicaft eine juriftifde Berfon mare, mas fie nicht ift und auch burch bie Ronturgeröffnung nicht wirb. rechtliche Berichiebenbeit ergibt fich icon aus ber Berichiebenheit ber berechtigten Gubjette: ber Unfpruch auf Gingablung ftebt (materiell) nicht ber Gefellichaft ale folder, fonbern ben nichtfaumigen Gefellichaftern und Aftiouaren gegen ben faumigen Aftionar gu; an ben ("anbern") Guthaben ber Gefellichaft hat jeber Gefellichafter, ber faumige wie ber nichtfaumige, feinen Autheil.

Daß, wenn von Anfang an bie Glaubiger ihren eigenen Anfpruch geltenb machen, von einer Kompensation feine Rebe fein taun, bedarf feiner weiteren Ausführung, gegen die Forderung eines Glaubigers an die Gesculfsaft ann der Gesellschafter nicht eine der Gesellschaft gegen ibn, den Attionär zustechen Forderung aufrechnen: es fehlt bier an der Ibentität von Glaubiger und Schulduer. So hatte es sich benn in biefem gweiten Prozen nur darum fragen flunnen, ob die Auffallung des Landessberfandels-gerichts berechtigt war, wonach nur die actio pro socio gegen den Attionär angestellt war, bezw. ob bem Glaubiger unstehaben des Recht utstand. Aumens der Glaubigerichaft

im Gant bes Spars und Erebitvereins bie eigenen Ansfpruche ber Glaubiger an ben Aftionar gu verfolgen.

III. Die britte und lette ber ju erorternben Fragen gerfallt in zwei Theile: 1) unter welchen Borausfehungen - 2) in welcher Form ift ber birette Unfpruch bes Glanbigere ber Commanbitgefellichaft auf Aftien gegen ben Commanbitift : Aftionar geltenb ju machen? Der erfte Theil ber Frage beantwortet fich einfach: ba bie Commanbit-Aftiengesellichaft gerabe fo wie bie offene Gefellichaft und bie einfache Commanbit-Gefellichaft unter ihrer Firma Rechte erwerben und Berbinblichfeiten eingehen, vor Bericht flagen und verflagt werben fann, fo ift bei ihr wie bei ber offenen Gefellicaft eine Rlage gegen ben einzelnen Gefellichafter ober Commanbitift-Aftionar erft gulaffig nach Auflojung, bezw. nach burchgeführter Liquibation ber Gefellichaft. Im Rall ber Auftofung ohne Ronture wirb eine folde Rlage nicht leicht vortommen, benn burch bie in biefem Rall nothwendige (S.G.B. Urt, 133) Liquidation werben regelmäßig alle Unfpruche ber Glaubiger ihre Erlebigung finben; eine Rlage bes Glaubigers gegen einen einzelnen Gefellichafter ift bier nur bentbar, wenn feine Forberung überfeben worben ift ober wenn er, rechtetraftig mit berfelben abgewiesen fpater mit einer Bieberaufnahmeflage auftritt; rechtliche Schwierigfeiten entfteben in biefem Rall nicht; ber Glaubiger tann jeben Gefellichafter, auch ben Commanbitift-Aftionar belangen, ben letteren aber naturlich nur infoweit, ale er feine Ginlage guruderhalten ober nicht einbezahlt bat; bagegen wird bem Commanbitifts Aftionar meber bie Ginrebe ber Boraustlage (ber perfonlich haftenben Gefellichafter) noch bie Ginrebe ber Theilung (in Bezng auf bie Mit-Aftionare) aufteben; bas Bringip bes Sanbelegefetbuche ift bie Golibarhaft ber Gefellichafter, biefe ift beim Commanbitiften ausbrudlich nur nach ber Richtung eingeschrantt, bag er nicht fur ben gangen Betrag ber Gefellichaftoidulben haftet; foweit er aber haftet, fteben ibm teine weiteren Rechtsbehelfe als einem anbern Gefellschafter gur Seite; ce ist bieß zu bemerten, bamit nicht aus ber oben angezogenen Analogie mit ber Stellung bes

Burgen unberechtigte Schluffe gezogen werben.

Richt fo einfach - wenigftene in formeller Begiebung - fteht bie Sache im Fall bes Gants; bie Schwierigfeit bat ihren Grund barin, bag bie Commanbitaftiengefellfchaft (ebenfo wie bie offene und bie Attiengefellicaft) formell ale ein felbftanbiges Rechtsfubjeft, ale eine (inriftifche) Berfon behanbelt wirb, mabrent fie bief boch materiell nicht ift. Zwar baran fann taum ein Zweffet fein, bak in unferem Rechtsfall bie Glaubigerichaft einen biretten Unfpruch gegen ben Commanbitift-Aftionar geltenb machen wollte; ber Glanbigerausichuß hatte ja nicht bie Intereffen ber Befellichaft gegen bie einzelnen Befellichafter, fonbern bie Intereffen ber Glaubiger gegen bie Gefellichaft, gegen fammtliche Gefellichafter ju bertreten, und ce mar von bornberein anzunehmen, baf er bief in bem weiteft möglichen Umfang thun wollte; bem wiberfprach auch nicht bie Rlagbegrunbung, welche babin ging, bag ber Betlagte gur fofortigen Bezahlung ber geforberten Betrage "fomobl nach ben Beftimmungen bes Gefellichaftevertrage" [biefe Begrunbung traf allerbinge nicht anl ale nach benen bes gemeinen Rechts und bee Sanbelegefetbuche verpflichtet fei". Dagegen fragt es fich allerbinge, wie fich formell bas Recht ber Glaubigericaft begrunben lagt, ans bem eigenen Recht ber Glanbiger bie Gin= gablung ber Rudftanbe in bie Bantmaffe gu verlangen. Die Schwierigfeit tritt am bentlichften gu Tag bei Stell= ung berjenigen Frage, welche in jebem Brogeg Unwalte und Richter fich zuerft zu ftellen haben, welche Rlage ift anguftellen, bezw. ift angeftellt? In ber That icheint auf bie Frage, welche Rlage bie Glaubigerichaft Ramens fammtlicher Glaubiger gegen ben einzelnen Commanbitift-Aftionar anftellen tonne, fanm eine anbere Antwort moglich zu fein ale: bie actio pro socio cessa; irgend einen anbern gemeinich aftlichen Unfpruch haben ja bie

Gläubiger nicht, ber eine hat einen solchen aus einem Kauf, ber zweite aus einem Dartefen, ber britte aus einem Dartefen, ber britte aus einem Dartefen, ber britte aus eine Siniertegung u. f. w.; unb hoben bie einzelnen Gläubiger Teinen gemeinschaftlichen Anspruch, so tann ja wohl auch von einem Anspruch ber Gläubigerschaft teine Rebe sein, son nicht nach bisherigem Recht, und noch weniger nach ber beutschen Konturkorbnung, welche eine Gläubigerschaft als berechtigen Konturkorbnung, welche eine Gläubigerschaft nicht teunt; wenn im Folgenben von "Gläubigerschaft" bie Rebe ist, so wich mit bem Ausbruch nichts anberes bezeichet, als die sammtlichen Gläubiger, die Kunstig ebenso wie bieher ihre gemeinschaftlichen, durch den Konturkverwalter wohrzunehmenben Antersesen bedere.

Die bier fich ergebenbe Schwierigfeit murbe oben als eine formelle bezeichnet; eine materielle Schwierigfeit ift nicht vorhanden; im Gegentheil, wenn nicht bas matericlle Recht unter formellen Bebenten Roth leiben foll, fo wirb man bie Berfolaung ber eigenen Unfpruche ber Gefellichafteglaubiger gegen bie Commanbitift : Attionare in ber Art, bag ber Bertreter bes Jutereffes ber Glaubiger, alfo in Butunft ber Ronturevermalter, auf Gingablung ber Rudftanbe in bic Daffe ber Gefellicaft Hagt, fur ftatthaft ertlaren muffen. Rehmen wir an; bie Commanbit-Aftiengefellichaft bat ein baares Bermogen von 2000, außerbem finb von 100 Aftionaren je 10, alfo gufammen 1000 rudftanbig; an bie Gefellichaft baben gu forbern A 4000, B 3000, C 2000. Die actio pro socio cessa gegen bie Attionare anguftellen tann nach bem unter II a. G. Ausgeführten für bie Glaubiger unthunlich fein; tonnen fie auf bie Bablung ber Rudftanbe in bie Daffe nicht aus ihrem eigenen Recht flagen, fo bleibt nichts Un= beres übrig, ale bag junachft bas Gantverfahren gegen bie Gefellicaft burchgeführt, von bem Ginlagerudftanb ber Aftionare abgefeben und bas vorbandene Baarvermogen unter bie Glaubiger vertheilt wirb, wobei erhalten A 8888/p, B 666%. C 4144%: bernach muffen A, B und C gegen

jeben ber 100 Attionare ihren Anfpruch ans Kauf, Darlehen, Depositum gestenb machen, und es erhält vom jeben bezw. von allen 100 gusammen A 44,6 bezw. 444,6 h. R 32/s, bezw. 3332/s, C 22/s, bezw. 2222/s; nach Durchfübrung von 101 Konturfen hat A 13337/s, B 1000, C 6662/s; gang eben bacfelbe Ergebnis stell sich heraus, wenn einsach bie rucftanbigen Attienbeträge zur Gantmasse gegogen und nit bem übrigen Gesellschaftsvermögen unter bie Gläusger vertheitt werben.

Die Zwedmäßigteit spricht also gang entschieben bei Glur, die Berfolgung bes Anspruchs ber Glaubiger an bie eingelinen Commanditisst Attionare burch die Betretere Blaubigerschaft ober tünstig burch ben Kontursberwalter angulassen, es handelt sich baber nur noch um die theoretische Rechtsetreigung biese Berfahrens; und biese ist unspress Erachtens eben in ber Abnormität zu sinden, welche in der Zusassung eines sehn in ber Abnormität zu sinden, welche in der Zusassung eines selbsabigen Konturjes gegen die Handbageschlichgaft enthalten ist.

Solange man bie Sanbelsgefellicaft nicht zur juriftis ichen Berfon erhebt, mare nach allgemeinen Rechtsnormen nur ein Ronture gegen jeben einzelnen Befellichafter moglich, und biefem munte eine Museinanberfetung amifchen ben Gefellichaftern vorausgeben (vgl. auch S. 14 ber bentiden Rontursorbnung). Die neuere Befetgebung raumt nun aber ben Sanbelsglaubigern gwar nicht bes Gingeltaufmanne, wohl aber ber Sanbelegefellichaft ein Abfonberungerecht am fog. Gefellichaftevermogen, b. b. an benjenigen Beftanbtheilen bes Bermogens ber Gefellichafter ein, welche beftimmt finb, ben 3meden ber Gefellichaft gu bienen; ju biefem Bermogen geboren bor Allem bie Ginlagen ber Gefellichaft, fei es, bag fie geleiftet ober noch rudftanbig finb. Diefem Abfonberungerecht gegenüber mare bie borgangige Anseinanberfetung gwifden ben Befellicaftern eine febr unnötbige Weiterung; anftatt bas Attivvermogen unter bie Befellichafter gu vertheilen, jebem feinen Untheil auszufolgen und ben Gefellichaftsglaubigern

gu überlaffen, bag fie bie Musfonberung biefer Antheile vom übrigen Bermogen ber Gefellichafter gu ihrer abgefonberten Befriedigung verlangen, ift es allerbinge einfacher, fofort bas "Gefellichaftevermogen" unter bie Gefellichafteglaubiger gu vertheilen, alfo einen Gefellichaftetonfure gugulaffen. Die Folge ift, bag ohne Untersuchung baruber, ob nach einer auf Grund bee Gefellichaftevertrage vorzunehmenben Museinanberfetung ein Gefellichafter bem anbern noch etwas idulbig mare, alles basjenige, um mas, ale bem Absonberungerecht unterliegenb, ein Gefellichafter von ben Gefellicafteglaubigern in Aufpruch genommen merben tonnte, furger Sand ale "Schulb bes Gefellichaftere an bie Gefellichaft" behanbelt wirb. Rebmen wir bas einfachfte Beifpiel: bie Gefellichafter A und B haben fich jeber gu einer Ginlage von 100 verpflichtet, A bat 80, B 20 eingelegt, biefe Baareinlagen find verloren gegangen, bie Gefellicafteidulben betragen 200; bie Museinanberfegung wurbe bagu fuhren, bag B bem A 30 gu bezahlen batte, bie fobann, wenn fein Abfonberungerecht beftanbe, von ben Gefellichafte= wie von ben Brivatalaubigern bee A in Unfpruch genommen murben; im Gefellichaftetonture aber wirb, obwohl ex societate A bem B nichts, B bem A nur 30 iculbet. A ale Schulbner ber Gefellichaft fur 20. B ale folder fur 80 behandelt und werben biefe Betrage aus ihrem Privatvermogen zur Gefellichaftemaffe gezogen. - Dan wird annehmen burfen, bag burch biefe Bebanb= lunge form an bem Recht ber Gefellichafteglaubiger gegen bie einzelnen Gefellichafter materiell nichts geanbert wirb.

Unterstellen wir nun ben Fall einer Commanbie Attiengesellschaft: ber personlich haftende Gesellschafter hat 1000, 10 Commanbilissentionare haben je 100 eingelegt und es ist Bertheilung bom Etwinn und Berluft nach Berhältniß der Einlagen vereinbart; nach einiger Zeit sind noch vorhanden 1000, die zur Dedung der Gesellschaften die Unseinandersehung zwischen Die Auseinandersehung zwischen den Gesellschaftern, die ohne Ricksich an bie Schulden

au erfolgen bat, ba fur biefe jeber Gefellichafter haftet, ergibt, bag ber perfonlich haftenbe Gefellichafter 500, jeber Aftionar 50 guruderhalt, bie Gefellichafteglaubiger batten aunachft aus bem an ihre 11 Schulbner vertheilten Gefells idaftevermogen, erft nach beffen Erichopfung aus bem Brivatvermogen ber perfonlich haftenben Gefellichafter ibre Befriedigung gu fuchen. - Dehmen wir nun aber weiter an; es habe gwar ber perfonlich haftenbe Befellichafter feine Ginlage gemacht, bie Aftionare aber baben erft 25% bes Aftienbetrage einbezahlt, und fur ben Reft find ihnen, wie in unferem Rechtsfall gewiffe Bablungefriften im Gefellichaftevertrag bewilligt, fo fragt es fich: welche Bebeut= una bat bie lettere Beftimmung, 1) fur bie Auseinanber= fegung zwifden ben Gefellichaftern, 2) fur bie Gefellichaftes glaubiger, 3) fur bie Aftionare? Bu 1.: ber perfonlich baftenbe Gefellichafter tonnte, abgefeben von ber Bablunge= frift, bon febem Aftionar bie Bezahlung bon 25 (mit ber actio pro socio) forbern, jener Beftimmung megen tann er aber nicht beren fofortige Bablung - ober er tann bie 25 nur deducto interusurio verlangen; ju 2.; bie Gefellichafteglaubiger, benen gegenüber ber Borbehalt ber Rablungefrift nicht tunbgegeben, baber auch nicht wirtfam ift, forbern nach erfolgter Auseinanberfetung von ben Aftionaren bas, mas fie am Betrag ber Aftien noch nicht in bie Befellichaftetaffe abgeführt, bezw. bem perfonlich haftenben Gefellichafter bezahlt haben, alfo 50 + bas interusurium, bas bie Aftionare bem Complementar abge= jogen haben, woraus fich ju 3) ergibt, bag es fur bie Aftionare (wie fur ben Complementar und bie Glaubiger) im Erfolg vollstanbig gleichgiltig ift, ob fie bem Complementar ben Zwischengine abgieben ober nicht; je mehr fie ibm abgieben, um fo mehr muffen fie ben Gefell-Schafteglaubigern bezahlen. - Db fie nun, wenu ber Gefellichaftstonture eröffnet ift, bie gauge rudftanbige Ginlage, b. b. benjenigen Betrag, bis ju welchem fie ben Befellicafteglaubigern haften, in bie Befellicaftes

maffe ober an bie einzelnen Gefellichafteglanbiger bezahlen, bat fur fie nicht bas geringfte prattifche Intereffe.

Section 1

Den einzelnen Glaubigern, fo verschiebenartig ihre Forberungen fein mogen, fteht gegenüber bem Commanbitift-Aftionar gleichmäßig ein Absonberungerecht, ein Recht auf ben nicht einbezahlten Betrag ber Aftie, gu; " man tonnte nun fagen : ob biefes Abfonberungerecht fammtlicher Glaubiger innerbalb bes Gantverfabrens von ber Glaubigericaft. funftig vom Rontureverwalter geltenb gemacht werbe, ober ob ben Glaubigern, welche bezüglich jenes Betrags in Rechtsgemeinschaft fteben, als Streitgenoffen bie Berfolgung besfelben außerhalb bes Bante überlaffen bleibe, fei ohne prattifche Bebeutung; und ba ber erftere Weg formell (eben wegen bes Mangels eines benennbaren gemeinichaft= lichen Anfpruche) bebentlich fei, fo feien bie Glaubiger auf bem zweiten Weg zu verweisen. Allein, wie oben ausgeführt murbe, ericheinen im Gefellichaftetonture bie Gin= lagerudftanbe, bie bem Absonberungerecht ber Gefellicafte: glaubiger unterliegen, formell ale Goulben ber Gefellfchafter ober Attionare an bie Gefellichaft; es mußte baber auch funftig ber Rontureverwalter berechtigt und verpflichtet fein, biefe Schulben gur Theilungsmaffe beigutreiben ; zweimal au gablen find aber bie Aftionare nicht fculbig, und fo wirb nichte Unberes übrig bleiben, ale bie Berfolgung bes eigenen Rechts ber Glanbiger gegen ben Commanbitift-Aftionar innerhalb bes Bantverfahrens jugulaffen und fie ber Befammtheit ber Glaubiger, bem Glaubigerausichuß ober funftig bem Ronfureverwalter ju übertragen. - Das Abfonberungerecht ber Gefellicafteglaubiger (5. G.B. Urt. 122) ließe fich auch ohne Gefellicaftetonture burchfuhren; wenn bie Gefetgebung a us Granben ber Zwedmagigteit einen folden zugelaffen bat, fo wird man aus eben biefen Grunben eine allzuformelle Bebanblung ber Rechte ber Glaubiger bermeiben muffen.

<sup>\*</sup> Anm. b. Reb. Ein Recht auf ben nicht einbegaften Betrag ber Altie ift jeboch fein Absonberungsrecht im Konturfe bes ben Bes trag foulbenben Kommanbitiftattionars. Sy.



## Mittheilungen aus der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs.

Bon herrn Staatsminifter v. Gefler.

Wit bem 1. Detober 1877 ift nach Maßgabe bes Art. 74 bes Gesethes über bie Berwaltungsrechtspfiege ber neu gebildete Berwaltungsgerichtspfiege ber neu gebildete Berwaltung an bie Stelle bes K. Geheimenraths getreten. Die Redaltion wünsche bie rüheren Mittheilungen über Rechtspechung auf bem Gebeite ber Berwaltung auch in ber neuen Entwicklungsphase fortzusehen, in welche bie Berwaltungsrechtspfiege burch bas Geseth vom 16. Dez. 1876 getreten ist. Der Referent hat biefem an ihn gelangten Wunsche um so bereitwilliger entprechen zu mfisen geglaubt, als bie ersten fortlaufenben Mittheilungen auf biefem Gebiet, die in biefer Zeitspflaufer.

Bei bem großen Umfang bes Gebiets ber Bermaltunge= rechtepflege und ber Mannigfaltigfeit ber Ralle ift es an fich munichenswerth, biefelben nach Rategorien zu fonbern. Dachbem bas Gefet felbit folde Rategorien gebilbet bat, werben biefe am zwedmafigften zur Grundlage genommen. Der befferen Ueberficht balber ift es aber babei weiter geboten, ben wichtigften Theil bes Inhalts jeber einzelnen Mittheilung insbesonbere bei ausgebehnterem Inhalt berfelben am Gingang furg zu bezeichnen. Spezifigirt finb in bem Gefete nicht nur bie Ralle bes Urt. 10 berfelben, fonbern auch bie Salle ber Spezialgefebe, namlich ber 216= lofungegefete, bee Relbmegegefetes, bes Berggefetes, bes Gefetes über bie Aufbebung bes Lebenverbanbe (Art. 9 bes Gefetes über bie Bermaltungerechtepflege). Fur biefes Semefter - und alle Salbjabre follen bie Mittheilungen erfolgen - tommt von biefen Gefeben nur bas Felbwege= gefet in Betracht, ba von ben anberen Gefeten feine Falle anbangig murben. Ferner ift (Art, 11 bes Bermaltunge=

rechispfiegegefehes) ber Berwaltungsgerichtshof für bie Rechifprechung, zu ber bas Reichsgeset über ben Unterflugungswohnig beranlaffung gibt, au bie Stelle bes burch Art. 78 Abs. 2 aufgehobenen Lanbesamts für bas Geimatwesen getreten.

Ift fur biefe Ralle bie Abideibung burch bas Gefet vom 16. Dez. 1876 felbft gegeben, fo bietet ber Art. 13 biefes Gefetes eine folde nicht bar. Rach ben bis jett gemachten Erfahrungen ift aber bie Bahl biefer Ralle feine fo große, baß eine Abicheibung etwa nach ben einzelnen Minifterien ale nothwenbig fich barftellt. Das vorzugeweife bier in Betracht tommenbe Minifterium ift bas bes Innern, und maren es fruber vorzugemeife bie Bauftreitigfeiten, bie Stoff an Entideibungen geboten baben. Diefe Quelle ift aber feit bem Unfang biefes Sabre fo giemlich verfiegt und bie Urfache wohl barin ju fuchen, baß manche Streitfragen feit ber Wirtfamteit ber neuen Bauordnung gur Rlarung gelangten, vielleicht aber auch barin, baf in Folge bee Gefetes vom 16. Dez. 1876 eine Belehrung über ben Refure nicht mehr ftattfinbet, in ber Manche eine Aufforberung erblidten, von bemfelben Gebrauch ju machen. Gine befonbere Abicheibung ber galle ift fomit bier nicht geboten,

In eine befonbere allen übrigen gemeinfame Abtheils ung finb sobann biejenigen Falle zu verweisen, die gu prozessualischen Erörterungen Aulag geboten haben.

Die Mittheilungen werben sich die Aufgabe sethen, wenigstens für die erste Zeit die einzelnen eutschiebenen Aufkalle und Fragen möglichst vollftändig zu geben. Rachbem das Gebiet der Berwaltungserchiehpstege durch das 
Geset vom 16. Dez. 1876 näher bestimmt und der Bersuch 
seiner Abgrenzung von der Berwaltung gemacht worden 
ist, ist die Prazis vorzugsweise berusen, den Inhalt desseiben auszuställen und dadurch der Bissenschaft das nötigig 
Material für die Entwickung des Prinzips an die hand 
zu geben, woraus von selbst folgt, daß auch anschienen 
wührtund wiesen, xxxx. vo. 2. vo.

minber wichtige Falle von Bebentung für biefe Aufgabe werben tonnen.

Art. 9 bes Gefehes über bie Bermaltungs.

#### (Felbwegegefet vom 26. Marg 1862 Art. 18).

Am 1. Dai 1877 beichloffen bie burgerlichen Rollegien von R. in ben Gewanden "binter ber Salbe" und "un= teres Relb" eine neue Relbmegeanlage in Berbinbung mit einer theilweifen Gewanbreaulirung porgunehmen. nothige perfonelle wie reale Majoritat ftimmte gu, bie Anlage murbe bemgemaß fur beichloffen ertlart, und ben Diffentirenben ein Termin von 15 Tagen gur Geltenbmachung ibrer Ginwenbungen anberaumt. Gunf Gut8: befiter im "unteren Gelb" und ebenfo viele in "binter ber Salbe" machten bierauf geltenb, bag nach bem Erfcheinen bes Felbwegegefetes in "binter ber Salbe" eine Felbwege= regulirung vorgenommen murbe, wenhalb fie fich nicht fur verpflichtet halten, ihre Grunbftude in ben Blan einbegieben gu laffen, weil ihre Grunbftude in Folge ber fruberen Regulirung mit ftanbigen Rufahrten verfeben feien, und nur 6 Pargellen in bem Gewand "binter ber Salbe" und eine im Gewand "unteres Relb" berfelben entbehren. Fur biefe Pargellen laffen fich überbies Bufahrten ohne Bewanbregulirung berftellen. Gie proteftirten baber gegen eine Majorifirung fowie gegen bie Genehmigung bes Plans, ber ihre Felber umgeftalte, ba bie Gemanbregulirung nur mit Buftimmung aller Betheiligten gulaffig fei. Die Centrafftelle fur Lanbestulturfachen erffarte jeboch ben Plan für unbebingt zwedmafig, bie Gewanbregulirung und Ginbegiebung ber Bargellen ber Proteftirenben gur Durchfuhrung bes Plans fur erforberlich. Gie fprach bemgemag bie Genehmigung bes Blans aus, woran ber Umftanb, baß bie Diffentienten nicht als betheiligt im Ginn bes Welbwegegefetes angufeben feien, nichts anbere. Acht ber

Biberfprechenben (2 traten gurud) erhoben bagegen unter Berufung auf bie Aften Befchwerbe bei bem Bermaltunge= gerichtehof. Durch Erfenntnig bom 29. Deg. 1877 murbe biefelbe abgewiesen; "Wenn ber Art. 18 Abf. 1 bes Felbwegegefetes vom 26. Marg 1872 bie Theilnehmer und Mbf. 2 anbere Berfonen verpflichtet, bas gu gwedmaßiger Ausführung bes Unternehmens namentlich gur Umgeftaltung einzelner Grunbftude unb Gewandtheile erforberliche Land abzugeben, fo ift bamit flar ausgefprochen, baß eine Umgeftaltung bon Grunbftuden ober einzelnen Gewandtheilen bann auch nicht betheiligten Grundftuden gegenüber gutaffig ift, wenn bie zwedmaßige Ausführung bes Unternehmens bies forbert. Daß nun bie projettirten Feldwegeanlagen gu ihrer zwedmagigen Musführung bie beantragten Umgeftaltungen nicht forbern, haben bie Refurrenten in teiner Beife bargethan, ihre Ginfprache im Allgemeinen tann fomit teine Berudfichtigung finben, mogegen ihre Ginmenbungen megen Beeintrachtigung ber Rechte ihrer einzelnen Guterftude bem weiteren Berfahren nach Daggabe ber Art. 17 und 18 tes Felbwegegefebes gn überweifen finb.

Art. 10 bes Befetes über bie Bermaltung 8: rechtepflege.

Biff 2. 3. Unterftühungswohnfingefen.
a) Art. 4 und 7 bes wurtt. Ausführungsgefehes.

In ber Streitsache bes A. B. von A. Oberamt 3. Rlager gegen ben Ortsarmenverband A. Bettigungsersat ber Kosten fien fur ben blobsinigen armen Bruder bes B. G. B. und bie Kosten feines ferneren Unterhalts betreffenb hate bas Oberamt 3. unterm 7. April 1876 beschlossen:

1) ben Rlager mit feiner Rlage auf 74 Pf, per Tag Entickbigung für bie Berpflegung feines Brubers G. als ben Berhalinissen nicht entsprechend abguweisen;

2) ben Befchluß ber Ortsarmenbehörbe vom 21. Febr, 18\*

1876, wornach dem Kläger jährlich 120 M. und 12 M. Afeidergeld bis zu anderweitiger Unterbringung seines Bruders bezahlt werden sollen, zu genehmigen und hiernach auf Grund des Art. 7 des württ. Ausführungszesches dem 17. April 1873 und S. 30 des Reichsgeseiches über den Unterstühungswohnsit die von der Armenbehörde zu leistende Entschädigung festaufeten:

3) bie Beit bes Beginns ber Entschäbigung auf ben

21. Januar 1876 gu beftimmen;

4) auf Grund bes Art. 134 ber Civilprozegorbnung bie enstandenen Roften jeber Partei gu ihrem Theil gugulprechen;

5) eine Sportel von 6 .M., welche je halftig zu entrichten, anzuseten.

Der Rlager erhob biergegen Befchwerbe bei ber Rrei8= Diefelbe murbe unterm 27. Juli 1877 im Sinblid auf bie bem Erfenntnig (?) bes Oberamte gu Grunbe liegenben Ermagungen, jeboch unter Aufhebung bes Sportelanfages abgewiesen. Der Sportelanfat fei gefetlich nicht begrunbet, weil bie Teftfetung ber Sobe ber Armenunterftugung nach Art. 7 bes Gefetes vom 17. April 1873 nur in Form einer Berfugung, nicht in Form eines abminiftrativrichterlichen Ertenntniffes zu gefcheben batte. Die gegen biefen Befcheib eingereichte Befchwerbe mar an bas Minifterium bes Innern gerichtet. Dasfelbe theilte bie Beidwerbe bem Bermaltungegerichtsbof mit, weil auf ben vorliegenben Rall nicht ber Art. 7 Abf. 2 bes Gefetes bom 17. April 1873, fonbern Art. 4 biefes Gefetes An= wenbung finbe, bie Enticheibung baber im Bermaltungs= rechtswege ju erfolgen babe. Der Bermaltungsgerichtebof theilte gwar biefe Muffaffung, fofern es fich nicht um einen Unfpruch bes Urmen felbft ober feines Pflegers, bie fich bei bem gangen Berfahren gar nicht betheiligt hatten, fonbern um ben Erfaganfpruch eines Dritten, bes Brubers, nach Daggabe bes Art. 4 bes Gefeges vom 17. April

1873 hanble. Er gab aber bie Alten bem Minifterium bes Junern unterm 28. Rob. 1877 zur Berfigung gurud, ba es bessen Sache sei, bie einnal im Wege ber Berfigang getroffene Anorbung ber Berwaltungsbesorben außer Wirtung zu seben und bie Sache auf ben Berwaltungsrechtsweg zu verweisen.

# b) §. 65 Biff. 1 bes Unterftügungswohnftagefetes §, 2 bes Ginführungsgefetes.

#### Begriff ber öffentlichen Armenunterftügung.

Der Ortsarmenverband Ohrnberg, Oberamt Dehringen, Itagte gegen ben Ortsarmenverband Sichach, Gemeinde Beighach, Oberamt Oehringen, auf Uebernahme des unterflühungsbedürftigen Ehriftian Bruffcher in öffentliche Unterflühung und Ersah ber Auslagen, wurde aber in beiben Justangen (Bregierungsertenntniß vom 9. Juli 1877, Ertenntniß des Berwaltungsgerichtshofs vom 28. Februar 1878) mit ber Klage abgewiefen.

Chriftian Bruticher ift ben 20. Januar 1867 ge=Zantel. boren. Er ift ber uneheliche Gobn ber Chriftine Bruticher T.g. von Obrnberg und eines Dienftfnechts Georg Ulm. Am 30. Januar 1870 heirathete bie Chriftine Bruticher ben Somib Rarl Ginner aus Badbach, ber fich in Gichach niebergelaffen batte. Chriftian Brutider murbe bis gum 2. Rebruar 1870 bei ben Wagner'ichen Cheleuten in Ohrnberg aufgezogen. Um 2. Februar 1870 nahmen ibn bie Sinner'fchen Cheleute ju fich. Der Stiefvater miße hanbelte ibn aber fo febr, bag berfelbe von bem Oberamtegericht Dehringen wegen biefer Dighanblung ju 14 Tagen Befangnig verurtheilt und angeordnet murbe, bag er nicht mehr bei ben Sinner'fchen Cheleuten bleiben burfe, fonbern anberewo untergebracht werben muffe. Am 8, April 1871 tam er in Kolge beffen auf Anordnung bes Gemeinberaths Ohrnberg wieber ju ben Wagner'ichen Cheleuten. Bei biefen blieb er bis September 1874, 3m September 1874 entlief er und ging wieber ju Ginnere. 2m 19. Deg.

1874 ging er auch bort in Folge ernenter Diffbanblungen burch und begab fich wieber nach Ohrnberg. Das Goultbeißenamt Ohrnberg brachte ibn nun gegen ein jahrliches Roftgelb von 36 fl. bei &. Rarcher bafelbit unter. mo er noch ift. Gein unehelicher Bater hatte bis 1871 jahrlich Anfangs 15 fl., fpater 20 fl. fur feine Alimentirung bezahlt. Gine Rlage auf Bezahlung ber Rudftanbe bon 1871/74 blieb wegen Mangels von Erefutionsobieften erfolglos. Um 21. Nanuar 1875 theilte bie Ortsarmenbeborbe Dbrnberg ber Ortsarmenbehörbe Gichach mit, bag ber Rnabe unterftugungsbeburftig fei, und ba er bem Unterftugungs= wohnfit feiner Mutter folge, fo werbe gebeten, ibn in Unterftugung zu nehmen, und fur bas Bergangene Erfat gu leiften. Gichach verweigerte beibes, weil Ginner nicht gu ben Ortsarmen gehore. Der Gemeinberath Ohrnberg flagte nun gegen bie Chriftine Ginner auf Erfat bes feitherigen Aufwands und Uebernahme bes Rnaben. gab ber Rlage ftatt unb murbe burch Entideibung ber Civilfammer bes Rreisgerichtshofs Sall pom 9. Oftober 1875 fur perpflichtet erfannt, ibr Rind in Unterftutung zu nehmen. Die Ausführung biefer Ent= fceibung icheiterte aber baran, bag bie Ginner nicht im Stanbe war, bie Mittel fur feine Unterbringung bei Anbern aufzubringen, mabrent man ben Anaben nach ben feit= berigen Erfahrungen nicht ben Ginner'ichen Cheleuten an= vertrauen fonnte. Run belangte ber Ortsarmenverbanb Ohrnberg ben von Gichach auf Erfat bes feitherigen Aufwands und Uebernahme bes Bruticher. Er machte geltenb, baß uneheliche Rinber bem Unterftugungswohnfit ber Mutter folgen, und bie Ginner geb. Bruticher nun in Gichach ben Unterftubungswohnfit erworben habe. Gichach wanbte bagegen ein: Ginner fei nicht ber naturliche Bater bes Bruticher. Sein Beimathrecht (Unterftugungswohnfit) habe baber nicht auf ibn übergeben tonnen. Ginner mar im Jahr 1876 in Bant gerathen. Derfelbe und feine Chefran feien anfer Stanb, neben zwei ehelichen Rinbern

auch noch ben unehetichen Knaben zu erhalten. Der Dienstittecht Um sei zwar zur Alimentirung verpflichtet, tönne aber seine Berbindlichteit nicht erfüllen. Nachbem bie Unterstützungsbedürftigkeit aufter Zweisel gesetzt war, und die öffentliche Berhanblung statt gehabt hatte, ohne daß eine ber Partsien erschienen wäre, wies die Regterung des Jagttreises die Rlage unter Berurtheilung bes Rlägers in die Kossen und Beporteln bes Streits ab. Die Regierung nahm an, daß die dem Brutscher geleistete Unterstützung teine Armenunterstützung war im Sinn des Gesetzt gindern daß sie geseistet wurde, um den Knaben besse Sesperang nahm an bag die Bem Brutscher zu fchügen. Dieser Aussichen und gegen Wißhanblungen zu schieben. Dieser Aussichen von der Bruaben bespilichten, er erkannte aber gleichwohl aus solgenden Bründen reistvorschie

Die Unterftugung ift ale Armenunterftugung im Ginn bes Befetes angufeben. Wenn Brutider auch am 9. Dez. 1874 aus bem Saus feines Stiefpatere entwichen ift, fo ergibt fich bod aus bem gangen Berhalten ber Ginner'ichen Cheleute, bag fie fich ber Unterhaltung bes Rinbes entfchlagen, und basfelbe lebiglich feinem Schidfal, b. b. ber Gemeinbe Dhrnberg, wo es betreten murbe, überlaffen wollten. Aus welchem Motiv fie bies thaten, ob inebefonbere aus bem Grund wirklichen Unbermogens, tann babingeftellt bleiben, ba bie Thatfache, baf bie Alimentatione. pflichtigen ibre Berbinblichfeit nicht erfullten, genugte, eine Rothlage gu icaffen, welche ben Gintritt ber öffentlichen Fürforge gebot. Sieran anberte es nichts, bag ber Rlager in Bemagheit bes S. 62 bes Reichsgefeges über ben Unterftubungewohnfit bie Mutter givilrechtlich auf Erfat bee geleifteten Aufwands und Uebernahme bes Rinbs belangte, und eine gunftige Enticheibung erwirkte. Dagegen fann ber Ortearmenverband Gidad nicht fur verpflichtet ertannt werben, ben Erfat au leiften, und ben Chriftian Bruticher ju übernehmen. Derfelbe batte nach Art, 14 Abf. 1 bes rev. Burgerrechtegefetes vont 4. Dez. 1833 fein Beimatherecht in Ohrnberg. Die Berheirathung seiner Mutter anberte hieran nichte, ba ihr Spemann nicht sein natürlicher Bater war. Am 31. Dez. 1872 bem für die Einführung bes Reichsgesehre über ben Unterstützungswohnsit entschiedenen Zeitpunft (§. 65 Ziss. 1 des Reichsgesehres und §. 2 bes Einsührungsgesehres vom 8. Nov. 1871) batte er das Heimatherecht noch in Ohrnberg und beighalb bort vom 1. Januar 1873 an ben selbsishändigen Unterstützungswohnsit, ben er ungeachtet ber Bestimmung bes 21 bes Reichsgesehres and jeht noch hat, da bieselbe nach ber Absich bes Gesehres (§. 65 Ziss. 1 auf bereits vor bem Intrastreten bes Gestess begründete Rechtswerbaltusse teine Anwendung sindet, seigere som Art. 14 bes rev. Bargerrechtsgesehres ben benrtheilen sind.

#### c) §. 34 bes Reichsgefehes. Anmelbung bes Unfpruchs.

In ber Rechtsfache bes Ortsarmenverbanbs Gmunb, Rlagers gegen ben Ortsarmenverband Seibenbeim Beflagten, Erfat ber Rur- und Berpflegungetoften ber Bittme Raff von Beibenbeim betreffenb, batte Beflagter bie Erfagverbinb= lichfeit benbalb beftritten, weil ibm von ber Aufnahme ber erfrantten Raff in bas Spital in Omund gwar unter Ungabe bes Betrags bes taglichen Berpflegungsgelbe unb unter Bezugnahme auf bas ber Mittheilung beigeschloffene nach bem Formular in Bagner, Sanbbuch ber neuen Gefetgebung über bie Armenpflege G. 270 ausgefertigte Bernehmungeprotofoll burch bie Sofpitalverwaltung Mittheil= ung gemacht, nicht aber bie ausbrudliche Anfrage geftellt worben war, ob ber Anfpruch anerfannt werbe? Den Empfang ber Mittheilung batte Beklagter beicheint. Diefe Ginrebe murbe verworfen. In bem gebrudten Formular ift fogleich im Gingang auf ben S. 34 bee Reichsgefeges uber ben Unterftugungswohnfit bingewiesen, in ber Dittheilung ber Sofpitalvermaltung mar aber auf bas angefchloffene Bernehmungeprototoll Bezug genommen, bie Ortsarmenbehorbe Beibenbeim tonnte fomit über ben

Grund und ben Zwed biefer Mittheilung nicht im Zweifel fein. Dabei tonne bahingesiellt bleiben, ob ber in §. 34 bes Reichsgesehre angebrohte Berluft bes Erfahanspruchs sich überhaupt auf eine maugelhafte Anmelbung erstrede, ober fich bielmehr nur auf bie Berfaumung bes für bie Anmelbung gegebenen Termins von fechs Monaten beschärdie.

Gleiches Schidfal batte eine zweite Ginmenbung bes Betlagten. Die Bittwe Raff mar am 13. Rov. 1874 wegen einer burch ibr vorgerudtes Alter veranlagten un= beilbaren Rrantbeit in bas Spital aufgenommen worben. Rach einem nachträglich bon bem Spitalargt ausgeftellten Beugniffe entfernte fie fich am 4. Marg 1875 eigenmachtig aus bem Spital und begab fich ju einer in Gmund mohnenben Bafe, bei ber fie vor ihrer Aufnahme in bas Spital ihre Unterfunft gehabt hatte. Auf ben Antrag bes fie bei biefer Bafe behanbelnben Argtes, ber nicht ber Spitalargt mar, murbe fie jeboch am 18. Marg 1875, fomtt 14 Tage nach ihrer eigenmachtigen Entfernung, wieber in bas Spital aufgenommen. Weber von ber eigenmachtigen Entfernung aus bem Spital, noch von ihrem Biebereintritt in basfelbe mar ber Ortsarmenbehorbe Beibenbeim Mittheilung gemacht worben. Lettere glaubte beghalb jebenfalls nicht verpflichtet gu fein, bie Roften fur ben Aufenthalt ber Raff in bem Spital vom 18. Marg 1875 an zu bezahlen. In Erwägung jeboch, bag bie Raff ohne porber ale geheilt ober überhaupt regelrecht aus bem Spital entfaffen gu fein, nach furger Beit wieber in bem Spital Aufnahme gefunben batte, nahm ber Bermaltungegerichtshof an, bag in ihrer Berpflegung und Behanblung vom 18. Marg 1875 nur eine Fortfetung ber feither gemabrten Unterftugung und feine neue Unterftugung ges funben werben tonne, und bag baber bie am 14. Rov. 1874 erfolgte Anmelbung bes Anfpruche auch auf biefen Theil ber Roften gu begieben fei, ohne bag eine neue Un= melbung erforberlich gemefen mare, weghalb Beflagter auch jum Erfat biefer Roften verurtheilt murbe.

Art. 10 bes Gefetes über bie Berwaltungs: rechtspflege.

# Biff. 7. Abgaben ober Leiftungen für Gemeinben und Korporationen.

### a) Berpflichtung ber Staatsfinangverwaltung ju Rirdentoften.

In bie Bfarrei D. find außer ber Gemeinbe D. bie Gemeinben D. und R. eingepfarrt. Die Beftreitung bes firdlichen Aufwanbs einschlieflich ber Baulaft an ber Rirche, liegt pringipal ber Stiftungpflege D. ob. Da biefelbe aber bierfur nicht genugenbe Mittel befitt, fo murbe ber Mufmanb von jeber von ben Gemeinben in ber Beife beftritten, bag bie Gemeinbe D. 8/16, bie Gemeinben R. und R. bagegen gufammen 7/15 ber Roften beitrugen. Folge bee Gefetes vom 18. Juni 1849 murben bebeutenbe Staatemalbungen ber Gemeinbe D. einverleibt. Staateforftverwaltung hat befihalb über 1/3 bee Gemeinbe= icabene von D. gu tragen, und ift nach Borfdrift ber Berfügung bes Minifteriums bes Innern vom 25. April 1852 berechtigt, bie Gemeinbeetate por ihrer Genehmigung jur Ginficht ju erhalten. Gie beanftanbete bierbei ben fur tirchliche Zwede aufgenommenen Aufwand und erwirtte neben einzelnen Berfugungen über Befeitigung barauf Bezug habenber Boften, inebefonbere unterm 14. Juli 1857 einen Beideib bes Oberamte R., ber aussprach, baf ber Bemeinbe D. eine privatrechtliche Berbindlichfeit gur Beftreitung ber Draelbautoften nicht obliege. aber megen ber einzelnen Boften bes Gtate wieberholt Beanftanbungen von Geite ber Staatefinangvermaltung gab, fo erhob bie Gemeinbe D. Rlage gegen biefelbe. In ber Rlage behauptete bie Gemeinbe, baf bie politifche Bemeinbe in Folge besonberer Berpflichtung gur Beftreitung ber Rirchentoften verbunben, und bemgemäß bie Staate= finangverwaltung nicht berechtigt fei, fich ber Beitragepflicht an biefem Theil bee Gemeinbeichabene an entgieben. Diefe besonbere Berpflichtung ftutte bie Gemeinbe auf bie Thatfache, bag ber Aufwand fur bie Rirche und ihren Berband nach dem Gemeinberechungen seit ben 1780er Jahren saft außnahmstos aus der Gemeinbefasse bestrüften worben war. Rach ben vorgelegten Rechnungen war dies richtig, boch softieten nicht einzelne Ausnahmen, in denen die Koften sur duntage auf die Parochianen nach Hausgaben durch Umlage auf die Parochianen nach Hausgabaltungen aufgebracht worden waren. Außerdem berrief sich die Gemeinde auf ein herzogliches Restript der Regierung vom 3. Juni 1768 scigenden Inhalts:

"Bir haben Uns aus ben von ben Rommunen D. R. und R. poto ftrittiger Rirden= und Coulbausbau= fonturreng feit 1761 verfchiebentlich eingetommenen exhibitis fowohl, als auch aus ben bon ben gemeinschaftlichen Oberamtern R. 2B. S. in causa erftatteten Berichten bes Debreren umftanblich referiren laffen. Gleichwie fich nun aus famtlichen biefen in causa verhanbelten Aften beut= lich zu Tage gelegt, bak bas pium corpus zu D. alle biefe Reparaturen gwar auf fich ju leiben gwar fcutbig und berbunben, basfelbe aber bicfes bergeit gu praftiren wegen beffen allgu fehr gefchwächten fundi außer Staub fei - ale ift hiermit Unfer befelch an Guch, Ihr follet fammtlich erfagte Rommunen bei borliegenben Umftanben bebeutten, bag fie bierunter in bas Mittel tretten, unb amar bie ju D. mit 32 fr., bie beibe Riliaforte R. unb R. aufammen mit 28 fr. jum Gulben fonfurriren follen."

Diefes Restript war seinem gangen Inhalt nach ben Gemeinberechnungen als Pramis vorangeschieft worben, Sobann hatte bie Kreibregierung in N. aus Anlaß einer Klage bes Pfarrers wegen Reparatur ber Kirche unterm 6. Dai 1818 verstat.

"Da ein jahrliches Defizit ber heitigenpflege von 23. Sept. 1783 g. 13 genaß bie heitigenpflege von 23. Sept. 1783 g. 13 genaß bie heitigen in Fällen ber Unzulänglichteit ihrer Einnahmen von ben Kommunen zu vertreten find, tann man um fo weniger abschen, wie sich bie Kommunversteher ber gebachten Orte weigern wollen, bie Baulast an ber Kirche und bem Schulhaus

in D. auf bie Rommuntasse ju übernehmen, als biefe schon burch ben Befest vom 3. Juni 1768 hierzu verpflichtet ist. Das Oberamt hat baher bassen bergen, baß nicht nur die Bautosten mit 50 st. in den durch bieses Restript settlesten Bergalinis von "Jis für D. und "Jis für N. und "R. stift R. und R. erfetzt, sondern auch der fünftige Kuspanin in so lange von den gedachten Kommunen bestritten werden, bis das pium corpus in D. zu bestren Kräften getommen ist."

Auf biefe beiden Erlaffe, mit benen eine weitere Ber= fugung ber Rreisregierung bom 4, Nov. 1818 übereinftimmte, grunbete bie Bemeinbe D. bie Behauptung, baß burch biefelben ber politifchen Gemeinbe D. bie rechtliche Berpflichtung ber Beftreitung bes firchlichen Aufwands in8befonbere ber Rirchenbautoften auferlegt worben fei, und fie bemgemag benfelben nicht in nur thatfachlicher Bertretung ber Rirchengemeinbe, fonbern in ber Abficht unb mit bem Bewußtsein einer rechtlichen Berpflichtung beftrit= ten habe. Bei bem Gintritt ber Forftverwaltung in ben Gemeinbeverband von D. fei biernach ber politifchen Bemeinbe bie fubfibiare Beftreitung bes firchlichen Aufwands bereite ale befonbere Rechteverbinblichfeit obgelegen, unb baß unter ber "Rommun" in bem bergoglichen Regierunge= reffript bom 3. Juni 1768 wie in ben angeführten Re= gierungeerlaffen nur bie politifche Gemeinbe verftanben fei, febe bie Ermahnung ber Schulhausbautoften außer Zweifel, ba beren Beftreitung nur ber politifden nicht ber Rirchen= Bemeinbe obliege.

Dem gegenüber bestritt die Staatssinanzverwaltung die Berbinblichkeit, zu ben Kirchenfosten beigutragen, da sie juristische Berson leiner Kirche angehören. Den Musssufihrungen ber Rlägerin solgend, erkannte das Oberamt unterm 10. Febr. 1875, die Kreisregierung durch Erkuntnis vom 25. Sept. 1877 die Staatssinangverwaltung sur verpflichtet, an ben Kirchenfosten mitzubezahlen. Auf eingelegte Berufung anberte aber der Berwaltungsgerichts

hof unterm 5. Febr. 1878 biese Erkenntnisse ab, und wies bie Rlägerin mit ihrer Klage aus folgenben Grunben ab:

I. Unter ben Parteien ift unbestritten und auch feststehenn Rechtens, bag bie R. Staatssinangverwaltung ans ihrem zu einer Gemeinbe stenerbaren Bermögen an ben von ber politifden Gemeinbe in ihren handhalt aufgenommenen Kosten für kirchliche Bebursniffe nur bann mitgutragen hat, wenn eine besonbere Berbinblichkeit ber politischen Gemeinbe, biese Last zu tragen, nachgewiesen ist.

II. Die Rlagerin felbft und mit ihr bie Richter ber beiben vorigen Inftangen haben mit Recht angenommen, baf bie bloke Thatfache ber Bezahlung folder Roften burch eine lange Reihe von Jahren von Geite ber politifchen Gemeinbe nicht genügt, um eine folche Berbinblichfeit als nachaemiefen anfeben zu tonnen, bag vielmehr anberweitige Momente bagu tommen muffen, aus benen fich ergibt, bag bie politifche Gemeinbe mit ihrem Gintreten fur biefe Roften nicht blok bie Abficht batte, bie Rirchengemeinbe aus Grunben ber Bereinfachung und Zwedmägigfeit -Mangele einer geregelten Organisation ber letteren au vertreten, fonbern bie rechtliche Berpflichtung von ber Rirdengemeinbe ab und auf bie politifche Gemeinbe ent= weber ausbrudlich zu übernehmen, ober fie wenigftens in bem Bewuftfein und mit ber Abficht an beftreiten, baf bie politifche Gemeinbe ber biergu verpflichtete Theil fei, ober fein foll.

III. Wenn ber vorige Richter eine Anzeige für eine solche Mbicht in bem Umftanbe zu erbliden glaubte, daß in D. die politische und bie Kirchengemeinde niemals zusammenstel, und bag nach den Erzbeungen in Bobel von jeher Ausmarter und zeitweise auch nicht evangelische Gemeindsangehörige sich befanden (Bis. 5 ber Regierungsentschödebrig) siest unterschied ber politischen und ber Kirchengemeinde, der ein uennenswertses praftische In-

tereffe barbieten murbe, burch bie vorliegenben Aften nicht beftatigt. In ben Gemeinberechungen fur bie Sabre 1781/2 und 1800/1 gefchieht awar bes Berhaltniffes bee Beitrage ber Ausgeseffenen zu ber Umlage babin Ermabn= ung, bag im Sahr 1781/2 an einer Gefammtumlage boit 238 fl. 51 fr. bie Musgefeffenen 13 fl. 16 fr. und an einer Gesammtumlage von 342 fl. 55 fr. im Sabr 1800/1 16 fl. 55 fr., fomit amifchen 5 und 6% ber Gefammt= umlage beigutragen hatten. Abgefeben jeboch bavon, ob nach ber einzigen bie Musmarter gegen jugebubrliche Belaftung icutenben Beftimmung ber Rommunorbnung Rap. V. Abidu. 9 S. 8, benfelben beghalb ein Ginfprache= recht gegen bie Aufnahme firchlicher Roften in ben Ge= meinbehaushalt jugeftanben batte, ift aus ben gebachten Rechnungen nirgenbe erfichtlich, welcher Gemeinbe biefe Ausmarter angeborten. Wenn biefelben, wie bie fpateren Erhebungen feit 1820 ergeben haben, gu 17/g1 ben in ben= felben Rirchenverband wie D. geborigen Orten R. und R. angeborten, fo batte einer Giniprache von ihrer Seite bas rechtliche Funbament bes mangelnben Rirchenverbanbs von vornenberein gefehlt. Dag man aber bie biernach an ben-Umlagen ber Unsgefeffenen fich ergebenben Betrage abrechnen ober nicht, fo ergabe bas Berhaltnig bes gefammten Mufmands ber Gemeinbe ju ben Rirchentoften jebenfalls fo tleine Betrage fur ben einzelnen Steuerpflichtigen, bag auf fie ficher bie Bemerkung ber Gemeinbepflegerechnung fur bas Sabr 1804/5 G. 31 b' ibre volle Unwenbung finbet, bag bie Umlage mit Roften verbunden fei, und man geht wohl nicht febl, wenn man fagt, grokere Roften berurfacht batte, als bas fur bie einzelnen Steuerpflichtigen refultirenbe Ergebniß.

Bas aber bie Konfessioneverhältnisse ber Gemeinde D. betrifft, so liegt bafür, bag im vorigen Jahrhundert überhaupt Richtenagelische in D. gelebt hatten, gar nichts vor. Die bekanatamtlichen Berichte, welche aus Anlaß der Ersledigung ber Pfarrstelle über bie Berhältnisse ber Pfarrtell

erstattet wurden, erwähnen solcher nicht. Die Pfarrberichte führen nur an, baß im Jahr 1799 gar teine pontificit vorhanden waren; für bieses Jahrhundert erwähnt nur der Bericht von 1811 einen Katholiten, der aber in den folgenden Jahren nicht mehr angestührt ist, und erst der Pfarrbericht von 1841 erwähnt wieder eine Tatholische Weitsberein. Darüber aber, ob biese Personen überhaupt steuerpstichtig waren, ob sie selchsprion. Darüber aber, ob diese Personen überhaupt steuerpstichtig waren, ob sie delbständig in D. gelebt haben, oder nicht viellmehr, wie die Dauer ihres Aussentigtst ergibt, als Dienstüdern oder sonst vorübergehend in D. sich ansbielten, ist nichts gesaat.

Dem Ausgeführten zu Folge muß man baber billig Anstand nehmen, auf einen Unterschied zwischen der politischen und der Kirchengemeinde für die Entscheidung der vorliegenben Krage irzend ein Gewicht zu legen.

IV. Daraus, bag bas Reffript ber bergoglichen Regierung vom 3. Juni 1768 neben ben Rirdenbautoften auch bie Roften bes Schulbaufes erwabnt, folat - gang abgefeben bavon, bag ber Unterfchieb gwifden politifcher und Rirchengemeinbe erft ber neueften Beit angebort nicht, baß unter ben "Rommunen," welchen nach biefem Reffript bebeutet merben foll, ine Mittel gu treten, bie politifchen Gemeinben verftanben fein follten. Die Baulaft an biefem Schulhaus lag, wie in bem Reffript ausbrudlich gefagt, und auch fonft in ben Atten ermabnt ift, ber Beis ligenpflege ob, und ber Schulbienft mar mit bem Definers bienft verbunben. Daraus mare ju foliegen, bag biefes Schulhaus urfprunglich Definerhaus mar, unb baraus murbe fich erflaren, bag bie Gemeinben R. unb R. obgleich fie bie Schule in D. nicht fur fich benütten, fonbern eigene Schulen hatten, gleichwohl fubfibiar baupflichtig fur bas Schulhaus in feinem bamaligen Beftanb blieben, weil base felbe Gigenthum ber Beiligenpflege D. als firchliche Mp= pertineng mar. Wenn aber bem fo, fo folgt aus ber Gra mabnung bes Schulbaufes neben ber Rirche in bem gebachten Reffript nicht, bag unter ben Rommunen nach bem Sinn ber Refolution bie politifche und nicht bie Rirdengemeinbe verftanben werben wollte. Ueberbies erhellt aus ben Aften, bie uber ben Streit vorliegen, ber burch bie Refolution vom 3. Juni 1768 enticbieben murbe, nur, baft ber Mutterort D. und bie Filialorte R. und R. fich barüber geftritten haben, in welchem Berhaltniß bie letteren gur Dedung bes Defigite ber Beiligenpflege beigutragen haben binfichtlich ber ber letteren obliegenben Baulaft an ber Rirche und bem Schulhaus in D. Rirgenbe aber ift in biefen Aften eine Anbentung babin gu finben, bag auch bie Frage, ob innerhalb ber einzelnen Gemeinbe bie firch= liche ober bie politifche Gemeinbe fur bie Dedung biefes Defizite in Unfpruch zu nehmen fei, Gegenftanb ber Berhandlung und Enticheibung bes Streits gemefen ift. Bollte man baber je unter ben "Rommunen" bie politischen Gemeinben verfteben, fo tonnte in ber fraglichen Enticheis bung - Mangels jeber Berbanblung unter ben babei Betheiligten - jebeufalls nichts bie politifche Gemeinbe gegenüber ber Rirdeugemeinbe Berpflichtenbes gefunben werben, ba biefe Entscheibung ale eine res inter alios acta biefur feine Bebeutung batte.

V. Gang Dasselbe trifft aber anch im Wesentlichen sir die Ertasse ber Kreibregierung vom 6. Mai und 4. Nov. 1818 zu. Anch damals handelte es sich nicht um die Entscheidung der Frage, ob die Kirchengemeinde ober die politische Gemeinde für die Ockung des Destzitb der Deiligenpfiege einzustehen habe. Die Gemeinden, welche either diese Deckung thatsächlich bestreiten hatten, übernahmen den laufenden Aufwand für die noch nicht erfolgten Reparaturen ohne Einwendung. Sie weigerten sich nur, der Heisenbergege Ersaf sin der eine bestäuft, weil die Kirchengemeinde, nicht der etwa dessalh, weil die Kirchengemeinde, nicht die politische Gemeinde zu diesem einen Aufwand leichter zu tragen vermöge, als die Gemeindesselfe. Anch in dieser Ersafien vermöge, als die Gemeinderlie. Anch in dieser Ersafien vermöge, als die Gemeinderlie.

bie politifche Bemeinbe gegenuber ber Rirchengemeinbe Berpflichtenbes gefunben merben.

VI. Endlich bat bie Rlagerin in ihrer neneften Bernehmlaffung in biefer Suftaug angeführt:

"Befonders hervorgnheben ift bie Thatfache, baß ber einzigen Umlage ber Roften gur Unichaffung bon zwei Gloden auf bie Rirdengenoffen alshalb Geitens biefer eine Bermahrung gegen eine biesfallfige rechtliche Berbinblichkeit auf bem Juke folgte und bak in Folge beffen von ber Umlage ber Roften einer britten Glode Geitens ber Rirchenvertretung abgeftanben murbe."

Allein biefe Behauptung ber Rlagerin ftimmt mit beu Aften nicht überein. In benfelben ift von einem Broteft ber Rirdengenoffen gegen bie Umlage ber Roften fur bie beiben erften Gloden überhaupt nichte gu finben, vielmehr icheint biefe Umlage obne Auftanb eingegangen zu fein. Sinfictlich ber britten Glode ift gefagt; Rur eine britte Glode murbe eine weitere Umlage gemacht, ber Betrag aber guruderftattet, weil gegen bie Umlage proteftirt murbe, und namentlich bie Filialiften (bie eine britte Glode fur überfluffig bielten) nicht baran Theil nehmen wollten. 218 Grund fur bie Protestation gegen bie Umlage ber Roften für eine britte Glode finbet fich nur bas, bag fie fur überfluffig gehalten murbe und nirgenbe ift gefagt, bag eine Proteftation begbatb erfolgte, weil bie Rirchengenoffen ibre biesfallfige Berbinblichteit beftbalb bestritten, weil nicht fie, fonbern bie politifche Gemeinbe gur Tragung ber Roften verpflichtet feien. Es fann baber auch bieraus nichte fur eine Rechtepflicht ber politifchen Gemeinbe gefolgert merben.

VII. Dem Ausgeführten ju Folge hat bie Magenbe Gemeinbe ben Beweis, bag ihr bie Baulaft an ber Rirche in Folge einer rechtlichen Berpflichtung obliege - grunbe fich biefelbe auf rechtsailtiges Serfommen ober auf ausbrudliche mit Genehmigung ber Auffichtebehorbe erfolgte Burttemb, Archiv 1c., XIX. Bb., 2. Abth.

Uebernahme - nicht zu führen vermocht, wegbalb wie aeicheben ertannt werben mußte.

## b) Gemeinde und Rorporationsfteuerpflicht von Exergierplagen.

Die Militarverwaltung taufte auf ber Martung R. 200/8 Morgen Felb, bie fie ju einem Erergierplat ber= richtete. Ihre Berbinblichkeit gur Bezahlung von Gemeinbeumlagen beftritt fie theils auf Grund bes S. 3 lit. g bes Steuertataftergefetes bom 15. Juli 1821, theile auf Grunb bes Urt. 8 Riff. 1 bes Gefetes bom 18. Juni 1849. Bon bem Minifterium bes Innern burch Ertenntnig bom 20. Geptember 1877 fur verpflichtet erfannt, bie Mbaaben au entrichten, verwarf ber Bermaltungsgerichtshof unter bem 13. Marg 1878 bie bagegen erhobene Beichwerbe aus folgenben Grunben:

1) Dag ein militarifder Uebungeplat an fich öffentlichen Zweden bient, ift nicht zu bezweifeln. Da aber Art. 8 bee Gefetes bom 18. Juni 1849 fich nur auf neufteuerbare bem Umte und Gemeinbeberband erft einaus verleibenbe Realitaten begiebt und nicht auf altfteuerbare. wie fie bier in Frage fteben, fo tann auf Grund biefer Beftimmung bie Steuerbefreiung nicht beanfprucht merben. Erft bas Gefet vom 23. Juli 1877 Art. 2 Abf. 2 hat ben bis babin amifchen alt- und neufteuerbaren Realitaten in biefer Begiebung beftanbenen Unterfchieb aufgehoben (Berb, ber R. b. Abg, von 1877, 33. Sigung G. 679 bis 686).

2) S. 3 lit. g bes Rataftergefetes vom 15. Juli 1821 finbet feine Anwendung, weil ein Erergierplat nicht in ber Beife, wie Martte und anbere öffentliche Plate gu Jebermanns Gebrauch, fonbern nur fur ben Bebranch bes Militare bient, bie Analogie fomit nicht autrifft.

Mrt. 10 Biff. 21. Begftreitigfeiten.

a) Radbaricalita: ober Gutermeg? Augenicein, Primartatafter, Reugenausigagen über Benubung bes Beas. Wegweifer.

Bon ber herrschaftlichen Domane S. führen 2 Wege nach D., ber eine über U., eine anerkannte chaussirte Racht bartchaftestrehe, ber aubere birekt nach D. Die brei Orte bilden ein Oreieck, bessen G., bessen Grundlinie D. und U. ist. Da von Seite D's ber birekte Weg wiederholt besahren wurde, so beausprucht ber Pächter ber Domane S. benselben absperren zu durfen. — D. erhob dagegen Ginsprache, weil ber Weg Vachbartschiftstraße sei, was bie Domanenverwaltung veranlaßte, gegen die Gemeinde D. Klage bahin zu erheben, baß berselben kein Recht zustebe, vielen Weg als disentlichen Rachbartschaftsweg mit Fuhrwerten zu besahren.

Ueber ben Beg felbft lag aus fruherer Beit Folgenbes in ben Atten:

1) Sowost in bem Primartataster von S. als in bem von II., bessen Wartung ber Weg in seiner Fortsetung on S. nach D. gleichfalls burchschneibet und in bem Primartataster von D. selbft ift ber ftreitige Weg als Guterweg bezeichnet. Er suhrt in bem Primartataster von S. ben Namen D.. er Staig, in bem von U. ben Namen Sacherweg, in bem von D. ben Namen Hacherweg, in bem von B. ben Namen Hacherweg, in bem von B. des Eigenthum ber Gemeinbe, in bem von U. als Eigenthum ber Gemeinbe, in bem von U. als Eigenthum ber Gemeinbe, in bem von U. als Eigenthum ber Aulieger in bem von S. als Eigenthum ber Bezichnet. Die Primartataster sind ben ben ber Burgerlichen Rollegien, das von S. anersant, bem S. damas in gerichsten von D. anersant, bem S. damas in gerichstlicher Nollegien von D. anersant, bem S. damas in gerichstlicher und polizeilicher Beziehung angetheilt war.

2) Bei ber Bollgiefung bes Gefches vom 18. Juni 1849 bat bie Domanenverwaltung um Ginverleibung ber Domane G. in bie Gemeinbe U. als bie naber gelegene.

Um nach D. ju tommen, muffe man über U. fabren, beffen Markung bie Markungen von G. und U. von einanber trenne. Der Gemeinberath D. ertlarte gunachft, bag ber Beg von G. nur im Rall bes ichlechteften Bettere uber U. nach D. fuhre. Der Unterfchieb ber Entfernung gwifchen G. und D. betrage gegenuber bon ber bon U. nur eine fcwache Biertelftunbe, und ber Weg von U. nach D. fei in einem gang guten Buftanb. Der nabere Rugweg bon D. nach G. ift ben groften Theil bes Jahres gang mobl ju begeben (nachtraglich murbe uber Rugmeg gefest, nicht nur Rugweg, fonbern auch Fahrweg, und über "begeben" "und gu befahren") und nur gur folimmften Beit un= gangbar. Bei ber bierauf gepflogenen munblichen Berhanblung bom 19. Oft. 1850 hielt ber Bertreter ber Domanenbermaltung ben Bertretern bon D. bor. baf fie jugeben mußten, bag ber angeführte nabere Weg nicht als fahrbarer und nur ale Rugweg ertlart merben tonne, worauf fie nichts erwiberten, und bie burgerlichen Rolles gien ohne ben ftreitigen Weg wieberholt geltenb gu machen, ertlarten nur, bag ber Unterfchieb ber Entfernung von 1/4 Stunde fo unbebeutend fei, bag er eine Menberung nicht begrunde. Bon bem Oberamtsgeometer forberte bas Oberamt einen Situationsplan. In bemfelben bemertte er binfichtlich bes ftreitigen Wegs "Felbweg mehr fur gußgebenbe als fur Fahrenbe." Die Rommiffion fur bie Bereinigung bes Gemeinbeverbands verfügt unterm 7. Marg 1851 bie Ginverleibung ber Domane G. in ben Gemeinbe= verband von 11. und bemertte binfichtlich bes ftreitigen Bege: berfelbe bilbet feine Rachbarichaftsftrage, fonbern einen Felbmeg, ber mehr fur Fußganger geeignet und nicht bas gange Jahr brauchbar ift, überbies liegt er auch auf ber Martung U.

3) Aus Anlaß ber Einführung ber Landpositoten ftritten U. und D. sich um ben Sit bes Landpositoten, ber für S., D. und U., sowie für H. ausgestellt werben sollte. In einer Eingade vom Rebenar 1864 machten ber Pfarrer, Schultheiß und bie Bemeinberathe von D. geltenb, "baß ber Gutermeg von D. nach G. in einem großen Theil bes Sabre febr ichlecht, oft aar nicht gangbar ift, befonbere fur einen Bagen ober Rarren, fo bag ber Lanbbote oft und viel genothigt fein wirb, auf ber Sabrftrage gn bleiben und baburch einen Weg ju machen, ber wenigftens eine halbe Stunde weiter ift, ale ber Beg, ben ber Lanbbotc von D. aus gang auf ber Strafe gu machen bat." 11m= getehrt machte bagegen bas Schultheigenamt, nicht ber Gemeinberath, U. geltenb, es fei biefer Beg feit unbentlicher Beit ber Berbinbungemeg gwifden D. und G. unb mußten auf ihm feither bie Leichname von G. nach D. per Bagen gebracht werben. Geit neuerer Beit murbe an bemfelben viel verbeffert, er bat auf beiben Seiten vielfach Bafen, fo bag es namentlich im Commer angenehmer barauf zu geben ift, ale auf ber Lanbftrage. Dag berfelbe nicht fo ichlecht gangbar ift, muß ber Umtebote von D. bezeugen, ba folder in feinem 7. Dienftjahr nur ein ober zwei Dal bei ftartem Schneefall ben Beg über U. einichlug. - Der von bem Oberamt mit Befichtigung bes Bege beauftragte Oberamtemegmeifter berichtete am 19. Rebr. 1864 : Auf Martung G. ift ber Beg 32' breit unb mit Strafengraben verfeben, er ift mit Gras bewachfen und wird hauptfachlich ale Schaftrieb benütt, fo baß er, obgleich nicht chauffirt, bas gange Sahr gut zu begeben fein wirb. Auf Markung U. ift ber Weg ein gewöhnlicher Felbweg, auf bem eine furge Strede lang etwas Steine eingeworfen fint, im Uebrigen ift er nicht chauffirt unb bei febr ungunftiger Witterung nicht gut zu begeben. Auf Martung D. ift er ein etwas befferer Felbweg, an ben auf ber einen Geite burchaus, auf ber anberen gum großeren Theil Biefen auftogen, auch finben fich theilweife erhohte und mit Gras bemachfene Rebenwege, weghalb biefer Theil bes Bege notbigenfalls mit Benutung ber anftogenben Biefen bas gange Jahr begangen werben fann. 3m Bangen lagt fich baber annehmen, bag ber Beg gewöhnlich gut zu begehen sein wird, nud baß nur bei sehr unganstiger Witterung ein anderer Beg wird gewählt werben muffen, jedoch durfte Letteres nur wenig vortommen, da der Weg nur eine halbe Stunde lang ist, und auf dieser Strecke ein Mann bei Tag dem größten Moraft immer etwas ausweichen kann. Del nick allyuschechten Wetter durfte auch mit einem Karren selbst auf bem schiedeteren Theil des Wegs sortzukommen sein. Der Sih

bes Boftboten tam bierauf nach U.

Dies lag in ben Aften bes Oberamte über ben Beg. Es tam bies aber erft allmablich im Lauf ber Berbanblungen gu Tage. Bunachft hatte bie Domanenverwaltung ihre Rlage nur auf ben Gintrag in ben Brimarfataftern und ben bamit gleichlautenben Gintrag ibres Umtegrunbbuchs geftust. Der Beg fei auf Martung U. theilweise nur 1,7 m breit und ber Gemeinberath U. habe bezeugt, "baf ber im Gigenthum ber Unftoker befindliche Beg nur als Guterweg und nur bei gang trodener Bitterung auch als theilweifer Berbinbungemeg mit Suhrwerten benutt werbe. Er fei fo fcmal, bak 2 Aubrwerte einanber nicht ausweichen tonnen, und war fruber fo folecht, bag er nur bei gang trodener Bitterung befahren werben tonute, bisihn bie Gemeinbe U. bor 5 Jahren verbeffern ließ, jeboch obne ibn in Unterhaltung ju nehmen, weil er ein bloger Guterweg ift." Die Gigenfchaft bes Wegs als blofen Guterwege habe D. bei Ginführung ber Lanbpoft felbft anerfannt. Bei bem Borbanbenfein einer guten Lanbftrage fei ber Beg fein Beburfniß und aus ber geitweiligen Bu= laffung ber Benühnng bes Wege bei trodener Bitterung fei ber Gemeinbe D. fo wenig ein Recht, auf ben Weg als baburd entitanben, bak D. ben Beg auf feiner Martung beffer bergeftellt habe. Da D. ben Beg auf Martung S. burch iconnngelofe Benütung bei ichlechtem Better ruinire, fo tonne bie Domanenverwaltung feine Benutung fernerbin nur noch Ruggangern nicht aber Suhrwerten geftatten und fie bitte gu enticheiben, bag D. fein Recht

habe, ben Beg als öffentlichen Berbinbungsweg mit Fuhrwerken au benüten.

Dagegen behauptete D.: Mus ber Benennung bes Bege ale D.er Staig und ale Guterweg folge feiner forts mahrenben Benutung ale Fahrmeg gegenüber nichts. Die Gemeinbe babe befibalb feinen Grund gehabt, lettere Benennung im Brimarfatafter gu beanftanben, und ebenfowenig anbere fich bies burch bie Erflarung von U. über bie fcblechte Befchaffenbeit bes Wegs wie bie gleiche Erflarung von D. in ber Lanbpoftbotenfache. Ma' bas ftebe ber Erwerbung bes Rechts auf ben Weg ale Berbinbungsweg nicht im Bege. Bebn Beugen werben beftatigen, bag ber Weg zu jeber Beit und von Jebermann benutt murbe, und baß fie auch von alteren Leuten nie gebort haben, baß es anbere mar. Ueberbies befinbe fich an bem Beg ein Begmeifer, und werbe berfelbe auch fur bie Berbringung ber Leichen von G. nach D. benutt, wohin fie eingepfarrt feien. Fruber murben auch bie Bebentgarben auf bemfelben gefabren.

Die Domanenverwaltung behauptete replicando, bak ber Domanenpachter wieberholt bei bem Schultheißenamt wegen Benütung bes Bege von D. getlagt babe, woranf bie Benütung allemal eine Beit lang aufgebort babe. Bei ber Befchaffenbeit bes Wege und feiner Fortfetung auf Martung U. werbe burch Bengen fchwer gu beweifen fein, bag ber Beg in ber Meinung ber Ausubung eines Rechts benutt murbe; bie Ginmobner von D. feien betheitigt, und Gegenbeweife werbe fich vorbehalten. Der Begweifer beweise nichts, ba ber Weg ale Sugweg nach D. benntt werbe; ein folder Wegweifer befinbe fich auch auf einem anbern Theil ber Martung G. an enticbiebenen Guters wegen. Much bie Benutung bes Bege von G. gu Leichen= begangniffen gebe D. fein Recht, benfelben ale Rachbarfchafteweg fur fich in Unfpruch ju nehmen. Im Sabr 1847 babe bie Domanenverwaltung ben Beg in Rafen umgewandelt und mit Baumen bepflangt, ohne bag D. eine Ginwenbung erhoben babe.

Complete Complete

Nachbem bie Gemeinbe fich auf Fruberes bezogen batte, ertannte bas Oberamt unterm 7. Dai 1875, baß bie Gemeinbe D. fein Recht habe, ben Beg ale öffentlichen Berbindungsmeg mit Fuhrwerten gu benuten. Staig, fagt bas Oberamt in ben Enticheibnugegrunben, bebeutet Buffweg. Der Gintrag in ben Brimartataftern von D., U. und G. bezeichnet ben Weg ale Gutermeg, berfelbe ift nicht vicinalmäßig angelegt und ftebt nicht unter ber Aufficht bes Oberamts. Daß bie Domanenverwaltung ober ihre Befigvorfahrer ben Wegweifer fegen ließen, fei nicht nach= gewiesen, und Wegweiser finben fich and an Rugwegen. Mus ber Benutung fur Leichen folge nichts, ba G. Gigenthumer bes Bege fei und Leichen gewöhnlich getragen werben. Ebenfowenig beweife bas Fabren von Rebent= garben, es fei bies ein vorübergebenber landwirthichaftlicher Amed, ber langft aufgebort babe. Gine orbentliche Bicinal= ftrage fuhre uber U. Uebrigens bleibe ber Gemeinbe D. überlaffen, ihr vermeintliches Recht ale privatrechtliche Servitut vor bem Civilrichter burch bie angebotenen Bemeismittel nadaumeifen.

In ber rite eingereichten Refurefdrift an bie Rreisregierung murbe geltenb gemacht, baf ber Gintrag im Brimartatafter Mangele eingehenber Berbanblung über ben Bea nichts gegen bie Gemeinbe beweife. Staig bebeute nicht Rugweg, fonbern Beg im weiteften Ginn, wofür fich neben Ablung auf Bfalm 25 Bere 4 und Gfaige 42 Bere 16 in ber Luther'ichen Bibelüberfegung berufen wirb. Da ber Umftand, bag ber Beg ale Guterweg bezeichnet unb auf ber Martung U. im Brivateigenthum fei, feine Benütung ale öffentlicher Rugweg nicht hinbere, fo muffe bas Gleiche auch fur ben Rachbarichaftsmeg gelten. Much bie Befchaffenheit bes Bege fchliege ben Rachbarichafte= weg nicht aus, ba fünftliche Anlagen nur bei absoluter Rothwendigfeit geforbert werben, bie bei ber ebenen Lage bes Wege nicht borhanben fei. 3m Jahr 1864 habe nicht ber Pfarrer und Gemeinberath von D., fonbern ber Pfarrer

und mehrere Ginwobner bon D. eine Ertlarung über ben Beg aber nicht ber Domanenverwaltung gegenüber gegeben, bie burch bie gegentheilige Erflarung ber Gemeinbe U. aufgemogen merbe. Gur bas Recht ber Gemeinbe fpreche bie Bezeichnung bes Bege ale Staig. Daf bies bie Begeidnung fur einen öffentlichen Weg fei, gebe aus Dr. 33 bes "Dabeim" von 1875 hervor, wo ber Thuringer Rennftieg ale Grenzweg zwifchen Rorb- und Gub-Thuringen bezeichnet merbe. Beiter fpreche bierfur bie Benutung bes Bege fur bas Sahren von Leichen. Muffer ber berricaftlichen Domane feien noch 2 Sofe auf ber Markung S. und bie Befiger biefer Sofe feien nicht Gigenthumer bes 2Bege, getragen habe man bie Leichen nicht, fonbern gefabren. Dag man ftatt bes furgeren Bege ben uber U. gemacht habe, fei nicht mahricheinlich, fur bas baufige Befahren bee Bege werben aber außer ben 10 Beugen von D. noch 22 Beugen aus verschiebenen Orten benannt. Der Begweiser hatte 2 Urme, ber eine wies nach U., ber andere nach D. Fruber ftanb auch noch auf Martung U. ein Begweifer an biefem Beg. Die Sofbefiger in G., bie nicht Gigenthumer bes Bege find, werben bezeugen, baß fie ben Beg benuten und namentlich ber Birth von R. feinen Bein von ber Beinhandlung eines berfelben auf biefem Weg abführte.

45.00

Die Bernehmlassung ber Domanenverwaltung ertlärt, ber Gemeinberath in D. habe die Einträge bes Primärkatatsters von D. und S. anerkannt; Steig sei Juhffah, neuere Sprachforschor verstehen barunter einen schmachen steilen Weg. Der thuringer Rennsteig sei ein Reite, kein Fahrweg gewesen. Auf ber Martung S. seien noch mehr solcher Steige, die alle Juhe oder Feldwege seien. So lange der sübliche Theil der Wartung S. noch zu D. gehörte, haben einzelne Guterbesitzer von D. den Weg mitbeningt. 1813/4 habe die Bestigvorsafrerin der Oomanneserwaltung diese Kuterstung der Anton von den haben Guterbas Martungsrecht erstangt, und von da an haben Guterbas Martungsrecht erstangt, und von da an haben Guter

besiher von D. ben Weg nicht mehr gebrancht, und berselbe sei dann nur noch gur Absuhr von Zehentgarben
von Gitten benützt worden, die seinher auf ber Martung
von D. lagen, während sie jest ber Martung von N. einverseibt seien. Mit bem Aufhören des Zehentens hörte
biese Benützung auf. Andere Juhren, namentlich Gipssubren, waren früher sehr selten.

Renerbinge nahmen fie burch vermehrten Kleebau gu. Rachbem in letter Beit D. ben Weg auf feiner Martung verbeffert batte, benütten auch ichwerere Rubrwerte ben Weg. Da hiermit bie Abficht gu Tage trat, aus einem blogen Gutermeg einen Nachbarichaftemeg zu machen, um eine furgere Berbinbung mit ber fünftigen Gifenbabnftation R. gu erhalten, fo muß bie Domanenverwaltung bem ents gegentreten. Der unbebeutenbe Ummeg über U. und bie fleinen Stiche beefelben werben burch bie aute Chanffirung ber Bicinalftrage aufgewogen. Auch auf ber Martung S. war ber Beg bie jum Jahr 1847 fcmaler, und fein fruberer Unterhaltungeanftanb bat feine Benütung ale Bicinalftrage ausgeschloffen. Die Oberamtebeschreibung führt ben Beg nicht unter ben Rachbaricafteftragen bon D. auf (was richtig ift). Die Erflarung bon D. in ber Lanbpoftbotenfrage bezeichne bas Oberamt in feinem Bericht über biefelbe ansbrudlich als Ertlarung bes Bfarrere unb Gemeinberathe (mas richtig ift). G. habe nie eine Bemeinschaft mit D. gehabt, fonbern fei ftete ein gefchloffenes Sofgut in abeligen Sanben gewesen. G. hatte einen eigenen Rirchof, ber noch im Jahr 1850 benutt wurbe. Die Leichen murben and über U. gefahren. Der Birth von R. habe allerbinge feinen unbebeutenben Beinbebarf von 5-6 3mi auf einem leichten Wagen über biefen Weg abgeführt.

Unterm 13. Anguft 1875 bestätigte bie Kreisregierung bas Erfenutnif bes Oberamts. Der Beg, sagt fie, ift in ben Karten bon D. und U. nicht bermartt, und in ber topograpbifden Rarte mit einfader Linie eingetragen, sobann wird auf die Einträge in ben Primarkataftern bie Aeufkerung von D. in ber Landposstotenangelegenseit und ben Justand bes Wege Begug genommen. Die Benühung sur Leiden und Zehenlgarben sonnte D. tein Recht geben. Gine Bernehmung ber Zeugen sonnte umgangen werben, da sie nicht bafür benannt sind, daß ber Weg seines mangelhaften Zustandburd ungeachtet regelmäßig und zu jeder Zeit unabhängig von ber Witterung befahren wurde. Der Weg it in den Primarkatasftern von U. und D. als Gutterweg eingetragen, bie Bezeichnung D. er Staig weist auf einen Rusweg hin. Wegweiser sind, auch an Guterund Fuhwegen, zwischen S. und D. besteht ein Nachbarsschaften, das für U. von D. besteht ein Nachbarsschaften der U.

Die Befchwerbeschrift ber Gemeinbe D. berief sich hinjichtlich bes Zuflands und ber Bermartung bes Wegs, bie auf ber Martung D. und S. vorhanden ift, auf Augenschein. Die benannten Zeugen werben bestätigen, bag ber Weg zu jeber Zeit und bei jeber Witterung befahren wurde. Derfelbe sei undt schecher, als die Vicinalwege haufig sind. Der vor 1847 auf ber Martung S. bestandene Weg habe einen Steintorper gehabt.

Die am 15. Oft. 1875 bei bem Ministerium bes Junern eingekommene Bernehmlassung wibersprach Letteres sowie ben mangelhaften Zustand ber Bicinalstraßen.

Ohne daß die Domanenverwaltung, die sich für ben Kall ber Zeugenvernehmung Gegendeweis vorbehalten hatte, vorfer aur Angeige ihrer Bemeismittel aufgefrebert worden ware, fand am 16.—18. November 1876 die Bernehmung der von O. benannten Zeugen statt, was die Folge hatte, daß die Domanenverwaltung unterm 1. Dezember 1876, 16 weitere Zeugen benannte, beren Bernehmung in Berbindung mit einer Beaugenscheinigung des Begs unterem 23.—27. Juni 1877 vorgenommen wurde, worauf die Atten unterm 23. Ottober 1877 bem Berwaltungsgerichtshof unerseigt übergeben wurden.

Der Augenschein, gu bem neben ben Parteien ber

Der ftreitige Weg ift in feiner gangen Erftredung ein beinabe ebener, birett von D. nach G. führenber Beg. Seine Breite betragt beim Gingang in bas Dorf D. 6.7 m und ift berfelbe an biefer Stelle etwa 30 m lang mit Steinmauern (Ranbfteinen, Futtermauern) eingefaßt. Geine Breite betragt 3,5-6,7 m im Durchfchuitt mag fie 4.5 m Der Beg ift ftredenmeife mit orbentlichen Strakengraben und einem Baumfat verfeben und bat ein Steinbeichlag (ftredenweife ober burchaus), b. b. einen aus Raltfteinichotter beftebenben Steintorper, ber an mehreren Stellen untersucht, burchichnittlich 7 cm (8. 7. 6. 6.7 cm) bid ift. Muf einer Strede ift er bei einer Breite von 5,8 m auf beiben Geiten mit Beden eingefaßt. Martung D. ift ber Beg burchaus verfteint und macht berfelbe ben Ginbrud eines öffentlichen Rachbarichaftemeas, Muf Martung U. ift ber Weg mit Ausnahme einer 50 m langen in ber Unterhaltung von D. ftebenben Strede nicht vermartt. Die Breite bes Wege betragt 3.8. 4.20 3 und 2.6 m. Anf fleinen Streden bat ber Weg Graben auf beiben ober auf einer Seite. Der Beg hat einen Steintorper, ber an 2 untersuchten Stellen 11 unb 15 cm bid gefunden murbe. Auf einigen Streden find Strakenbaume in einem Alter bon ca. 40 Jahren. Un gwei Stellen ift ber Beg nur 2.2 unb 2 m breit. Auf Dartung G. hat ber Weg eine Strede mit 2,6 unb 2,8 m Breite und einen Steintorper, ber an einer Stelle 10 cm bid gefunben murbe. Stredenweise bat er auch Strafenbaume. Bon ba geht ber Weg bis gur Bicinalftrage von U. nach G. in eine 10 m breite auf beiben Geiten mit Graben verfebene Grasallee (?) über. An einzelnen Stellen find Steine eingeworfen. Un ber Abzweigung bes Beas bon ber Strafe von G. nach U. ift ein Begweifer, beffen Urm gegen ben ftreitigen Weg berausgeriffen ift, ber anbere Urm bat bie Aufschrift "nach 11." Der ftreitige

Weg ist 2290 m, ber Weg über U. 3290 m tang. Straßentbauinspeltor R. gibt sein Gutadien bahin ab: Der streitige Weg ist nach seiner natürlichen Beschaftenbeit und Lage nicht blos als gewöhnlicher Fetbe und Güterweg, sondern als öfsentlicher Berbindungsweg anzusesen. Er ist der fürzeste Weg zwischen D. und S., nabgun eben der Weg die U. viel länger mit verschiedenen Gesällen und Selaungen zwischen beiläusig 4—6 und 8% (auf welche Länge?). Der Weg hat auf seinem größten Theil einen Steinkörper und ist despalb auf bieser Strede zu jeder Aeit fabroar.

Die Zeugenaussagen gingen, wie gewöhnlich, sehr auseinander. Daß der Weg von Anderen als den Giterbessessigeren wurde, und zwar schon seit langerer Zeit, bestätigten zwar 2 Zeugen von S., 12 Zeugen von D., 2 von P., 7. von E., 4 von R., 4 von R., und auch bie von der Domänenverwaltung berannten Zeugen von U. gaben dies zu, dagegen gingen sowohl die von der Gemeinde D. als die von der Domänenverwaltung berannten Zeugen in ihren Ausgagen sowohl die bei von der Remeinde D. als die von der Domänenverwaltung berannten Zeugen in ihren Ausgagen sowohl der die Juhreverte, die den Weg benühen, ob leichte oder auch schwere, ob seere auch besadene, als über die Beschassenheit des Weges und seine beständige Fahrbarteit (vgl. Ziff. 7 und 8 der Entscheidungsgründe) sehr auseinander.

Unterem 14. Nov. 1877 ertannte ber Berwaltungs-Gerichtshof, bag bie Ertenntniffe bes Oberamts und ber Kreisregierung, burch welche ausgefprocen wurde, baß bie Gemeinbe D. fein "Recht hat, ben fog. D. er Staig auf ber Martung S. als öffentlichen Berbindungsweg zu benügen, unter Berurtheilung ber Gemeinde D. in die Koften bes Streits zu bestätigen seien aus folgenden Gründen:

1) Für die unter ben Parteien streitige Frage — ob ber von S. in Afgweigung von der Straße nach U. bireft nach O. führende Weg, wie die Gemeinde O. beansprucht, als Racharschaftsweg, ober wie die Oomanenverwaltung

goltenb macht, als Felb- und Guterweg anzusehen ist -ist bie Benennung bes Begs als "D.. er Staig" bebeutungssos. Grund und Zeit ber Entstehung biefes Ramens sind unbekannt, und wohl auch faum mehr zu ermitteln, und ber Name sur sich dieten spricht mit Entschiedentie weber sind bie Behaputung ber Gemeinde O. noch für bie ber Domanenverwaltung. Ueberdies sicht ber Beg auf ber Martung U. ben Ramen "Zacheweg" während er auf ber Martung U. hangagise and S. er Beg ober Beggasse beißt, ohne baß über Zeit, Sinn ober Grund biefer Bezeichnung sich ben Atten etwas entnehmen ließe.

2) Chenfowenig lagt fich etwas Enticheibenbes aus bem Umftanbe folgen, baß ber Weg ba, wo er bon ber Strafe nach U. abzweigt, fowie an einer anberen Stelle einen Wegweifer batte, bon welchen ber lettere gang abgegangen ift, mabrent bei bem erfteren gerabe ber Arm feblt, ber fur biefen Dea bestimmt mar. Es ift Thatfache. baß auch fur bloke Rufmege ba und bort Wegzeiger angebracht werben, wie bies gerabe fur bie Martung G. auch von einer anberen Stelle bezeugt ift und feine Ertiarung vielleicht barin finbet, bag bie Domane G. bis in bie neuere Zeit vielfach boben Berfonen gum Aufenthalt gebient hat, mabrent aubererfeite nirgenbe etwas bon ben Parteien geltenb gemacht ift, bas über bie Gutftebung ber beiben Wegweifer, bie Beranlaffung und ben 3med ihrer Errichtung Nachweifung geben, und bamit einen Rudichluß auf bie Gigenichaft bes Beas in ber einen ober ber anbern Richtung ermöglichen murbe.

3) Auch ber eingenommene Augenschein aber bie bergeitige Beschaffenheit bes Wegs hat nicht vermocht, etwas Entscheines für bie LBjung ber ftreitigen Frage an bie hab zu geben. Der bei ber Augenscheineinnahme zusgezogene Strafenbauinspettor hat zwar fein Gutachten baschen, baß ber im Streit befangene Weg nach seiner naturlichen Beschaffenbeit unb Lage nicht bloß als

ein gewöhnlicher Relb= und Guterweg, fonbern ale ein öffentlicher Berbindungemeg zwifchen D. und G. angufeben fei. Er bat fur biefen Ausspruch geltenb gemacht, baf ber ftreitige Dea ber furgefte, baf er ein nabegu ebener Weg fei und auf feinem weitans größten Theil einen Steinforper habe. Allein abgefeben bavon, bag biefer Steintorper nach Allem, mas hieruber in ben Aften liegt, feine Entftebung erft ber neueren Beit verbantt, und ba, wo er auch jest noch fehlt, bei ber lebmigen Befchaffenbeit bes Bobens im f. g. oberen Gau mit Grund zu bezweifeln ift, baß auf biefen Streden ber Weg gu jeber Beit gu befahren ift, fann benn boch biefer Musfpruch nur ben Ginn baben, baß ber Beg fich in einem foldem Buftand befinbe, baß er nach Dafgabe biefes Buftanbe mohl fur einen Rachbarichaftsweg gelten tonne. Bei bem febr verichiebenen Buffand, in bem bie Dachbarichaftsmege bes Laubes fich befinben, und ber Datur ber Sache nach befinben muffen, wirb fich in biefem Ginn gegen bie Richtigfeit biefes Musfpruches nicht viel einwenben laffen, und felbft bie febr ungleiche und an manchen Stellen einfach ungureichenbe Breite bes Wegs tonnte eine enticheibenbe Ginmenbung gegen bie Richtigfeit biefes Musfprnche nicht begrunben. Go jeboch aufgefaßt tann auch auf biefen Musfpruch fein Gewicht fur bie Enticheibung ber ftreitigen Frage gelegt werben. Umgefehrt befinben fich erfahrungsgemäß gar manche Guterwege in einem befferem Buftanb ber Fahrbarteit, ale ber borliegenbe Weg, und gerabe bie Berichie= benartigfeit bes Buftanbe, in bem fich Rachbarichaftes wie Guterwege im Lanbe befinden, lagt es gewagt ericheinen, aus biefem Buftanb conclubente Schluffe auf bie Gigen= fchaft eines Bege zu gieben.

4) Bon erheblicherer Bebeutung ist bagegen, daß ber im Streit besangene Weg ibereinstimmend in die Perimärstatafter der 3 Markungen, über die der Weg sich hinzieht, nicht als Nacharschaftes und Berbindungsweg zwischen O. und S., sondern als Felds und Güterweg eingetragen und

bemgemaß ale folder von ber Bertretung biefer 3 Martungen und bon ber Recurentin fowohl fur ibre eigene Martung D. ale fur bie Martung C., welche bamale ber Gemeinbe D. in gerichtlicher und polizeilicher Begiebung jugetheilt mar, auertannt worben ift. Dug ber Recurren= tin allerbinge jugegeben werben, bag bei ber Urt unb Beife, mit welcher bei ber Beforgung bee Gefchafte ber Rataftrirung binfictlich ber Ermittlung folder Berbaltniffe verfahren murbe, ben bierauf bezüglichen Gintragen in bie Brimartatafter fein Aufpruch auf abfolute Glaubwurbigfeit gutommt, fo folgt boch bieraus nur, bag biefe Gintrage in biefer Richtung ber genaueren Brufung unb Erorterung immerbin beburfe. Sier fallt aber benn boch bie Uebereinftimmung ber Unertennung biefer Gintrage burch bie Bertretung ber fammtlichen von bem Beg betroffenen Martungen, fowie ber Umftanb, bag ber 2Beg auf ber Martung U. fich nicht wie bies bei Rachbarichaftewegen gewöhnlich ber Rall ift, in bem Gigenthum ber Ge= meinbe, fonbern in bem Gigenthum ber von ibm berührten Guterbefiger befindet, ale ein bebentenbes Moment fur bie Richtigfeit biefer Gintrage in bas Gewicht. Unterftutt wirb aber auch bie Unnahme ber Richtigfeit bes Gintrags burch bie Art und Beife, wie bie Gigenschaft bes Bege in anberen Fallen aufgefaßt und behanbelt worben ift.

5) Kann in biefer Beziehung barauf nur untergeordnetes Gewicht gelegt werben, baß in ber Oberanuts beschreibung S. 254 unter ben bei D. angeschipten Bicinaftraßen ber streitige Weg nicht erwähnt ift, und baß wie bas Oberamt am Schulß seiner Entschelungsgründe beurtundet hat, der im Erreit befangene Weg nicht ber regelmäßigen Bistiation und Beaussichtigung durch ben Techniker bes Oberamts unterlag, so verhält sich ber von ber Domäenevermafung vor beistussgad 30 Jahren erfolgten Berlegung und Beränderung bes Begg, ohne baß eine Einsprache hiergegen von Seite ber Gemeinbe D. auch nur behauftet worben wäre, sowie

bei ber Art und Beife, in welcher bie Gigenicaft biefes Bege bei ber Ginverleibung ber Domane G. in ben Berband ber Gemeinbe U. angefeben und bebanbelt morben ift, bie bamale neben anberen Momenten ausbrudlich gur Erorterung tam. Die burgerlichen Rollegien von D. baben bamale ber bon ber Domanenverwaltung aufgeftellten Behauptung gegenüber, bag ber eigentliche (Fabr)-Beg von G. nach D. über II. genommen werben muffe, und eine Stunde betrage, mogegen ber nabere (Guf)-Beg fich auf 5/8 Stunben belaufe, unterm 15. Ottober 1850 gunachft amar nur erflart, bag ber Weg nur im Sall bes fchlech= teften Bettere gur Binteregeit von G. uber U. nach D. fuhre, und ber nabere nur 5/8 Stunden betragenbe Fuße weg bon D. nach G. ben größten Theil bes Jahre gang wohl gu begeben und nur gur folimmften Beit ungangbar fei, und fie haben babei nachtraglich bem Bort "Rufmeg" bie Worte "nicht nur Fugweg, fonbern auch Fahrweg" und bem Bort "ju begeben" bie Borte "und zu befahren" beigeflict. Gie haben aber bei ber gepflogenen munblichen Berhandlung bom 19. Oftober 1850 ber von ber Domanenverwaltung gegen fie geltenb gemachten Behauptung, bag bie Strafe bon G. nach D. über U. fubre, und ber jest ftreitige Beg nur fur einen Sugmeg, nicht fur einen Sabrweg ertlart werben tonne, nichts entgegengehalten und im Gegentheil ben über U. führenben Weg in ihrer Ertlarung bom 25. Oftober 1850 infofern ale ben mafgebenben Rachbarichaftsmeg anertannt, ale fie nur geltenb machten, baß ber Untericied von 1/4 Stunde (ber Entfernung von 11. nach D.) ein fo geringfügiger Umftanb fei, bag beghalb eine Menberung nicht begrunbet erfcheine. Much ber Ober= amtsgeometer bat zu bem bei biefen Alten befindlichen Situationsplan bei bem ftreitigen Weg bemertt: "Felbweg mehr für Aufgebenbe als für Sahrenbe"; bie Rommiffion fur bie Bereinigung bes Gemeinbeverbanbe aber bat in ihrem Erlaffe vom 7. Marg 1851 binfichtlich biefes Bege ausbrudlich bemertt, bag biefer Beg feine Rachbarichafte. Burttemb, Archiv 1c., XIX. Bb., 2. Abth.

straße fei, fonbern nur ein Felbweg, ber nur fur Fußganger geeignet und nicht bas gange Jahr branchbar fei.

6) Roch entichiebener bat ber Bfarrer und Gemeinberath von D. aus Unlag ber Frage bes Wohnfiges bes Boftboten in einer Gingabe bom Februar 1864 erffart, "bag ber Gutermeg bon D. nach G. in einem großen Theil bes Jahre febr folecht und oft gar nicht gangbar ift, befonbere fur einen Bagen ober Rarren, fo bag ber Lanbbote oft genothigt fein wirb, gang auf ber Fahrftrage gu bleiben". Das Oberamt bat biefes Borbringen als gegrundet anerkannt, und ber Amtebaumeifter eine Schilberung bes Wegs gegeben, bie beffen regelmäßige Gangbarteit (und barum banbelte ee fich allein) nur baburch zu retten vermochte, baf fie ben fuggebenben Boten theile auf bie auftogenben Wiefen, theile auf Rebenwege verwies, mas allerbings ju einem bebeutlichen Rudfcluf auf ben Ruftanb beftanbiger Kabrbarteit bes Wege fubrte. 2mar bat ber Bertreter ber Refurrentin gegen bie Gingabe bom Februar 1864 geltenb gemacht, bag, ba am Schluß ber Gingabe nur bie einzelnen Ramen ber Unterzeichner unterschrieben, und nicht "ber Gemeinberath" por ben Unterschriften beigefügt ift, biefe Gingabe nicht ale eine Ertlarung bes Gemeinberathe aufgefaßt merben tonne. Allein bas Oberamt bat in feinem Bericht vom 15. Febr. 1864, mit welchem es biefe Gingabe ber Boftbirettion por= gelegt bat, biefelbe ausbrudlich als eine Gingabe bes Pfarrere und Gemeinberathe von D. bezeichnet, wornach ibr offizieller Charafter einer Beanftanbung mit Grund nicht unterliegen fann. Gelbft aber, wenn man biefelbe nur ale eine Ginaabe ber Mitalieber bes Gemeinberathe auffaffen wollte, lage in berfelben immerbin ein gewichtiges fdriftliches Beugnig ber offiziellen Berfonen von D. bafur, bag ber im Streit befangene Beg ein Gutermeg fei, unb in Berbinbung mit bem sub Riff. 4 und 5 Ausgeführten tanu es baber feinem Unftanb unterliegen, burch biefe Dotumente als erwiesen angufeben, bag ber ftreitige Beg ein Gutermea und fein Rachbarichaftemeg ift. Benn bie Returrentinn fich biergegen auf eine aus Anlag ber ganb= poftbotenfrage von bem Gemeinberath U. abgegebene gegentheilige Meugerung berufen bat, fo enthalt bie bem Bericht bes Oberamts vom 19. Febr. 1864 beigelegte Meußerung bes Gemeinberathe von U. über ben ftreitigen Beg nichts, bagegen behauptet allerbinge ein Schreiben bes bamaligen Schultheifen R. von U. von bemfelben Tage, bak ber fragliche Beg nicht fo folecht gangbar fei, ba berfelbe vielfach auf beiben Seiten Bafen habe, fomit naments lich jur Commerzeit vielfach angenehmer zu begeben fei, ale bie Lanbftrage. Wenn aber berfelbe in biefem Goreiben weiter fagt, bag ber Beg ein Berbinbungemeg gwifchen D. und G. fei und auf bemfelben feither bie Leichen per Bagen transportirt werben mußten, fo bat er, wie feine eibliche Bernehmung außer Zweifel fest, bierunter tein rechtliches, fonbern ein thatfachliches Berhaltnig verftanben, wie es fich benn bei ber Lanbpofibotenfrage nicht um einen fahrbaren Rachbarichaftemeg, fonbern um einen gangbaren Fugweg banbelte, auf bem auch ein Rarren follte beförbert werben tonnen.

eines solden Giterwegs ohne Einsprache von Seite bes Berechtigten läßt fich baher die Erwerbung bes Rechts auf einen Nachbarichaftsweg bann nicht grünben, wenn bie Eigenschaft eines Güterwegs im Allgemeinen als erwiesen anzuseßen ist, wie bies nach bem Ausgeführten in bem vorliegenben Kall autrifft.

Dag nun ber ftreitige Weg mit Fuhrwert fcon feit langer Beit befahren murbe, ift bon ben Beugen mebrfach bestätigt, bagegen geben ihre Ungaben über bie Doglichteit ber Benutung bes Wege fur fcmere ober belabene Gubr= merte für jebe Sahreszeit ober bei jeber Bitterung febr auseinander. Bafrend bie beiben R. und E., J. F. E., G. F., M. B., J. u. G. A., J. B. von D.; S. B. und R. bon G.; D. u. R. bon R., ben Weg fur einen gu jeber Beit und bei jeber Witterung fahrbaren erflaren, 2. u. M. fogar meinen, bag es ein Weg wie eine Chauffee ober Strafe fei, find bon ben bon ber Refurrentin benannten Beugen 2B. und L. von G. G. und R. von D.; D. bon B.; 3., S. und beibe R. nub B. bon G.; R., 2B. und &. von D. nicht unbebingt beigetreten, mabrenb anbere biefer Reugen, wie D. von D.; 2B. und G. von R.; ben Weg je nur einmal vor langerer Beit benutt haben, wo es gerabe gut war. Gelbft S. von E. gibt an, bag ber Weg mandmal gut, mandmal moraftig war, und bag er einmal über U. gefahren fei, weil ber Weg allgu moraftig und allzu weich war, und R. von R. bemerkt: im Fruh= jahr, wenn es troden war, war es gut gum Fahren, wenn nicht, bat man gefeben, wie man binaustam (t. b. wohl vergleiche bie Angaben bes bormaligen Schultheifen R. von U. man ift bon bem Weg aus auf bie Felber unb Biefen gefahren). & bon G. meint ber Beg fei nicht wie eine Chauffee gewefen, er mar eben ein guter Felbmeg, bie fcweren Ruhrwerte find immer uber 11. und bei fcledtem Better haben auch anbere Suhrwerte ben Beg über U. gemacht. Gbenfo fagt G. von D., bei fcblechtem Better ift es eben hart gegangen. 3. F. R. von D. fagt :

Leer ift man hinunter, aber, wenn man eben fcmer gehabt bat, bat man uber U. fabren muffen. Gemeinbepfleger R. bon B. bemertt: Gegenwartig fahrt man bon bier nur bem beften Beg nach uber U. und Gemeinberath D. von B., ber mit leerem Bagen ben Beg benutte, weil es gutes Better mar, fuhr mit bem belabenen Bagen über S. gurud', und mare ben Weg natürlich nicht gefahren, wenn nicht bas Better gut gemefen mare. Schultheiß 3. von G. behauptet: "Schon war ber Beg nie befonbers, man fuhr bie und ba auch uber S. wenn es fo arg nag war. Es batte bann viele Lachen auf bem Beg, namentlich im Mittelpuntt. Wenn man gar fcmer gelaben bat, unb es ift naß, fo fahrt man uber U. Man ift bagu gezwungen eigentlich. Ginem Bicinalftragden bat er eigentlich nie gleich gefeben". 3. G. S. von G .: "Der Beg von G. war ein bloger Erbmeg (Bafenweg). Sie und ba bat er viel Moraft gehabt, aber fahren hat man ben Beg immer tonnen". 3. G. B. fubr ben Beg mit leerem Bagen. gurud uber D. wenn es muftes Better gemefen ift, ift es Ginem zu muft gewefen uber ben Bafen binuber, bann ift man bie und ba auch uber U. gefahren. Ch. R .: "Der Beg ift manchmal icon gewefen, mandmal muft". R. von D. fuhr ben Beg mit bem Iceren Bagen, gurud uber R. Der Beg war fo paffabel, wenn's troden gewefen ift, ift's gut gemefen, wenn's geregnet bat, ift's eben auch moraftig gewefen. 3. G. 2B.: ber Weg ift foweit gut gemefen, menn's troden gemefen ift, bat man ibn tonnen fahren, wenn's bredig gemefen ift, ift er gemefen, wie bann bie Wege eben finb. 3. F. von M. gibt an: 3ch habe mein Ruhrwert immer fchwer belaftet gehabt, begbalb habe ich ben fraglichen Weg nicht tonnen viel machen, weil es fein fo ftrenges Strafte gewesen ift. Im Sommer, wenn es gutes Wetter mar, mar es gut zu fahren. 3d bin ben Weg meiftens leer gefahren, manchmal auch belaftet, aber nicht fo ara.

8) Der Begriff ber Fahrbarteit eines Bege ift nach

ber Individualitat bes Urtheilenben, - und um ein Urtheil, nicht allein um eine finnliche Babrnehmung baubelt es fich babei - ein febr verfchiebener. Ber gewohnt ift, feine Quatbiere mit vernünftiger Menfolichfeit gu bebanbeln, und fich nicht ber Thierqualerei fculbig zu machen wirb an einen ftete fahrbaren Beg hobere Aufpruche machen . ale berjenige, welcher gewohnt ift, bie Schwierigfeit ber fich barbietenben Sinberniffe burch Diffbanblung feiner Bugthiere und Ueberanftrengung berfelben gu uber= winden. Be mehr aber bie Befchaffenheit bes Bobens im oberen Gau fur bie innere Glaubwurdigfeit ber gulet angeführten Beugenausfagen gumal bei bem Umftanb fpricht, bag in fruberer Beit ein guter Theil bes Bege nicht beschottert war, um fo mehr erscheint bie Unnahme ale gerechtfertigt, baß bie Urt und Beife ber Benutung bes Bege nicht bie regelmäßige eines nachbarichaftemege fur ben Berfehr mar, fonbern bie eines Begs, ben man wie ber Beuge 3. G. R. von R. bemertt, befahren bat, wenn man ber Rabe nach nach D. hat ins Gips fahren wollen. Diefe Unnahme mirb mefentlich beftartt burch bas, mas bie von ber Returfin benannten Beugen über bie Befchaffenbeit bes Beas und feine Benütung ausgefagt haben. Sierbei ift zu bemerten, bag bie Ginmenbungen, bie returrentifcher Geite gegen bie Beugen von U. beghalb erhoben murben, weil biefe wegen ber Unterhaltungepflicht eines Theile bes auf ihre Martung fallenben Bege bei bem Streit betheiligt feien, auf etwa gleicher Linie fteht mit ber Ginmenbung, welche von Geite ber Refurfin gegen bie bon ber Refurrentin benannten Bengen beghatb er= hoben worben ift, weil fie bei ber fortbauernben ungehinberten Benützung bes Bege ein Intereffe haben. Ginwenbung gegen ben bermaligen Bachter B. aber erlebigt fich bamit, bag nach ben von Geite ber Refurrentin nicht beanftanbeten Beftimmungen feines Bachtvertrage fein Brivatintereffe eber auf ber Geite ber Refurrentin als ber Bachtberrichaft ju fuchen mare, ba falle ber ftreitige

Beg für einen Nachbarschaftsweg zu erklären ware, er einmal ben Bortseil hatte, baß ber Weg gemäß ben Borfchriften ber Ministerialversügung vom 19. Juni 1828 in ben Auftanb fortwährenber Brauchartie versest werben müßte, was für seine Benuthung auch als Güterweg für ibn von Werth wäre, und bann, baß seine Herkellung und Unterhaltung von ba an nicht auf seine Kosten, sondern auf Rechnung seiner Pachterfchaft zu erfolgen hatte. Au bem Streit selbs aber hat er sich als Partei nicht betweiligt, sondern schon in seinem Schreiben von 11. August 1873 ertlätt, daß er ber Gutsperrschaft die etwa nöltsigen weiteren Schritte überlasse. Der Umstand jedoch, daß er das Resultat seiner Wahrungen und Erkundigungen der Oomanenverwaltung berichtete, kann seiner Glaubwürdslatie als Auge keinen Eintrag thun.

9) Wenn ber Benge alt 3. F. R. behauptet, bag man ben ftreitigen Weg nie babe befahren tonnen, und baß er nie ein Subrwert barauf gefeben babe, fo tann naturlich bei bem Umftanb, bag von Geite ber Refurfin felbit bas Befahren bes Wege jugegeben ift, und bie Beugen baffelbe faft einftimmig beftatigen, bierauf ein Gewicht nicht gelegt werben. Durch bas aber, was bie Beugen Detonom B. in B. M. R., J. S. N. B. J. D. M. G. Gemeinberath 2B, K. 2B. U. S. S. B. J. 2B. J. G. R. von U. über bie Urt und Beife ber Benütung bes Bege und feine Befchaffenbeit übereinftimment angeben, gewinnt bas sub Biff. 8 Musgeführte nur feine weitere Beftatigung und ftimmt bamit auch bie Musfage bes Bachtere B. von G. in ben bierber erheblichen Momenten überein. Dem bierburch geführten Beweis einer ber Sauptfache nach bloß gelegentlichen ober aushilfsweifen Benütung bes ftreitigen Bege gegenüber ift es von feiner Bebeutung, bag einzelne ber vernommenen Bengen ben Beg in bem Glauben benutt haben wollen, bag fie ein Recht bagu haben, ober Unbere ben Beg fortbenugten, weil Niemand bagegen Gin= fprache erhob. Un ber Gigenschaft bes Wegs ale eines

blofen Guterwegs tonnte weber biefe Meinung noch biefe gelegentliche Benfigung bes Wegs etwas anbern. Der jelbe blieb nach wie vor ein blofer Guterweg, wie ein ben Primartataftern von U. D. und S. übereinstimmenb eingetragen und als folder von ben Bertretern ber Gemeinbe D. sowohl für ihre Markung als für bie Markung von S. anerkannt worben ift.

10) Mußte hiernach ber Anspruch ber Gemeinde D. aba Recht ber Benthung bes streitigen Wegs als eines Racharischiewegs von D. nach S. für ungegründet erfannt werben, so ergab sich bie Verurtheilung in die Kossen bes Streits sowohl aus ihrer Sachfälligfeit, als aus bem Imsstand, baß in ihrem eigenen Primärtatafter ber Weg als Gitreits eingetragen war. Es war sinischtlich bieser Kossen auch eine Ausnahme für die Kossen ber letzten Zeugenvernehmung beshalb nicht begründet, weil die Demannenvenaltung in Erwaugelung einer beshalb ersaffenen Aussprederung keine Beranlassung hatte, die von ihr benannten Zeugen früher zu bezeichnen, als sie biesetben angezeigt bat.

## b) Begbauftreit ober polizeiliche Berfügung?

Das Schultheisenamt D. hatte auf Grund eines Bistiationsrecesses des Oberamts W. vom Jahr 1867 dem F. J. S. aufgegeben, bei einer Streefe der Bicinaffraße von K. nach W., die auf der Martung B. (Parzelle von D. liegt, mit Andern Kies zu laden. S. weigerte sich, weit die Unterhaltung des Weges in der Gemeinde D. nur den Anflögern obliege, sein Gutebeschie der nicht au den Wege siene Laglöhner und legte ihm unterm 29. Wai 1869 auf, den Taglöhner und legte ihm unterm 29. Mai 1869 auf, den Taglöhner und leste ihm unterm 29. Mai and den Taglon der Gertlionsvermeidung zu bezahlen. S. beschwerte sich daggen bei dem Oberamt, das aus dieser Aglichwerdesache einen semiligen umfassen der habet Ausburilistiküprozes zwischen Schmidsen werhandelten Adminissprache zwischen Schmidsen unterssenden

Gemeinberath D. tonftruirte, ber übrigens mit ber Berurtheilung bes G. enbigte. Da jeboch G. auch biegegen Befdwerbe erhob, fo bob bie Rreisregierung bas Ertenntniß bes Oberamte wegen mangelnber Paffivlegitimation als nichtig auf. Siergegen befdwerte fich ber Gemeinberath D. feboch nur in ber Richtung, bag er bat, es moge bie Enticheibung ber Rreisregierung in Abficht auf bie polizeiliche Buftanbigfeit bes Gemeinberathe aufgehoben und perfugt merben, baf bie Rreisregierung ben Beichluft bes Oberamte pom 18. Gept. 1874 pom Gefichtebuntt einer proviforifden Dafregel zu erlebigen unb zu beurtheilen habe. Rachbem bieruber bei bem Minifterium verbaubelt worben mar, übergab es bie Aften unerlebigt bem Bermaltungegerichtshof. Durch Beidluß vom 21. Rov. 1877 aber gab ber Bermaltungsgerichtshof bie Aften bem Minifterium bes Innern gurud: "Der Gemeinberath balt feine Buftanbigfeit, um beren Bahrung es ibm allein gu thun ift, infofern fur gefahrbet, ale burch ben Erlag ber Rreisregierung bie porangegangene Enticheibung bes Dberamte nicht wenigstene in ihrer Gigenfchaft ale proviforifche polizeiliche Mafregel namlich in Anfebung ber bon bem Schultheißenamt D. unterm 7. und 29. Dai 1869 verfügten Theilnahme bes G. an einer von bem Oberamt angeorbneten Begrevaratur aufrecht erhalten murbe, Rur bie Unnahme jeboch, baß jene Enticheibungen bes Oberamte vom 18. Gept. 1874 und ber Rreisregierung vom 2. April 1875 auf bas, foweit es fich um bie Un= orbnung proviforifder Makregeln bebufe Bornahme ber im öffentlichen Intereffe gebotenen Begunterhaltungsarbei= ten banbelte, in ber That und insbefonbere auch nach ber Beftimmung in Urt. 10 Biff. 20 bes Gefetes uber bie Berwaltungerechtepflege nicht ju beanftanbenbe Berfugungerecht ber Bermaltungebehörben fich bezogen hatten, und bag baburch ber polizeilichen Buftanbigfeit ber Bemeinbebehorbe von D. ju nabe getreten worben mare, ent= halten bie vorgelegten Atten burchaus feine Unhaltspuntte. Da hiernach jene Befchwerbe nicht als gegen bie in die Cognition bes Berwaltungsgerichtsboss Allenben Entscheidebungen gerichtet erscheint, und somit als Beschwerbe im Sinn bes Art. 10 Biff. 20 bes Gefeges über die Berwaltungsrechtspstege nicht anzusehen ist, so vermag ber Berwaltungsgerichtshof biese Angelegenheit nicht als in seine Instanz erwachten anzusehen anzusehen.

## c) Deffentliche Fugmeggerechtigfeit.

Ueber ben Sofraum an bem Saufe bes privatifirenben Apotheters B. in G. fteht mehreren Befigern von Gutern an bem fog. Ganglesweg eine Begegerechtigteit ale Dienftbarteit gu. Die Gemeinbe G. beaufpruchte aber einen Jebem jum Gebrauch offen ftebenben Sugmeg über biefen Sof, mas ben B. veranlafte, gegen bie Gemeinbe auf Freiheit feines Gigenthums von biefem öffentlichen Begerecht zu flagen, Bon bem Oberamt mit biefer Rlage abgewiefen, ertannte auf erbobene Befdwerbe unterm 13. Inli 1877 bie Rreisregierung ju feinen Gunften und ber Berwaltungegerichtebof beftatigte auf eingelegte Berufung unterm 13. Februar 1878 biefes Erfenntnift babin, baf ein öffentlicher Rugweg, wie ein folder auf bem Sofraum bes Rlagere amifden ben Gebauben Rr. 475 unb 477 bes Orte G. ale Uebergang ju bem fog. Ganglesmeg bafelbft von ber Beklagten in Unfpruch genommen worben ift, rechtlich nicht beftebe, und bag ber Rlager bemgemaß nicht verpflichtet fei, fein Grunbeigenthum gn bem foeben gebachten Zwed von Geite bes Bublitums benuten gu laffen, aus folgenben Grunben:

1) Die Behauptung ber Beklagten, daß die von ihr behauptete öffentliche Juswegsgerechtigteit seit unwordenkeiner Zeit besteht, ist als widerlegt zu erachten burch den Beweis, den Kläger bahin gestührt hat, daß seine Besits vorgängerin in Gemeinschaft mit mehreren weiteren Aniegern des sog. Gängleswegs burch ortsobrigkeitliche Refelution vom 31. Januar 1822 unter Begngnahme auf

fruhere Untergangsbescheibe bom 12. April 1764 und 16. Mai 1783, worin ber fragliche Banbet als eine ben Eigenthumern ber benachdarten Guter zustehende Zusabet als eine ben Gigenthumern ber benachdarten Guter zustehende Zusabretes gerechtigkeit bezeichnet war, zur Absperrung bes sog. Gängleswegs ermächtigt wurde, daß ber letztere sodann auf Grund biefer Ermächtigung eine Zeit lang behufs ber Fernhaltung unberechtigter Personen wirtlich abgesperrt war, und baß zum Minbesten während ber Dauer biefer rechtmäsiger Weise bestandenen späterhin nur in Folge eines Gewaltaltes wieder befeitigten Albertung besagten Beg auch in Ansehmag bes über ben Jostaum bes Klägers sicher aus genach zu benselben in allgemeiner Benütung nicht gestanden sein fann.

2) Auch in bem weiteren von ber Beflagten gestenb gemachten Umftanbe, baß ber fog. Ganglesweg in ber aus Anlaß ber Lanbesversammlung aufgenommenen Warkungstarte von E. eingezeichnet ift, tann ein Beweis für bie öffentliche Eigenschaft befellen son ben befhalb nicht gefunben werben, weil gerabe an ber Stelle, wo ber fragliche Banbel über ben hofraum bes Klägers führen soll, in ber Karte ein Beg nicht eingezeichnet ist, vielmehr selbst iebe Anbeutung eines solchen felts,

Ebensowenig sind in ben diffentlichen Buchern Einträge enthalten, nach welchen anzunehmen ware, daß bas Elgensthum an bem Hofraum bes Rlägers durch eine öffentliche Wegegerechigkeit beschraut ist. Zwar ist der in bem Brimakrataster und bem Ghierbuch enthaltenen Beschreit bei Dezeichnung "unbest. Weg" beigefest, es kann jedoch aus bieser Bezeichnung, welche über bem bei der Beschreitung bes lägerischen Hofraums sehl, für die Beschreitung bes lägerischen Hofraums sehl, für die Beschreitung bes lägerischen Hofraums fehlt, für die Hefentliche Eigenschaft des Wegs aus dem Grunde nichts gefolgert werden, weil fich bieselbe ebenso auf die nur zu Gunsten der Anziber bes Wegs bestandene Servitut begogen haben kann. Das Gebäudelaufter und Servitutenbuch aber enthalten an benjenigen Stellen, wo solche von dem Jause und

Hoftraum bes B. handeln, von einer auf bemfelben haftenben öffentlichen Wegelast uichte, sondern beren Eintrage beziehungsweise Allegate beschränken sich auf die Konstatirung der wie schon erwähnt, einzelnen Grundbesitzern zustehenden Servitut.

3) Anbelangenb bie Berufung ber beklagten Gemeinbe auf bie außerorbentliche Gervitutenerfigung, mittelft welcher fie bie fragliche Wegegerechtigfeit mahrenb ber lett verfloffenen 30 Sabre erworben haben will, fo tann biefer eine enticheibenbe Bebeutung icon befibalb nicht beigelegt werben, weil bas fo eben gebachte gunachft nur fur ben Bereich bes Brivatrechts gefetlich eingeführte Inftitut auf Berbaltniffe bes öffentlichen Rechts von ber grunbfablich verfchiebenen Art bes bier vorliegenben nicht ohne Beiteres anwendbar ift. Babrend bie givilrechtlichen Begefervituten ihrer Beftimmung entsprechenb, bermoge welcher einem Inbivibuum, fei es einer beftimmten Berfon, fei es bem Gigenthumer eines beftimmten Grunbftude als foldem, bie Benütung fremben Grunbeigenthums fur feine Bertebrebeburfniffe ermoglicht werben foll, binfichtlich ihrer Entftebung burchaus abhangig find von bem Willen bes fo berechtigten Inbibibuume, und nur eben auf biefer Grundlage bon ben Gefegen bie Doglichkeit flatuirt wurbe, burch bie bon Geite bes Letteren, fowie es im Gingelnen vorgefchrieben ift, erfolgenbe und langere Beit fortgefette Benützung eines Wegs bas Recht auf eine folde Benutung gur Grifteng gelangen gu laffen, bienen bie öffentlichen Begegerechtigfeiten lebiglich bem Gemeinwefen als foldem, und ift namentlich bas bem Bublifum hieran guftebenbe Benütungerecht nur eine Folge biefes ihres öffentlichen Charaftere. Beber lagt fich biefe Benütung biernach unter ben Begriff bes Quafibefiges ber Servituten bringen, welcher lettere eine Borausfeting ber Erfitung berfelben ift, noch tonnen inebefonbere in subjettiber Sinficht bie Erforberniffe ber Berjabrung auf bie bon Geite bes Bublitume erfolgenbe Ausubung ber öffentlichen Begegerechtigfeit ohne Zwang übertragen werben, es ist vielmehr angunehmen, daß berartige Wegegerrechtigkeiten eben nur auf bemjeuigen Weig und in berjeuigen Weise entstehen binnen, wie überhaupt öffentliche Rechte begründet werben, und als ein solcher Entstehungsgrund tann für bieselben in Ermangelung einischlägiger gesetlicher Westimmungen bie Ersthung nicht anerkannt werben, wie benn namentlich ein biessalls verbindlicher Gerichtsgebrauch nicht erifitit.

Mus bem gleichen Grunbe tann auch bie mit ber außerorbentlichen Gervitutenersitung gufammenfallenbe givilrechtliche Rlagenverjahrung auf berartige Berhaltniffe feine Anwendung finden. Es tommt übrigens noch bagu baß es in bem vorliegenben Salle jebenfalls an ben Borausfehungen ber letteren infofern feblen murbe, als bem Rlager mabrent ber gangen Dauer ber Berjahrungs= periode bis in bie neuefte ber Klagenverjahrung vorangegangene Reit von ber beflagten Gemeinbe, foviel befannt aemorben, niemals ein Anlaß gegeben murbe, ihr gegen= über fein Recht basienige auf Unertennung ber Freiheit feines Gigenthums geltenb gu machen, mas, wenn biefem feinem Rechte bon Geite ber Gemeinbe batte entgegenge= treten werben wollen, um fo mehr batte gefcheben muffen, als burch bie icon ermabnte Refolution bom 31. Januar 1822 ber Ortsmagiftrat in entgegengesettem Ginn fich ausgesprochen hatte und Rlager auch nach bem fpateren Berhalten bes Gemeinberathe annehmen tonnte, bag bon biefer Geite ber fein Recht unbeanstanbet fei. - (Bgl. auch Prozeffualifches Lit. a. c.)

Mrt. 10 Biff. 23. Beibe ftreitigteiten.

Berechnung bes Gemeinbeeigenthums bei ber Abstimmung aber bie Ausbebung einer Gemeinbeweibe. 1

Der Stadt Schornborf ftand ursprünglich ein ums faffendes Weiberecht auf ben Wiefen ber Gemeindemarkung

<sup>1</sup> Die Grunde ber bier mitgetheilten Enticheibung find auch in ber mabrent bes Druck biefer Mittheilungen ausgegebenen Rr. 6

gu, bas fich im Lauf ber Zeit auf bie burch Berpachtung ansgeubte Bintericafweibe von Martini bis 1. Marg beichrantte. Gin Auszug ans bem Beiberenovationsbuch von 1714 Bt. 129 enthalt: "Der Stadt fteht bie Grublingeund Spathlingewaibt auf benen Wiefen gu. Auf alle in Schornborfer Zweng und Benn liegenben Wiefen bat ber Magiftrat nach bishero beobachteter Abborung allewegen und noch im Frubjahr bie freie Disposition folche mit Rinbvieh, Roffen und Schafen übertreiben, ober baferne anberft tein Mangel ber Waibt auf benen gemainen Bafen und Allmeinbten erfcheint, bie Biefen wegen bes Uebertriebs verschonen und frei ju laffen, wie es bie Beit und Gelegenheit an bie Sand gibt, und por aut erkannt werben tann. - Benn nun nach bes Magiftrate Gutbefinden bie Frublingswaibt auf benen Biefen befucht merben folle, fo bat ber Schafer ben Uebertrieb langer nicht ale bie Ambrofitag barauf zu erergiren, ber Rubbirt aber bis Georgitag langer ober weiter binaus aber auch in feiner Weg. 3m Spatjahr berentgegen fahrt ber Sirth mit bem gebornten Bieb gleich nach bem allgemeinen Dehmet auf alle Wiesen und bebient fich ber Baibt barauf, ba im Begentheil ber Schafer mit benen Schafen ebenber nicht, bann erft nach verfloffenem Tag Balli barauf gu fahren Fug und Dacht bat".

Nach einigen vergeblichen Bersuchen bes Rothgerbers Ziegler und Genossen bei Frage ber Aussehung ber Wilteren bes Wirtschaften zu vernehe in Berhanblung zu bringen, sehen lie auf Grund bes Art. 48 bes Weibegefetes einen von bem Semeinber rath Schornbors unterm 26. Marz 1877 gefaßten Beschluß burch: "Bwar von Amtowegen bie Gemeinbeschaftweibe, die einen Ertrag von jährlichen 1500 fl. gewährt, nicht aufgubeben, bagegen eine Assisimmung ber Wiesenbesiter vor zunehmen und zu biesem Zwed ein Berzeichnig berselben

ber Beitschrift für bie freimillige Gerichtsbarteit S. 189-192 vers bffentlicht morben.

und ihrer Grundftude fertigen ju laffen", bagegen gab er einem bon Ziegler und Genoffen weiter gestellten Autrag, das Berzeichnis vor ber Abstümmung durch Berhandlung mit ben Betheiligten zu bereinigen und banu behafs etwaiger Einwendungen öffentlich aufzulegen, teine Kolae.

Die Abftimmung ergab, bag bon 602 Biefenbefigern 467 fich fur bie Aufbebung ber Schafmeibe aussprachen. Diefelben befagen aber nur 195 h 25 a 50 gm Beibeareal. mabrenb bie Gefammtweibeflache einfolieflich von 49 h 95 a 43 gm Gemeinbewiesen 313 h 88 a 72 gm betraat. wovon zwei Drittheile 209 h 26 a ausmachen, fo baß ben Antragftellern fur bie Aufhebung ber Gemeinbeweibe 14 h 50 am ju ben gefetlich erforderlichen zwei Drittheilen bes Weibeareals fehlten. Der Gemeinberath befchloß beghalb, bie Schafmeibe wieber ju verpachten. Dagegen befdwerten fich Rothgerber Biegler und Genoffen bei ber Regierung bes Jartfreifes. Gie verlangten, bag bas Areal ber Gemeinbe bei ber Feststellung ber Gefammt= weibeflache außer Berechnung ju bleiben habe, und behaupteten, bag, ba nach Abzug biefer Flache mehr als zwei Drittheile ber Inhaber bes belafteten Beibeareals fich fur bie Aufbebung ber Beibe ausgesprochen haben, biefelbe als befoloffen anzuseben fei. Gie machten geltenb : Raffe man bie' Beibe ale eine gemeinicaftliche auf, fo fei fie eine auf ftillichweigenbem Bertrag berubenbe Erwerbegefellichaft, eine Bereinigung, beren Aufbebung jebem Theil unabbangig bon bem anbern guficht, ber Gemeinbe burch einfachen Dehrheitebefcluß nach Art. 19 ben Brivatbefitern nach Urt. 18 bes Beibegefetes. Betrachte man fie aber ale Gemeinbeweibe, fo fei bas Recht ber Gemeinbe gegen bie Privatbefiger ein ber Gervitut abnliches. 3med bes Gefeges fei bie Befreiung bes Bobens von einer Rulturfeffel, und biefem 3med wiberftreite es, bem Berechtigten eine Stimme bei ber Aufhebung bes Beiberechts einzuraumen. Defihab fpreche Art. 18 bes Beibegefetes nur von ben Befibern ber gefammten ber Gemeinbeweibe unterliegens

ben Glache, bie Guter ber Gemeinbe unterliegen bem Beiberecht nicht, ba fie fraft Gigenthums= nicht fraft Beiberechts beweibet werben. Siermit ftimme auch ber Art. 43 bes Beibegefetes überein, ber vorschreibe, bag ber Berechtigte nicht abftimme, und bag feine weibepflichtigen Grunbftude außer Berechnung bleiben. In Gemeinben, in ben bie Gemeinbe ein Drittheil bes Beibebobens befige, mare bie Durchführung bes Gefetes ber Billfur bes Gemeinberathe anbeimgeftellt. Nachtraglich fügten fie bem noch bei : Gie verlangen nicht bie Aufbebung ber Bemeinbeichafmeibe. Die Gemeinbe nibe biefelbe auf bem ber Gemeinbe geborigen Areal von 150-200 Morgen Bemeinbeeigenthum aus. Gie verlangen nur bie Ginfdrantnng ber Beibe burch Befreiung ber Brivatgrunbfinde von ber Laft und Beidrankung berfelben auf bas Gemeinbe-Bare bie Gemeinbeweibe Gin Banges, fo eigenthum. batte fie ber Gemeinberath nur mit Ruftimmung ber übrigen Gutebefiter burch Berankerung bon Gemeinbeeigenthum um einige hunbert Morgen verminbern tonnen. Die Aufbebung ber Schafweibe fei aber burch bie lanb= wirthicaftlichen Berhaltniffe Schornborfe geboten.

Die Kreibergierung wies ben Antrag auf Außebung er Schafveibe zurüd. "Da bas Grunbeigenthum ber Gemeinde auch der Beweibung unterliege, so sei der Gemeindeath stimmberechtigt und der Achengebalt des Gemeindeeigenthums bei Verechung der Weicheschäcke mitzusählen, wie dies die Kommission der Anmuer der Abgeordneten bei Art. 15 des Sesches bemertt habe, ohne daß dem widerfroeden worden sein Aus Art. 43 solge nichts. Rach den Wolfeben und dem Kommissionsbericht der Kammer der Abgeordneten zu Art. 18 sollte ungetilgem Andragen auf Aufsehung der Weied der Heilemmungen des Art. 18 entgegengetreten werden, was für die Privatweiderechte nicht zutresse. Die Einwendung gegen das Verlahren bei der Mössimmung der eine Veschänkung der weiniede

weibe, von welcher aber ber erste Autrag auf Austeiung ber Schafweibe nichts enthalte, Dieselbe Majorität ersorbers lich. wie für die Ausbebuna".

Rad rite ausgeführter Berufung und Bernehmlassiug, bie nichts Reues boten, und fiatt gehabter mindlicher Berbenbulung, bei ber bie allein erfhiennen Berufungstläger nur priora wiederholten und auf Befragen erflärten, daß sie gegen das Abstimmungsverfahren das Refultat der Abstimmung in der Weife andernde einwendungen nicht gestend zu machen wissen, daß hiedung auf unter Einrechnung des Gemeindecigenthims die Majorität von zwei ung der Schaftlich in der Grundsstäde für den Antrag auf Aussehen wirde, erfannte der Berwaltungsgerichtshof, daß die Berufungstläger mit ihrem Antrag auf Aussehng der Winterfahreide aus folgenden Ernhoen abnuweien seine.

- 1) Die Einwendungen der Berufungefläger gegen die und Weise bes Berfahrens bei der Abstimmung find ungegründet. Eine positive Boricherift, daß die Bifte der Guterbesitger als Grundlage für die Abstimmung in der Weise fergesten, daß ein richtiges Ergebniß auch auf bem von dem Stadtschuldeigenamt Schorndorf eingehaltenen Weg ergielt werben lann ift nicht zu Gezweiseln, und materielle Unrichtigkeiten der Liste der Guterbesiber, und banderielle Unrichtigkeiten der Liste der Wiebenfahr, und bat Resulfat der Missimmung anbern würden, haben die Berufungstläger bei der minbilden Berhandlung auf Berfrum nitzgends bezeichnet, vielmehr auf diesställige weitere Einwendungen ausbrücklich verzichtet.
- 2) Indem die Berusungstläger für ihren Antrag auf Aufhebung der Winterschaftwalbe auf den Art. 18 bes Weidegesehes vom 26. März 1873 sich berusen, ertemen sie an, daß die Weides nicht als privatrechtliches Recht auf ihren Weisen haftet, sondern, daß die letzteren traft öffentstichen Rechts in Folge des Gemeindes und Markungsverbands der Gemeindeweide unterworfen sind.

3) Wenn ber Art. 43 bes Weibegesches für bie Afsisiug ber auf fremben Grundfiden laftenben privaterchtischen Beiberechte festseiter, "Der Weibeberechtigte ist babei (bei ber Abstimmung der Psichtigen) nicht stimmischig, auch wenn er weibepflichtige Grundflück bestigt, elektere werben bei ber Abstimmung nicht gerechnet", so hat beise Bestimmung ibre juriftische Grundsage in ber rechtlichen Unmöglichseit, daß bem Eigenthümer einer Sache ein abgesonbertes Veralrecht an der eigenen Sache gusche, und biese Abecht bemgemäß als besondbere Last auf bieser Sache haftet. Wirthich aber wurzelt biese Bestimmung in dem gesondberten Juteress, das ber Berechtigte als Privateigenthümer des Weiberechts bem Eigenstömer das Privateigenthümer des Weiberechts bem Eigenstömer des Psicktigen Grundflück agegenüber bat.

4) Anders ist das Rechtsverhaltnis der Gemeinde ben der Gemeindeweide unterworfenen Grundstüden gegenüber. Aus dem öffentlichen Recht hervorgehend kommen bie privatrechtlichen Grundstüge des Eigenthums für das Rechtsverhältnis als solches überhaupt nicht in Betracht, und würde eine Bestimmung, wie die des Art. 43 des Breitogesehes der er cht ich en Grundstage entbehren, während wirthschaft, das gesonderte Interese bes Privatberechtigten, dem kerds zu ziehen vermag, als Richtschaft, den er auß seinem Recht zu ziehen vermag, als Richtschur seines Handelns zu bienen hat, um so weniger maßgebend ist, als schon die Art und Weise der Bestimm ber Organe der Gemeinde die Letzteren darauf simweist, die Interesse dar vermeinde der Ersteren darauf simweist, die Interesse dar bestiebt zu Kichtschur ihres Handellich zu nehmen.

5) Diese Berschiebenheit des Standpunkts und der rechtlichen wie wirtschaftlichen Grundlagen der Gemeindeweide gegenüber von dem privatrechtlichen Weiderechte ist sowohl bei den Werhandlungen über das Geseh, als, was eutscheidenter ist, in den gesehlichen Bestimmungen selbst mehrschaf aum Ausbruck gekommen. Nicht nur ist (vgl. Art, 15 nud 18 mit Art. 43 des Gesehr) die vorgeschriedene

Majoritat ber Guterbefiger binglich und perfonlich eine großere, wenn von benfelben eine Menberung ober bie Mufbebung ber Gemeinbeweibe in Anfpruch genommen wirb. fonbern es ift auch in Art. 16 bes Gefetes beftimmt, baß ein abgelostes privatrechtliches -Beiberecht als Gemeinbeweibe fernerhin foll ausgeubt werben tonnen, wenn entweber bie Gemeinde bie Ablofung auf ihre Roften burchgeführt bat, ober bie jur Ablofungsaumelbung erforberliche Mojoritat ber urfprunglich Pflichtigen, welche fleiner ift. ale bie in Art. 15 und 18 bee Gefetes borgefdriebene, biefes befdließt. Sierin liegt aber ein beutlider Beweis bafur, baf bas Gefet wirthicaftlich bie Gemeinbeweibe, als etwas Anberes anfieht, als bas privatrechtliche Weiberecht. Gerabe binfictlich ber bier in Frage ftebenben Aufhebung ber Binterfchafweibe bemerten bie Erlauterungen jum Entwurf eines Lanbestulturgefetes, aus beffen Borichlagen bas Beibegefet berborgegangen ift, S. XXXVIII. ausbrudlich : Un fich ift namlich eine bom Spatherbft bis zum Grubiabr flattfinbenbe Beibe von teinem Schaben fur ben Relbbau, wenn fie mit Schonung fur bie angebauten Relber ausgeubt wirb. Unbererfeits ift es Thatfache, baf ber burch bie Abichaffung ber Gchafweibe entstanbene Dungerausfall mancher Orten nachtheilig auf bie Laudwirthichaft eingewirft, und wie aus bem Borbergebenben fich ergibt, jur Biebereinführung ber Binterfcafweibe geführt bat.

6) Steht bas sub Biff. 3, 4, 5 Ausgeführte einer analogen Amwendung ber Beftimmung bes Art. 43 bes Beidegesehes auf bie Abstimmung bei ber Aufhebung ber Gemeindeweibe entgegen, und beruht es auf einer nicht eingehenden Betrachtung bes Gesehes, wenn aus ber Tenbenz besselben, ben freien Andau gegenüber von der Weibe wu befordern, ohne Beiteres Schüffe auf die Borschriften besselben gezogen werben wollen, so läht sich ebensweitg aus bem Bortlant bes Art. 18 bes Gesehes etwas bafür sogen, daß bei ber Abstimmung über ben Antrag auf 16°

Aufhebung ber Schafweibe bie Gemeinbe mit ihrem berfelben unterliegenben Grunbeigenthum außer Berechnung bleiben follte. Benn bas Gefet von ben "Befitern ber gefammten ber Gemeinbeweibe unterliegenben Rlache fpricht, fo unterliegt ber Bemeinbewcibe, eben weil fie fein privatrechtliches Recht ift, auch bas Gemeinbeeigenthum, fobalb fic fich, wie nicht beftritten ift, auf basfelbe gleichfalls erftredt, und weibepflichtig im Ginn bes Art. 43 bes Gefches find weber bie Guter ber Gemeinbe, noch bie ber Brivateigenthumer". Gin Musichluß ber Gemeinbeguter bei ber Berechnung ber Glache folgt baber bieraus ebenfowenig, ale ein Musichluß ber Gemeinbevertretung bei ber Abstimmung. Bei ber Allgemeinheit aber, mit ber Urt, 18 bes Gefetes fomobl von ben Befigern ale ber Rlade fpricht, und bei ber gleichen Berechtigung ber Gemeinbe ale Martungegenoffin und Befigerin von Grunbftuden mit ben Privateigenthumern mußte man eine ausbrudliche unzweifelhafte Bestimmung fur ben Musichluß ber Gemeinbeguter und ihrer Bertretung bei ber Grunde lage fur bie Abftimmung forbern, bie nicht gegeben ift.

7) Chenfowenig haben bie Berufungetlager nachgewiesen, bag eine Trennung bes Gemeinbeweiberechts nach ber Seite begrunbet mare, bas baffelbe einerfeits auf bem Privateigenthum, anbererfeite auf bem Gemeinbeeigenthum befteben murbe. Gine folche Trennung ift ber einzigen über bie Gemeinbeweibe vorliegenben Urtunbe bem Muszug aus bem Beiberenovationsbuch von 1714 nicht gu entnehmen, und wenn bem Dagiftrat nach bem= felben "bie freie Disposition" zugesprochen ift, "folche" b. b. bie in ber Martung liegenben Biefen "noch im Frubjahr mit Rinbvieb, Roffen und Schafen ju ubertreiben ober bafern anberft tein Mangel ber Baibt auf beneu gemeinen Bafen und Allmeinbten ericheint, wegen bes lebertriebs gu verschonen, und frei gu laffen", fo folgt hieraus nichts fur eine Erennung bes Gemeinbeweiberechts in ber von ben Berufungetlagern beanfpruchten Beife, ba

hierburch uur bem Magistrat eine seinem Ermeisen unterliegenbe Rorm für bie Ausbung ber Frühjahrsweide gegeben ist. In Ermangelung ber Juldssigteit einer solchen Terunung burch ben Bestanb bes Gemeinbeweiberechts selbst mußte aber für bie theilweise Ausbebung ber Schafweibe auf Privalguteru, wenn man bem Antrag biefe Beschräntung unterstellen wollte, nach bem Inaren Bortslaut bes Art. 18 bes Gesehes bieselbe Majorität berselben Abstimmenben und berfelben Fläche gesorbert werben, wie für bie nach ben Atten in bem Antrag gelegene gangliche Muskebung.

Art. 13 bes Gefetes vom 16. Dezember 1876.

Der Schreiner R. von S. hatte in feinem hof einen Schuppen eigenmächtig errichtet, bessen Beseitigung ihm von ber Baupolizeibehörbe auferlegt wurde. Die bagegen noch an ben Geheimenrath erhobene, von biesem bem Berwaltungsgerichtshof zur Erlebigung übergebene Beschwerbe wurde am 16. Oktober 1877 abgewiesen, weil ber Beschwerbesihrer burch bie von ber Baupolizeibehörbe innerhalt biere Zustänbigteit getroffene Berfügung nicht in einem ihm justehenben Recht verlet war.

#### b) Incameration und Szcameration eines Stifis. Bebeutung ber ftanbesherrlichen Dellarationen für bie Orbnung ber Rechtsverhaltniffe.

In Folge ber Mebiatifirung ber R.ifchen Stanbesbertichaft war bas feither in ihrer Berwaltung geftanbent Stiff in R., bas im eilften Jahrhundert gegründet worden war, im Jahr 1810 von bem Staat incamerirt worden. Reklamationen ber Stadt R. und einzelner Gemeinden ber Stanbesherrschaft wurden wegen mangelnder Legitie mation abgewiesen. Daneben erhob bie für bie Ausscheitung bes altwürttembergischen Kirchenguts niedergesehre Kommission Anfprück an basselbe als Lanbestirchengut.

Aus Aufaß ber Detlaration über bie staatsrechtlichen Bershältniffe ber Stanbesherrschaft wurde bagegen in einem Separatprotokoll Folgenbes bestimmt:

I. 1) Sinfichtlich bes gegenwartig incamerirten Stifts R.

a) Die Excamerirung des Stifts zu R. und bie begande ber Berwattung an die hiezu berechtigte Stautbeshertschaft nach Maßgade ber sogelied folgenden näheren Bestimmungen soll zwar seht school dewirft werben; würde jedoch in Gemäßbeit des §. 77 der Berfastungsenkunde die abgesonderte Berwattung des Kirchenguts eintreten, und die Einwerfung des Stifts in R. in solches bestimmt werden, fo kann die Etandeshertschaft das gegenwärtig Zugeständusse nicht als einen Rechtsgrund gegen dies Magnehmung gesten biese Magnehmung gesten

b) Sollte bei ber Zuruksgabe ber Stistung sich ergeben, daß der Grundstod berfelbe in Bergleichung unbessen ab bestellen Besteleichung und beisen Rapitalien ober in anderer Weise vermindert worden wäre, so wird die Ergänzung von Seite ber föniglichen Staatskasse erfolgen. Ueber die Fristen, innerhalb weicher sie bewirft werben soll, wird ein billiges Uebereinsommen

getroffen werben.

c) Die Ansicheibung selbst wird in ber Art bollzogen, baß vor allen Dingen unter Bidfprache mit bem Stanbedserrn ein Statut für bie Berwaltung ber Siffung endlich selbstefern bie Ansabnung berfelben burch einen von ihm zu ernennenben Siffisverwalter, welcher seinen von ihm zu ernennenben Siffisverwalter, welcher seine Qualifitation gehörig nachzuweisen hat, überfassen wirb.

d) Der Stifitsberwalter wird vorbehaltlich einer bei Berathung des Statuts allenfalls zu treffenden anderweitigen Bestimmung unter die unmittelbare Aufsicht der löniglichen Kreisregierung gestellt. Ueber die Ausstühung biefer Aufsicht wird bas Statut die naheren Bestimmungen seisste und auf die Regulfurung

berjenigen nadften Auflichtsrechte Ricflicht nehmen, welche bem Stanbedberm neben ber Berwaltung über beren gwedmäßige burch ben von ibn ernannten Stiftsberwalter übertaffen werben tonnen, wobei als Grundlage bie bei andern Stiftungen eintretenden Befugniffe der gemeinichaftlichen Oberänter bienen werben.

Theile bie Berhandlungen über bas Statut, theile einzelne Atte ber Finangbeborben bei ber Bermaltung bes Stifte führten an mehrfachen Differengen zwifchen ber Stanbesberrichaft und ben Minifterien bes Innern und ber Finangen. Insbesonbere gab ber Erfteren bie Forberung ber Minifterien Anftoft, bag burch bas Statut beftimmt werben foll, es feien bie Ueberichuffe bes Stifts an bie Gefammtfirche Burttemberge zu überlaffen, beren Berwaltung befugt fei, von ben Rechnungen jeber Beit Ginficht zu nehmen, wefthalb bie Rreisregierung biefe Rech= nungen ber Finangfammer gur Ginficht mitgutheilen habe. Außerbem proteftirte bie Stanbesberrichaft gegen Berfugnngen, welche bie Ringusbehörben megen Berauferungen einzelner Gebaube erließen. Mus Unlag ber letigebachten Brotefte ermiberte ber Ringnaminifter bem Stanbesberrn . unterm 27. November 1830, "bag nach feiner Unficht bie Kinangbermaltung nicht nur bas Recht, fonbern auch bic Bflicht habe, über bie Objette bes Stifte, fo lange fie noch in ihrer Bermaltung fteben, alle biejenigen Berfugungen vorzutebren, welche burch wirthichaftliche Rudfichten geboten, ober fonft fur zwedmäßig ertanut finb. Da bie Finangverwaltung jebenfalls verbunben ift, ben vollen Berth bes von ihrer Berwaltung übernommenen Bermogens feiner Beit gurudzugeben, fo ift ans folchen wirth= fchaftlichen Berfugungen ber Bermaltung überall fein Schaben fur bas Stift bentbar". Sinfictlich ber Beanftanbungen bes Statute aber erging, nachbem bie Stanbesberrichaft gegen bie Berfugungen ber Minifterien bes Junern und ber Finangen bom 18. Februar und 18. Dai 1835 unterm 24 .- 28. September 1844 Befdwerbe erhoben

hatten, unterm 1.-11. April 1846 folgendes Erfenntniß bes foniglichen Gebeimenraths; Soviel

I. bie Beidwerbe ber Refurrentin gegen ben & 5 bes berfelben mitgetheilten Statutenentwurfe betreffe, wornach bie fur bie Berwaltung ber Stiftungen im Allgemeis nen ben örtlichen Stiftungerathen in bem Bermaltungeebitt ertheilten Borfdriften auch ber fur bie Leitung und nachfte Beauffichtigung ber Bermaltung bes Stifte in D. ju tonftituirenben ftanbesberrlichen Rollegialbeborbe gelten follen, fo merbe ba nach bem Geparatprotofolle gu ber Deflaration Biff. I. 1 lit d, ber ju ernennenbe Stifteverwalter vorbehaltlich einer bei Berathung bes Statuts allenfalle ju treffenben anberweiten Bestimmung unter bie unmittelbare Mufficht ber tonigliden Rreibregierung geftellt werben und ju Regulirung ber nachften Auffichte= rechte ber Stanbesberrichaft bie bei anbern Stiftungen eintretenben Befugniffe ber gemeinschaftlichen Oberamter ale Grunblage bienen follen, ertaunt: baf in Anwendung bes S. 42 ber fürftlich tarifden Bollgugeverorbnung vom 12. Juni 1823, ale auf welche in ber Deflaration ausbrndlich Bezug genommen, bie fur bas Stift zu beftellenbe Rollegialbehorbe an bie Stelle bes gemeinschaftlichen Oberamte mit beffen Befugniffen zu treten habe, und ber Rreisregierung unmittelbar unterzuordnen, baber bie Saffung bes S. 5 bes Statuteentwurfe biernach abzuanbern fei, vorbehaltlich bes in ber Staatsaufficht begrunbeten Rechts ber Regierung gu jeber Beit, woferne es nach Befund ber Umftanbe für nothig erachtet werbe, burch fpezielle Rennt= nifnahme fich ber vorfdriftemafigen Bermaltung gu verfichern. Unbelangenb fobann

II. bie zweite Beschwerbe, burch welche bezweckt wird, baß bie Bestimmungen §. 1, 7, bes Statutentwurfs, nach welcher ber Ueberschuß ber Einfünste bes Stifts in R. ber Gesammtlirche bes Lanbes zu überlassen ware, beseitigt werbe, so tomme in Erwägung, baß

1) nach bem Geparatprotofoll bie Ercameration unb

Nebergabe der Berwaltung des Stifts jest schon dewirkt werden soll, mithin diese Excameration und Uebergabe von weiteren Berhandlungen über die Berbindlichseit der faur besherrlichen Landestheile und namentlich des Stifts in N. an den Kosten der Gesammtkieche des Königreiches Theil zu nehmen, und von deren endlichem Ersofg nicht abhängig aemach werden kann:

2) baß es sich hierbei in Gemäßheit bes erwähnten Protofolls nicht von ber Uebergabe ber Berwaltung allein, sondern gugleich von ber Erameration bes Stifft hanble, was nach richtiger Ausletgung nur bahin verstanden werben kann, baß bas Stift in allen Beziehungen in biejenigen Rechisverhältniffe gurudtrete, in welchen es sich gu ber Der Incameration unmittelbar vorhergegangenen Zeit bes sunden pabe;

3) daß gebactes Stift nach ben in ben Atten Itegenben Rotigen bie Bestimmten gehalt habe, neben Erstullung bestimmter Artlicher Leitlungen für allgemeine gottesbienstiche und milbe Zwede ber Landestirche ber Standesberrichaft verweindet zu werden, somit die Ercameration bes Stifts die Folge habe, daß die Eintunfte besselber fortan gunächt ber erwähnten Bestimmung gurückgegeben werden;

4) baß hiernach ein Anfpruch ber Landvellirche an bie standverflichen Landvellieile namentlich auf Thilliamsme an den Kossen bei Gesammtlirche zwar allerdings an sich rechtlich begründet sei, es jedoch zur Zeit, da weder der ber die betressend Gemeinden tressend Antheil an den Kossen der Gesammtlirche bes Konigreichs überhaupt noch intsbesonder der Uederschaft ber Gerifft nach Erfüllung der stiftlungsgemäßen Zwede ihrem Betrag nach betannt seien, nicht möglich sei, die Größe bes dem Sist angusinnenden Beitrags zu den Kossen der Gesammtlirche seitzugen, mithin bermalen in dieser Beziehung nur vorstäufige Maßregeln zur Sicherung der bereinstigen Realistrung bes fraglichen Anspruchs als anssührbar ersteinit

5) bag biefem Allem nach, wenn auch ber Bitte von bem Berlangen, bag bas Stift einen Theil feiner Gin= tunfte ber Gefammtfirche bes Lanbes überhaupt überlaffe. abzusteben - ihrem gangen Umfang nach und unbebinat nicht entsprochen werben fonne, boch anbererfeits bie in bem Statuteentwurf aufgenommene Beftimmung, fammtliche Gintunfte bes Stifte, welche nach Erfulung rein ortlicher Stiftungezwede übrig bleiben, fur bie Gefammtfirche in Unfpruch genommen werben, nicht als rechtlich begrundet ericheine, aus biefen Grunden werbe ertannt, bag bie biesfallfigen Beftimmungen bes Statute= entwurfe meganlaffen feien, unter bem Borbehalt, bak ein berhaltnigmäßiger Beitrag biefes Stifts gu ben Roften ber Gefammtlirche bes Lanbes nuter Rudfprache mit ber Stanbesberrichaft von ben oberauffebenben Beborben alebann feftzuschen fei, wenn bie Große und Rach= haltigfeit eines Ueberichuffes ausgemittelt werben tonne, bis ju welchem Zeitpunkt ben Minifterien bes Junern und ber Finangen überlaffen bleibe, ju verfugen, bag bie fich mittlerweile etwa ergebenben Ueberfcuffe in ber Stiftetaffe angufammeln feien.

III. Dagegen toune ber britten Beschwerde barüber, baß ber ernannte Siffisverwalter ber Regierung gur Belätigung anzuzeigen sei, teine Folge gegeben werben. Da
bie Staubesherrichaft anerkenne, baß ber Oberaussischliche hörbe bie Analisitation bes ernannten Stiftsverwalters nachzuweisen sei, be erschichtung besiehten burch bie Kreisregierung ben organischen Berhältnissen aufge ben §. 124 bes Berwaltungsebittes ganz angemessen, und enthalte solche zugleich bie Besplichtung, wogegen, wenn es an ber Qualisitation sehle, bie Berpflichtung bis zur Berichtigung berschen nicht statzussunden batte.

IV. Betreffend eublich bie Beschmerbe baruber (§. 3 bes Statutsentwurfs), bag bie Aufficht uber bie Bermaltung burch bie flaubesberrfiche Beborbe ohne Koflen fur

A STATE

bas Siift statzusinden habe, so werde in Betracht, bag auf die frühere Einrichtung bei ganz beränderten Berhältnissen nicht zurückgegangen werden tönne, nnd nach der allgemeinen Staatseinrichtung für die nächste Aufficht auf Stiftungen teine Belohnung stattfinde, auch seit der Beränderung im Jahr 1810 sur das Siift teine solche stategenuben habe, und die flandesberrliche Oberbedbred in Beziehung auf diesethe sich in dem Berhältnis des gemeinsschaftlichen Oberants besinde, rekamt, daß nach Analogie des 3. 142 des Berwaltungseditts bloß der durch die Beaussischiung der Berwaltung des Sits gebotene Aufwahn, als wohn die Kosten unvermeiblicher Reisen, nicht aber auch Gehaltszusag an Deamte zu rechnen wären, aus Mitteln des Sitse in bekreiten seien.

Durch biefe Enticheibung über bie ftreitigen Buntte fchien nun bie Bahn geebnet, um bie Ercameration bes Stifte gu bollgieben, und ba ein im Jahr 1823 burch einen befonbern Rommiffar ausgegebeiteter Blan ber Unsicheibung bes Stiftungevermogens jest nicht mehr branchbar war, fo wurde ein neuer Rommiffar bierfur aufgeftellt, ber feine Arbeit im Februar 1848 vollenbete, und babei einen jabrlichen Ueberfcuft ber Ginnahmen über bie Musgaben bon 3349 fl. 40 fr. berechnet. Da jeboch bie Greigniffe bes Sabre 1848 und inebefonbere bie Mbs lofungegefetgebung auf ben Bermogeneftanb bee Stifte bei bem Borhanbenfein bebeutenber Bebenten und Gefalls rechte einen erheblichen Ginfing außern mußte, fo erging unterm 20 .- 31. Oft. 1848 an bie Stanbesberrichaft bie Aufforberung fich zu ertlaren, ob fie bei einem nun in Musficht zu nehmenben Defigit von 1087 fl. gleichwohl auf bem Bollgug ber Ereameration beharre. Die bierauf unterm 14 .- 31. Mai 1850 abgegebene Ertfarung ging babin, baß fie ben Bollgug ber Ercameration gur Beit noch nicht weiter zu verfolgen beablichtige.

In biefer Lage blieb bie Cache bis gum Jahr 1873, in bem bie Stanbesberrichaft ben Antrag auf ben Bollgug

ber Ercameration erneuerte, "Diefetbe merbe", fagte bie Gingabe, "um fo einfacher fich geftalten, ale bas Geparatprototoll jufage, bag eine Berminberung bes Grunbftod's burd Ablofung von Rapitalien ober auf anbere Beife von ber Staatstaffe ergangt werbe, und ber Sinangminifter in einem Schreiben vom 27. Rov. 1830 erflarte, baf bie Finangvermaltung jebenfalle verbunben fei, ben vollen Berth bes von ihr in Bermaltung übernommenen Bermogens gurudzugeben. 3c nach ber Bermirtlichung biefer Buficherungen werbe fich bie Frage eines Defigits ober Ueberichuffes bes Stiftungevermogene erlebigen. Much bie Reftftellung bes Unfficts- und Bermaltungerechts burch bas noch zu vereinbarenbe Statut werbe nach ber Ent= fcheibung bes Bebeimenrathe vom 1,-11. April 1846 teinen Beiterungen unterliegen. Gie bitte beghalb um ungeschmalerte Burudgabe bes incamerirten Stifts in R. unter Bugrundlegung bes Bermogenftanbs im Jahr 1810. begiehungemeife unter beffen Graangung".

Rachbem bas Kinangminifterium bie nothigen approgis mativen Erhebungen über ben Bermogensftanb bes Stifts hatte machen laffen und fich mit bem Minifterium bes Innern in bas Benehmen gefett batte, ermiberten beibe Ministerien unterm 25. Februar 1875 auf Die Gingabe: Die in approximativer Beife auf Grund ber Borarbeiten bes letten Rommiffare gefertigten Berechnungen bes Ber= mogeneftanbe bes Stifte ergeben einen Aftivftanb von beis läufig 307500 fl., auf bem Laften im Betrag von jahr= lichen 22 805 fl. 55 fr. haften. Die Ginficht ber notbigen Belege ber Rechnung ftebe ju Dienft. Das Geparatprototoll fichere bie Rudgabe bes Stifts auf ber Grunblage bes Grunbitode von 1810 gu. Unter ber Ergangung bes Grunbftode gu ber bas Geparatprototoll bie Staatetaffe verpflichte, tonne nur bas Mequivalent fur Beranberungen bes Grunbfiede verftanben merben, welche bie Berwaltung vorgenommen habe, nicht aber folde Beranber= ungen, welche Rolge ber Gefetgebung ober bes Bufalls

25.354

waren. Die Finangberwaltung habe bie Berwaltung bes Stifte nicht mit Unrecht inne gehabt, und bie Rudagbe ber Bermaltung an bie Stanbesberrichaft fei nur ale befonberes Bugeftanbniß im Beg ber Uebereintunft beliebt Das Stift ftebe ju ber Stuatefinangbermaltung in einem abnlichen Berbaltnife wie bas Rirchenaut. Go wenig fie bei bem letteren fur einen Berluft burd Bufall ober bie Ablofungegefete einzufteben babe, chenfowenig fei bies bei bem Stift ber Rall, ba biefe Berlufte bas Stift auch in ber Berwaltung ber Stanbesberrichaft getroffen batten. Das Gleiche treffe binfictlich ber Buficherung bes Kinanaminiftere vom 27. November 1830 au. Die nach biefen Grunbfagen gefertigte Bermogensberechnung fei eine vorläufige, bie wohl noch in einzelnen Buntten ber Ergangung und Berichtigung beburfen moge, jebenfalls aber fei außer Zweifel, bag biefes Bermogen gur Beftreitung ber Laften nicht binreicht. Es entftebt baber jett bie Frage, wer bas Defigit zu beden bat, eine Frage, bie im Jahr 1825, wo bas Bermogen Ueberfcuffe ergab, nicht entfteben tonnte. Darüber mußte bor ber Ercameration mit ben Laftenberechtigten verhanbelt werben. wirft fich bie Frage auf, ob nach vollzogener Ercameration . eine Ablofung von Rompleglaften gulaffig ift, ba bie Laften auf besonberen Stiftungen nach bem Romplerlaftengefet nicht abloebar finb. Ge merbe baber ber Erffarung ber Standesberrichaft über bas Beharren auf ber Forberung ber Ercameration entgegengefeben.

In ihrer Ertfarung vom 31. Dit. 1875 beharrte die Standesherrschaft auf ihrem Antrag, bessen Erstüllung für sie ein Gebot der Pflicht sei. Die Jusge im Separatprotofoll, die Ertfärung bes Finangministers vom 27. Rov.
1830 und die Entschiung des Geheimenraths vom 1.—11.
April 1846 II. 2 über den Rüdtritt des Stifts in allen Begiehungen in die Rechtwerfaltnisse vor Encameration leien neben ihrem ursprünglichen Recht an sich von einer solden Rarbeit und Praisson, aus es feiner besondberen

Interpretationsmittel beburfe, um gu begreifen, mas unter ungefchmalerter in vollem Berth und Beftanb gu vollgiebenber Ercameration gu verfteben fei. Reiche ber Ertrag bes ju Reftituirenben aus, fo babe es babei fein Bewenben, ergebe fich ein Defigit, fo haben bie nothigen Beidrantungen einzutreten, fie fei gur Dedung besfelben fo wenig verpflichtet, als ber Fistus bis jest geneigt mar, eine privatrechtliche Berpflichtung anquertennen. Uebrigens ergebe bie Berechnung, baf, wenn ber Ristus bas Stiftsbermogen in bem vorbezeichneten Ginn und namentlich auch bie fruber bezogenen Ueberfchuffe berausgebe, bie Ginnahmen mit ben Ausgaben balanciren werben. Die Enticheibung bes Gebeimenrathe vom 1 .- 11. April 1846 fpreche aber aus, baf bie Ercameration und Hebergabe ber Bermaltung bes Stifts alsbalb gu bewirten fei, unb nicht von bem Erfolg weiterer Berbanblungen abhangig gemacht werben burfen, wenbalb fie erneuert um enbliche Bornahme ber Ercameration bitte, und bem entgegentrete, baß ce fich bor Muem um eine Bernehmung ber betbeilig= ten Rorpericaften banble.

In ihrer Enticheibung bom 16. Februar 1876 beharrten bie Minifterien bes Innern und ber Finangen binfictlich ber Berpflichtung bes Staats barauf, bag an ber Stelle ber abgelosten Bebenten und Gefalle nur bie Ablofungetapitalien gemahrt werben. Die Beransgabe ber Uebericouffe, von welchen überbies bie Bufcuffe ber Staats= finangbermaltung feit ber Berminberung bes Stiftung8= vermogens in Abgug fame, wirb als im Geparatprotofoll, bas bloß bas Bermogen nach bem Stand von 1810 gufage, nicht begrunbet abgelehnt und auch bie Enticheibung bes Gebeimenrathe orbne beren Anfammlung fur bie Lanbesfirche an. Ueberbies mare jest megen ber burch ben Bolljug ber Ercameration entitebenben Grunbftodeverminber= ung und ber Begiehungen bes Stiftungevermogens gum Rirchengut ftanbifche Buftimmung und Berhandlung mit bem Rirchenregiment, fowie ben Laftenberechtigten erforberlich, vor Bereinigung aller Punkte aber eine Borlage an bie Stänbe nicht möglich. Schließlich wurde ber Stanbeshertschaft, salls sie mit biefer Entschließung uicht übereinklimmen sollte, die Erhebung der Beschwerde an den Gebeimenratik anbeimacklick.

Diefer Aufforbernng gab bie Standesherricaft burch Ginreichung einer Reinrefchrift bom 25. April 1877 Folge.

"Dbicon bie Enticheibung bes Gebeimenraths bie alsbalbige Bewirtung ber Ercameration und Uebergabe bes Sifis ausspreche, werben berfelben Weiterungen ent-gegengestell". Die Differenzen besteben:

A. über ben Umfang und Berth bes zu retrabirens ben Stiftungsbermögens und über Berausgabe

ber fog. Ueberfcuffe;

B. über bas Berlangen ber Ablieferung von Beistragen bes Stifts gu ben Rosten ber Gesammtstirche Burttembergs;

C. über bie Dedung bes Defigits;

D. über anberweite an bie Berausgabe bes Stifts gefnupfte Bebingungen;

ad A. Der volle Werth, ben bas Separatprotofoll, die Erflärung bes Finanzministers vom 27. Kov. 1830 und die Entscheidung bes Geheimenraths vom 1.—11. April 1846 mit ben Borten "doß das Sist in allen Beziehungen in biejenigen Rechtsberhältnisse zurucktrete, in welchen es sich in ber ber Zincameration vorangegangenen Zeit bestunden habe", zusage, bestehe in bem gesammeten im Jahr 1810 incamerirten, b. h. in die Berwaltung bes Staats übernommenen Bermögens des Sistis, das soweit nech vorhanden, in Natur zurückzigeben, insoweit ein solcher Gessatis übersommenen Bermögens bes Sistis, das soweit nech vorhanden, in Ratur zurückzigeben, insoweit ein solcher Gessatis übersommenen Bermögens des Eistis gehabten tleberschild werden des weiten des gehalt und ir gend welchem Grunde nicht mehr vorhanden ist, zu ergänzen sei, und wobel alle seither gehabten tleberschild ber berauszugeben seinen. Rach der Unterpudung von 1823 betrag das Einsommen des Sitsten ben Zahren 1804—10 20 495 st. 20 fr., welche Bente

einem Gelbkapital von 455 457 fl. 21 fr. entfprechen murbe, nach ihrer Berechnung aber (welche bie Raturaleinfunfte bee Stifte ju jegigen Durchichnittspreifen berechnet und ben fich hieraus ergebenben Betrag tapitalifirt) auf 737 192 ff. 49 fr. Diefe Gumme murbe in ber Rettgeit bas Bermogen bes Stifts ausmachen, an ber bie in Natura reftituirten Gegenstanbe in Abzug zu fommen batten. Rad allgemeinen Rechtsgrunbfagen und fpeziellen Boridriften muffen aber bie jabrlichen Uebericuffe ber Stiftunaseinnahmen bem Fond zugefclagen werben. Rach ber Unterluchung von 1823 berechnet fich ber jabrliche Heberichun auf 4047 fl. 1 fr., und nach ber zweiten Unterfudung von 1810-46 auf 3349 fl. 40 fr., wogn noch bie Binfen aus ben eingetretenen Ablofungen fommen. Die Differeng amifden ber Berechnung ber Stanbesberrichaft und ber Staatefinangbermaltung berube auf ber Begenüberftellung bes beutigen bollen Berthe ber uriprunglichen Stiftungegefalle und ber aus ber Ablofung bervorgegangenen Rapitalien.

ad B. Dem Anfinnen von Beitrögen zu bem Lanbeseitrachengut musse entgegengetreten werben. Das Sitst gentre gente geneinen Gemeinden in Beziehung gestanden, tein Landeskirchengut früher gewesen, was die Sitstklagerbudger und Rechnungen, sowie ein Bericht bek Kamecalamts vom 18. Januar 1833 barthun, das letzter habe geäußert, das aller Rachforschungen ungeachtet Ausgaben sur eigentliche Landeszwecke sich nicht nachweisen safen. Die Bergabung von Sitzendich durch mehrere Linien der Standesberrschaft habe ihren Grund barin gehabt, daß sie Anglief an Stadt und Stift R. hatten.

ad C. hinfichtlich bes Defizits entstehe bie Frage, ob ie Laften im Bertrag von 22 800 ft. 35 ft. alle fitzlungs-gemäß seien? Nach der Entschlung bes Geheimenraths vom 1,—11. April 1846 sei auch hier der Zustand vor m Jahr 1810 maßgebend und bestäuß nur bie damals vorfandenen Lasten einer Rechtspflicht bes Stiffs, und biese

seien bebeutenb nieberer. Alle inzwischen zugewachsener Lasten, bie jene Rormalbibe übersteigen, namentlich Gebatsausseiserungen salten nicht bem Sitz, sobbeen ber Staatskafise zur Last, nub jalls bas Stift nur die von der Staatskafinanzverwaltung berechneten 307 500 st. erhielte, mittet es seine Leistungen auf die Veiträge von 1810 reduziren, in welchem Fall es ohne Defizit bestehen tonnte. Nachbem ihre Borfahren so reichlich für das Sitst gesogt, ihnne die Standesberrschafte Ungestichts ber demselben widersause in ich weitere Berpflichtungen sitr dassische Stenen Privationen nicht weitere Berpflichtungen sitr dassische Stenen Bertsindssisseit zur Deckung des Desigits. Dagegen stehe der Stiftungsverwaltung das Recht der Ermästigung der Lasten zu.

ad D. Die übrigen Einwendungen feien weder durch bie Rechts noch durch die Sachlage geboten und fiehen mit Puntt 1 der Enticheidung des Geheimeineaths im Wiberspruch, worund die herausgabe des Stifts nicht von weiteren Berhandlungen abhängig gemacht werden birfe.

Gebeten wird, die Berfügungen ber Ministerien bes Junern und ber Finangen abguäubern, die Grundfage für die Festiellung bes vollen Wertig bes Stiftungsvermögens zu bestimmen, und die unverzügliche ungeschmälerte Rücksabe bes Stifts zu verfügen.

Rachbem bie betheiligten Ministerien sich fiber bie Befchwerbe geangert hatten, und ber Gegeimerath unterm 25. August 1877 in ben Besith ber vollständigen Atten gefangt war, gingen bieselben unterm 4. Ottober 1877 bem Berwaltungsgerichtshof als ber nun zur Entscheibung zusständigen Stelle zu.

Derfelbe ertaunte unterm 23. Oftober 1877. Ge fei: 1) bie Beschwerbe ber Refurrentin, soweit fie in ber Bitte Ausbrud gefunden babe:

"bie Grunbfate fur bie Festsetung bes vollen Werths bes Stiftungsvernögens zu bestimmen" in biefer allgemeinen Fassung als unstatthaft, weil Wattumb. Michio x., XIX. Bb., 2. Abts. nicht in ber Zuftanbigkeit bes Bermaltungsgerichts: hofe liegenb zurudzuweisen;

2) bie Befdwerben berfelben sub A. und D. ber Returseingabe gerichtet auf

- a) Herausgabe bes Stifisvermögens in bem über bas Erbieten ber Staatsfinangverwaltung hinaus weiter ergangten Betrag bes Grundflod's bes Stifits in R.;
- b) Buruderstattung ber feit ber Infameration bes Stifts entstanbenen Ueberschuffe ber Ginnahmen bes Stifts über bie Ausgaben;
- c) auf unverzügliche Rudgabe bes Stifts an bie Returrentin

als unbegrundet abzuweisen;

- 3) ber geftellte Antrag ber Refurrentin, inebefonbere sub B. und C. ber Refursichrift,
  - a) auf Streichung bes Abzugs fur Renbautoften in ber Berechnung bes Grunbftodevermogens;
  - b) auf einen Ausspruch über eine Beitragspflicht bes Stifts R. zu bem Aufwand bes allgemeinen Kirchenauts:
  - c) auf eine Enticheibung über bie Dedung bes Defigits bes Stifts unb
  - d) auf einen Ausspruch über bas Recht ber Stiftes verwaltung bas Gleichgewicht ber Ginuchmen und Ausgaben bes Stifte burch Rebuttion ber bemefelben obliegenben Leiflungen berguftellen;

gur weiteren Berhanblung und Befcheibung an bie Minifterien bes Innern und ber Finangen gu berweisen.

#### Grünbe.

Die Refurrentin hat am Schluß ihrer Beschwerber eingabe bie Bitte gestellt: "bie Berfigungen ber Ministerien bes Innern und ber Finangen bom 25. Februar 1875 und 16. Kebruar 1876 abguanbern, bie Grundfüge für bie Feststellung bes vollen Werths bes Stiftsvermögens zu bestimmen, und bie unverzügliche und ungeschmälerte Zurudgabe bes Stifts an bie Refurrentin zu verfügen."

I. Diefe Bitte geht, falls fie eine allgemeine Reft= febung ber Grunbfage fur bie Beftimmung bes vollen Berthe bee Stiftevermogens im Ange haben follte, über bie fruber bem Gebeimeurath und jest bem Bermaltungs= gerichtsbof auftebenben Befugniffe binans. Schon nach bem S. 60 Riff. 1 ber Berfaffung ftanb bem Gebeimenrath eine Thatiafeit als enticheiben be und verfügenbe Beborbe nur bei Refnrfen gegen Berfugungen ber Mini= fterien im Ginn ber Bekanntmachung bes Gebeimenrathe bom 3, Mai 1837 gu, nub in abnlichem Ginn enticheibet ber Bermaltungsgerichtshof nur über Beichwerben gegen Entideibungen ober Berfügungen ber Bermaltungebeborben. wenn Remand behauptet, baf bie ergangene auf Grunbe bes öffentlichen Rechts gestütte Entscheibung rechtlich nicht begrundet, und bag er hierburch in einem ihm guftebenben Recht verlett, ober mit einer ihm nicht obliegenben Berbindlichkeit belaftet fei. Die Auftanbigkeit bes Bermaltungs= gerichtshofs fest baber neben ber Behauptung einer Rechts= verletung voraus, bag eine Berfngung von Seite ber Bermaltungebeborbe in bem Umfang ergangen ift, auf ben fich bie erhobene Beichwerbe erftredt. Demgemäß vermag fich ber Bermaltungsgerichtshof nur infoweit auf eine Burbigung ber Beichwerbe eingulaffen, als eine Berfügung ber Minifterien bes Innern und ber Finangen er= gangen ift.

II. Als einen Beschwerbepunkt in lehtgebachtem Sinn beziechnet bie Netwierdingate von Allem ben in ber gedachten Eingabe sub A. angestührten Umsang und Werth bes gurückzugebenden Bermögensgrundssols des Stifts und die Ueberschäftse besselben. Die Beschwerde beaufprucht, daß die Staatssinanzverwaltung für verbunden erkannt werde, deu Grundstoft in dem von ihr berechneten Vertag von 737 192 st. 49 kr. und außerdem die Ueberschäftse, welche 11.7\*

bas Sift in ben einzelnen Jahren feit ber Jucameration in feinen Giunahmen über bie Ausgaben gehabt habe, gurudigugeben, möhrenb bie Ministerten bes Junern und ber Finangen nur für eine Berbindlichteit zur Herausgabe eines Grundfilds von beiläufig 310000 fl. entfasieden und ber Returcentin ein Recht auf bie in den einzelnen Jahren ber Berwaltung bes Stifts durch ben Staat entstaubenen Uleberschäffe ber Einnahmen über bie Ausgaben abertannt baben,

Es ift fich fur biefen Unfpruch auf bie Bufagen berufen, bie theils in bem Separatprototoll an ber Detlaration über bie ftaaterechtlichen Berhaltniffe bee ftanbeeberrlichen Saufes theile in einem Schreiben bes Rinangminiftere, Freiherrn v. Barnbuler, gemacht worben feien. Mugerbem ift Buntt II. 2 ber Enticheibung bes Gebeimenraths vom 1 .- 11. April 1846 enblich ibr urfprungliches Recht und bie allgemeinen Rechtsgrunbfate geltenb gemacht. Coweit biefes urfprungliche Recht und bie allgemeinen Rechtsgrunbfage ale Silfemittel fur bie Auslegung ber Beftimmungen bes Geparatprotofolle geltenb gemacht finb, tann bies formell nicht unftatthaft ericbeinen, und bie Frage nur bie fein, ob bie richtige Auslegung ber Beftimmungen biefer Bilfemittel fur biefelbe bebarf; foweit aber barauf ein felbstiftanbiger, von ben Bufagen bes Ceparatprototolle unabhangiger Anfpruch follte geftust werben wollen, ift baran gu erinnern, bag bie Bufagen bes Separatprotofolls, wie bie Deflarationen auf einem amifchen ber Regierung und ben Bevollmächtigten bee ftanbesherrlichen Saufes abgefchloffenen Uebereintommen beruben, ein Rudariff auf biefe Momente baber vor Allem bie erfolgreiche Unfechtung biefes Uebereintommens forbern wurde, bas fie felbft als Grunblage ihres Anfpruche geltenb madit.

III. Das Separatprotokoll bestimmt sub Biff. 6. "Sollte bei ber Zuruckgabe ber Stiftung sich ergeben, bag ber Grunbstod berselben in Bergleichung mit beren Bestanb

gur Beit ber Ancamerirung burch Ablofung von Rapitalien ober in anderer Beife verminbert worben mare, fo wird bie Ergangung von Geite ber toniglichen Staatstaffe erfolgen." In biefer Beftimmung ift nach ihrem tlaren Wortlant bas Grunbftodevermogen bes Stifte nach bem Stand, ben ce im Jahr 1810 (ber Beit ber Incamerirung) hatte, ale einziges Objett ber Rudgabe bezeichnet. Bon einer Rudgabe ber Ueberichuffe, bie mabrent ber Beit ber Sucamerirung bon ber Staatstaffe eingenommen murben, ift in bem Brotofoll nicht, fonbern unr von ber Radgabe bes Grunbftode und zwar nach bem Stand bes Sahre 1810 bie Rebe, woraus flar hervorgeht, baß eine Rudgabe von Urbericouffen weber beanfprucht, noch zugeftanben werben wollte; baf bie Bermaltung icon bamale Ueberichuffe ergeben bat, geht aus ber Unterfuchung bes Stiftungevermogene vom Jahr 1823 hervor. Dach bem flaren Wortlaut bes Geparatprotofolle fann baber ein Anfpruch auf biefe Ueberfchuffe auf bie Bufage bes Separatprotofolle nicht geftust werben, und ift baber auch nicht begrunbet. Giner ergangenben ober aufflarenben Er= flarung bedürfen biefe Worte bes Separatprotofolle nicht. Daraus, bag es nur ben Grunbftod bes Stifts nach feinem Beftanb im Jahr 1810 ale Objett ber Rud= gabe bezeichnet, geht flar bervor, bag nur biefe nicht aber bie Ueberichuffe, bie mabrent ber Bermaltung bes Stifts burch ben Staat gemacht wurben, ben Wegenftanb ber Rudgabe bei ber Ercamerirung bes Stifte gu bilben batten, und ber Stanbesberrichaft nur auf biefen ein Rechteaniprud guftebt. Die Minifterien bes Innern und ber Rinangen haben baber biefen Anfprud mit Recht gurudgewiesen.

IV. Die Borte bes Separatprotofolls aber "bag eine Berminderung bes Grunbstade durch Albfing von Kapitalien ober in anderer Beise" burch bie Staatsfasserifet werbe, begründen teine Berpflichtung ber Staatstasse, jebe beliebige Berminderung bes Grundssoch mag

fie wie immer enftanben fein, gn erfeten. Es beißt in bem Ceparatprotofoll nicht, wie bie Refurdeingabe unterftellt, in irgend welcher Beife, fonbern nur "in anberer Beife" und es fteben bie letteren Borte in unmittelbarem Bufammenhang mit ber Ablofung von Rapitalien und baburch mit einer Thatfache, bie nicht wie bie Ginfprache unterftellt, auf eine Berminberung bes Grunbftode burch Bufall ober bobere Gewalt binweist, fonbern auf eine burd eine bas Entgelt in fich foliegenbe Sanblung ber Rinangverwaltung entftanbene Berminberung. Uns bem aber, was mit ben Worten "in anderer Beife" in unmittelbarem Bufammenhang ftebt, muß ber Ginn biefer Worte erffart werben. Auf ber anbern Seite ergibt fich aus biefen Worten, bag bie Staatsfinangverwaltung nicht fculbig ift, gerabe bie im Jahr 1810 vorhanden gewesenen, bei ber Ereameration aber nicht mehr borbanbenen Beftanbtheile bes Grundftode heranszugeben. Sat hiernach bie Staatefinangverwaltung für eine burch Bufall ober bobere Gewalt eingetretene Berminberung bes Grundftodevermogene nach ben Worten bes Gevaratprototolls nicht zu haften, fo hat fie auch fur ben Berluft nicht eingufteben, ber bas Stiftsvermogen burch bie Gefetgebung über bie Ablofung ber Bebenten nub Befalle bes Stifts im Allgemeinen getroffen bat. Gie ift baber aus biefem Grunde nicht verpflichtet, fur biefen Theil bes Grundftode: vermogens mehr beranszugeben, ale fie fur benfelben erhalten hat. Gie ift nicht foulbig, wie bie Befdwerbecin= gabe verlangt, fur biefe Bebenten und Gefalle ben 221/a= fachen Rapitalbetrag zu bezahlen, und noch viel weniger bat fie fich gefallen gu laffen, fur ben Raturalertrag biefer abgelosten Rechte bie Breife ber letten Jahre gu gemabren. Ihre Berbinblichfeit ift nach bem flaren Wortlant bes Separatprotofolls, ber feiner weiteren ergangenben Erflarung bebarf, burd bie Berausgabe ber von ihr fur biefe Rechte empfangenen Ablofungetapitalien erfüllt. Sieran tann and ber Inhalt bee Gereibene bee Ringnaminiftere.

Freiheren von Barubuler, vom 27. November 1830 nichts aubern. Abgesehn davon, baß bemseiben in teiner Weise gugestanden ware, in rechtsverbindicher meine dien bie bird bas Separatprototoll begründete Berbindlichteit hinansgesende Busage zu nachen, bezog lich auch die Zusage du nachen, bezog lich auch die Zusage der Erstattung bes vollen Werthe bes Stiftungsvermögens auf ben gang concreten Ball von Beränderungen, welche die Finangverwaltung mit einzelnen Stiftsgebänden für zwecknäßig erkanut hatte, sie bezog sich, wie das Sparatprototoll auf die Folgen, welche die Handlungen ber Verwaltung sir ben Bestaut bes Grundflock haben tonneten, und schole hohe bestandt nach in keiner Weise eine Jusage in sich, für eine Berminderung des Grundflock dusch Jusial oder böchere Gewalt eingusteben.

In welcher Begiehung aber bie Borte ber Enticheibs nng bes Webeimenrathe vom 1 .- 11. April 1846, II. 2, "baß es fich bierbei in Gemagheit bes Geparatprotofolls nicht von ber Uebergabe ber Bermaltung allein, fonbern qualeich von ber Ercameration bes Stifts banble, mas nach richtiger Austegung nicht anbers, als babin verftanben werben tonne, baf bas Stift in allen Begiebungen in biejenigen Rechteverhaltniffe gurudtrete, in welchen es fich gu ber ber Incameration unmittelbar borbergebenben Beit befunden habe" gu ber vorliegenben Frage fteben follen, hatte benn boch naberer Rachweifung beburft. Die Abtheilung II. ber gebachten Guticheibung bes R. Beheimenrathe befchäftigt fich in feiner Beife mit ber in Biff. 6 bes Separatprotofolle bebanbelten Frage ber Berminbernug bes Grundftode und feiner Ergangung, fonbern mit ber in Biff. a. bee Geparatprotofolle erorterten Frage bee Berhaltniffes bes Stifte in R. gu bem Laubestirchengut. Die Brunbe ber Enticheibung bes Bebeimenrathe tounten fich baber auch nur auf bie Enticheibung ber letteren Frage beziehen, und beziehen fich nur auf biefe. Gie begieben fich nicht auf bas Rechtsverhaltnif bes Stifte gu feinem zu ercamerirenben Bermogen, fonbern auf bie Rechtsverhaltniffe beofelben nach Außen, fpeziell zu ber murtt. Laubesfirche. Die fraglichen Enticheibungegrunbe haben baber fur bie Muslegung ber Biff. 6 bes Geparatprotofolls feine Bebeutung und flar ift, bag auch ibr wortlicher Jubalt felbit wenn er, wie nicht, auf bie porliegenbe Frage bezogen werben tonnte, mit feiner Gilbe eine Berbindlichfeit ber Staatsfinangvermaltung ausfpreden murbe, fur eine Berminberung bes Grunbftods vom Jahr 1810 burch Bufall ober bobere Gewalt eingufteben.

Die biefem Theil ber Befdwerbe eventuell angereibte Befdwerbe über ben Abjug bes Aufwands fur Bautoften ift aunachft an bie Minifterien bes Innern und ber Ringngen gur Enticheibung gu verweisen, ba biefelben bie Berechnung ber Domanenbireftion ber Refurrentin nur unter Borbehalt ihrer Brufung und ber Erörterung einzelner Buntte mitgetheilt, foweit über bie in biefer Suftang gegen bie Abrednung biefer Bautoften an bem Beruiogen bes Stifte erhobene Beidwerbe noch nicht erkannt baben.

V. Mußte bemgemäß bie gegen bie Berfügungen ber Minifterien bes Innern und ber Finangen vonr 25. Febr. 1875 und 16. Februar 1876 erhobene Befchwerbe, foweit fie eine Berbinblichfeit ber Staatsfinangvermaltung beanfprucht, bem Grunbftod bes Stifte eine über ben Betrag ber Rapitalien fur bie Ablofung ber bem Stift guftanbig gemefenen Bebenten und Gefalle binausgebenbe Ergangung ju geben, und bie feit ber Jucameration bes Stifte Seitens ber Finangverwaltung bezogenen Ueberichuffe ber Ginnahmen über bie Musgaben bem Stift zu erfeten, als grunblos verworfen werben, fo fragt fich, ob bie Befdwerbe sub B. ber Gingabe über bas Berlangen, von bem Stift Beitrage ju ben Roften ber Gefammtfirche Burttemberge abzugeben, bergeit ein praftifches Intereffe bat? Bie aus ber Gutideibung bes Gebeimenraths vom 1 .- 11. April 1846 II. 4 flar bervorgeht, tann biefes Recht nur

gegen Ueberschüsse wirksam werben, welche sich in ben Einnahmen bes Siists über bie Ansgaben für seine sundbilones mäßigen Berpflichtungen ergeben. Solche Ueberschüsse sind aber bei ber sinanziellen Lage bes Siists, wie sie sich nach ber Entscheidung über die Beschwerbe A. der Refurseingabe gestaltet, berzeit überspanpt nicht im Unsssicht zu nehmen. Wie dem aber sein möge, so hätten über die gegen eine solche Berbindlickeit erhobenen Einwendungen, die erst die Refurseingabe vorbringt, nicht der Berwaltungsgerichtshof, sondern zumächst die Winisterien des Junern und der Filmanzen zu besinden, da sie nicht Gegeustand der Entscheidung berselben gewesen sind Westalt bieser Theil der Beschwerbeingabe, salls berselbe weiter versoszt werden will, zunächt an die bezeichneten beiben Winisterien verwiesen wied.

VI. Der gleiche Befcheib ift begrundet binfictlich bes Theile ber Beichwerbe, welche sub C. über bie Frage ber Dedung bee Defigite erhoben ift. Gin etwaiger Unfpruch ber Dedung bee Defigite bee Stiftungevermogene ftebt, wenn er erhoben werben will ober fann, gunachit ben Laftenberechtigten an und von ber Urt nub Weife feiner Begrundung mußte es abbangen, ob bic verwaltungsrichterliche Rompeteng gur Enticheibung über beufelben überhaupt begrunbet mare. Dit ben Laftenberechtigten ift aber bis jest noch gar nicht verbanbelt worben, ce ware beffalb ben Minifterien ein enticheibenber Ansfpruch über biefe Frage noch gar nicht möglich gemefen. Es ift aber ein folder auch nicht erfolgt, fonbern in ben beiben Schreiben nur auf biefe Frage ale eine eventuelle bingewiesen worben. Dasielbe trifft zu fur bie erftmale in ber Refurefdrift an ben Gebeimenrath aufgeworfene Frage ber Dedung bes Defigits burch bie Rebuttion ber bem Stift obliegenben Leiftungen. Much biernber haben fich bie beiben Minifterien noch nicht ansgesprochen, und ift baber auch biefes Borbringen an bicfelben ju verweifen. Benn enblich

VII. sub D. ber Beichwerbeidrift unter Begiebung auf Buntt 1 ber Guticheibung bes Geheimenraths bom 1 .- 11. April 1846 über bie anberweiten Ginmenbungen ber Minifterien eine Beichwerbe babin beabfichtigt fein follte, bag ben Minifterien bie Borbringung und Erorter= ung berfelben unterfagt und wie fie am Schluß ihrer Bitte fagen, wohl im Bufammenhang bamit bie unverzugliche und ungefchmalerte Burudgabe bes Stifts verfügt werben foll, fo fann mit bem Bunft 1 ber ermabnten Entideibung wohl uur bie Biffer 1 Abtheilung II, biefer Gutscheibung . gemeint fein, welche unter Begiebnug auf bas Geparatprototoll Biff. a. bemertt, "baß bie Ercameration unb Uebergabe ber Bermaftnug bes Stifte jest fcon bewirtt werben foll, mitbin biefe Uebergabe und Excameration von weiteren Berhaublungen über bie Berbindlichfeit ber ftanbesberrlichen Lanbestheile und namentlich bes Stifts in R. an ben Roften ber Wefammtfirche bes Ronigreiche Theil ju nehmen, und bon beren enblichem Erfolg nicht abhangig gemacht werben tonnen." Durch biefe Entscheibung ift aber fo wenig wie burch bie Biff. a. bes Geparatprotofolls ausgefprochen, bag ber Stanbesberrichaft ein Recht guftebe, bie Ercameration und Hebergabe ber Bermaltung bes Stifts überhaupt und fofort und ohne Rudficht auf bie bierfur notbigen Berbanblungen in Anfpruch an nehmen. Rad bem flaren Inhalt ber Entscheibung wie bes Separat= prototolle fteht vielmehr bas "jest fcon" in Begiehung gu ben bamale eingeleitet gemefenen Berbanblungen über bie Musideibung bes altwarttembergifden Rirdengnte unb bie Bilbung eines allgemeinen Rirchenguts, burch beren Beenbigung bie Ercameration und Ucbergabe bes Stifts . in bie Bermaltung ber Stanbesberrichaft nicht aufgehalten werben follte. Bie wenig bas Geparatprototoll gemeint war, bicfem "jest fcon" einen allgemeinen Ginn unb eine allgemeine Bebentung beigulegen, geht flar baraus bervor, bag bas Separatprotofoll felbft in Biff. c. auf bie fur bie Musicheibung bes Stifte nothwendigen Berhand=

### c) Baufade. Strafe.

Rad bem Ortebauftatut von G. S. 28 Abf. 1 burfen "Schennen, Stallgebaube, Remifen, Bafchbaufer und abnlide unaufchnliche Gebanbe" nicht an bie Stragen und öffentlichen Blate geftellt werben. Glafer D. wurde mit bem Befud ber Erbanung eines einftodigen Magazinegebanbes an ber Rabgaffe im Sinblid auf biefe Beftimmung und ben §. 66 bes Ortsbauftatute burch alle Bermaltungeinftangen abgewiefen. Der S. 66 beftimmt : Die Erbauung einftodiger, b. f. nur aus einem Erbgefchog beftebenber Gebaube an ber Strafenlinie ift, foferne nicht befondere Ausnahmeverhaltniffe obwalten, nicht geftattet. In ber Refurdinftang bei bem Berwaltungsgerichtshof machte er geltenb, bag bas ichmale Rabganden feine Strafe fei. Da jeboch bas Ortebauftatut bon G. nur Stragen bon geringerer unb größerer Brette fennt, unter welche auch bas Rabgafichen falle, tonnte ber Befdwerbeführer burd ben abweifenben Befcheib nicht als in einem ibm guftebenben Recht verlett crachtet werben, und wurde beghalb unterm 29. Oft. 1877 bie Befdwerbe abgewiefen.

## d) Baufade. Buftanbigfeit bes Bermaltungsgerichtshofs.

Unterm 7. Muguft 1877 ertheilte bie Banabtheilung bes Bemeinberathe St. ber tonigl. Staatefinangverwaltung bie Erlaubnik, auf bem berfelben geborigen Grunbeigenthum binter bem nenen Juftiggebanbe ale Sinterhaus ein größeres Gefananifigebanbe fur bie Gerichteftellen anegufubren. Che ber Gemeinberath biefe Erlaubnig ertheilte, hatte bas Minifterium bes Innern bie Staatsfinangverwaltung burch Erlaß vom 10. Juli 1877 von ber Boridrift bee S. 49 bee Ortebauftatute bifpenfirt, nach welcher Sintergebanbe nur 12 m Sobe und nur 3 Stodwerte enthalten follen, mabrent bas projettirte Gebanbe auf 15 m Sobe und 4 Stodwerte angelegt ift. Dehrere ber anftogenben Gebanbebefiter batten Beichwerbe bei bem Gebeimenrath gegen biefe Difpenfation erhoben. Mit biefer Befdwerbe wurben fie burch Befcheib vom 12. Gept. 1877 abgewiesen, weil fie burch bie ertheilte Difpenfation weber in einem Recht noch in erheblichen Intereffen beeintrachtigt maren. von ben Betheiligten gegen bas Baumefen erhobenen Beichwerben aber murben von ber Stabtbirettion unterm 26. Sept. 1877 von ber Minifterialabtheilung fur Soche banmefen unterm 23. Oft. 1877 von bem Bermaltungegerichtebof unterm 21. Dop. 1877 von letterem aus folgen: ben Grunben abgewiesen:

1) Gemäß Art. 13 bes Gesetzes über bie Berwalinngsrechtspftege vom 16. Dez. 1876 hätten bie Beschwerbeichter nachzweisen, baß bie ergangene, auf Gründe bes
öffentlichen Rechts gestütze Berfügung ber Bauastheilung
bes Gemeinberaths vom 7. Ang. 1877, welche die Stadtbirektion unterm 26. Sept., bas Ministerium bes Innern
unterm 23. Ott. 1877 bestätzt hat, rechtsch nicht begründet ist, und baß sie hierburch in einem ihnen zustehenben Recht verletzt sind.

2) In ihrer Befdwerbefdrift haben fie bie vorangegangenen Befdeibe in biefer Richtung nirgenbe angefochten. Gie haben lebiglich geltenb gemacht, "bag bas Bauprojeft nicht allein ihre Privatinteressen auf bas Schwerse schabigt, sondern auch das disentliche Interesse verlett, sowohl died die Misachtung des Ortsbanftatus, als and durch die beabsichtigte Gerichtung auf einem Platze von ungenügender Ansbehnung, wodurch Berhältnisse bei beigesührt werden, welche taum bei einem bestehnen Gestängnisse für gulaffig erachtet wirden, bei einem Reuban aber den heutigen Forderungen der Hygieine keineswegs entspreche.

- 3) Coweit bie Befdwerbeführer hiermit auf bie Mbweichungen von bem Ortebauftatut und bie bierfur von bem Ministerium bes Innern unterm 10, Juli b. 3. ertheilte Difpenfation ihre Befdmerbe ftuten, ift biefelbe bereits burch Erfenntniß bes R. Geheimenrathe vom 12. Sept. b. 3. enbgiltig abgewiesen; foweit fie aber bie bon ihnen behauptete Berletung ihrer Bripat- und ber öffentlichen Intereffen geltenb machen, tann in ihrer Bebauptung nirgenbe bie Nadyweisung ber Berletzung eines ihnen guftebenben Rechte ober bie Behanptung gefunden merben, bag bie vorangegangenen Berfugungen rechtlich nicht begrundet feien. Dach ber neuen Banorbnung Art. 1 fteht jebem Gigenthumer eines Grunbftude bas Recht gu, "auf bemfelben nach feinem Ermeffen gu banen, fofern er nicht burch Reichsgeset ober burch bie in ber Banorbnung begrunbeten banvolizeilichen und nachbarrechtlichen Borfchriften befchrantt ift". Gine folde Borfdrift, welche ben genehmigten Gefängnigbau rechtlich binbern tonnte, baben bie Befcmerbeführer nirgenbs bezeichnet, und nachbarliche Intereffen, bie fie geltend machen au tonnen glauben, find feine nachbarlichen Rechte, mabrent bie Bertrets ung öffentlicher Intereffen, beren Berletung fie behaupten, nicht zu ihren Rechten gebort.
- 4) In biefelbe Kategorie fallt aber auch Mice bas, ogeitenb gein Lauf ber Berhanblungen in biefer Buladog gettenb gemacht haben, voorauf fie fich in ihrer Beschwerbe-schrift nuch besonders berufen. Entweber find es Ein-

wendungen gegen bie Difpenfation von ber Borichrift bes S. 49 bes Ortebanftatute, bie burch bas Erkenutnif bee Geheimenrathe vom 12. Gept. 1877 enbailtig abgewiesen find, ober Ginvenbungen, wie bie bes nicht genugenben Abftanbe bee Gebaubes von ibrer Gigenthumegrenze und ber angeblich vorschriftswidrigen Umgannung, bie gegen ben jest abgeanberten Bauplan nicht mehr gutreffen, ober Ginwendungen wegen angeblich verletter Intereffen, von benen bie Befdwerbeführer in ihrer Gingabe vom 6. Oftober b. 3. felbft anerkennen, baf beren Wahrung nicht fbeziell Sache ber Rachbarn, fonbern ber Baupolizeibeborbe fei. mabrent bie behauptete Berletung ihrer Brivatintereffen nach ber bem Bermaltungegerichtehof burch ben Urt. 13 bes Gefetes über bie Berwaltungerechtepflege angewiesenen Buftanbigfeit nicht in Betracht zu gichen ift, fo lange in berfelben teine rechtliche Gefährbung liegt,

## e) Bauface. Buganglichteit.

R. R. in C. wollte in bem binter feinem Saufe Dr. 2 ber Martiftrage gelegenen Sofe ein Magazingebaube errichten, murbe aber von bem Oberamt und ber Minifterialabtheilung fur Sochbanwefen wegen mangelnber Buganglichteit (Art. 28 ber Banorbn.) mit bicfem Gefuch abge= wiefen. Die Anganglichkeit follte vermittelt werben burch eine Durchfahrt unter bem Neubau, an welche man aber nur fiber ftabtifches Gigenthum gelangen tonnte. Dasfelbe burfte aber D. nur aus Bergunftigung gur Beus und Erntezeit ale Scheunecinfabrt benüten, mabrend bas Ortebauftatut S. 47 Mbf. fur bie Bulaffigteit von Sintergebauben forbert, bag freie im Gigenthum bee Bauunternehmers ftebenbe ober burch Gerbituten geficherte Bufahrten befteben. Gine anbere Rufahrt burch bie Durchfahrt bes Saufes Dr. 4 ber Markiftrage founte begbalb nicht in Betracht tommen, weil ber Befiter biefes Saufes gwar gegen bas projektirte Sintergebanbe feine Ginfprache erboben batte, bierin aber nicht bie Erflarung ber Bereits willigkeit gesunden werden konnte, dem Besitger des Sausses Rr. 2 eine Servitut zur Benühung seiner Durchscht einzuräumen. Da 'nun außerdem die weitere Bestimmung des Ortsbausstatuts wegen der Richtanbringung den Oessenungen bei auf dem Untermark stehenden Sintergebäuden und (S. 49) der Entsternung von 6 m von den vor den schietergebäuden siecht eingehalten war, so wurde der Berthers unter Beziehung auf die §8,47 und 49 des Ortsbausstatuts abzewiesen, weil der Refurent durch die Berfagung der Bauerlaubniß nicht in einem ihm zusteben Recht vertet sie.

### f) Baufade; privatrectliche Ginmenbungen.

F. G. von U. beschwerte sich aus eivitrechtlichen Granben gegen bie bem Kupferschmid R. gestattet Erbaumg eines Schweinstalls. Da jedoch nach Art. 88 Abs. 2 ber Bauordnung privatrechtliche Einwerdungen bie baupolizeiliche Behandlung eines Baugesuchs nicht hemmen, wurde ihre Beschwerte verworfen, und sie mit ihren Einreden sowie bem auf Grund berselben zu erhebenben Antrag auf Einstellung bes Bauwesens an ben Eivistichter gewiesen. (12. Dezember 1877).

### g) Baufache. Bauen außerhalb Etters. Reues Borbringen.

Kaufmann h. in R. wollte auf ber Markung G. in ber Rabe bes Bahnhofs ber Station G. ein Aans erbauen. Mit biefem Gesind von ber Ministerialabieilung fur Hodsbanwesen unterm 31. August 1877 abgewiesen, weil bie Banfielle nach Art. 31 ber Bauorden. nicht genügend von einem an berselben vorfeisindrenden Weg entfernt sei, ber als Bicinalweg Ar. 9 bezeichnet war. Die dagegen einsgelegte Weschwerte wurde unterm 12.—14. Dezember 1877 als unstatisaft verworsen, weil ber Bauplat außerhalb Etters, und außerhalb est Pritsbauplans liege, nut nach Art. 32 Abs. 2 es in dem Ermessen ber Polizischörde ftebe, aus feuere und ischerbeitspelizeilichen Erfinden im

einzelnen Fall bas Bauen außerhalb Stiters und bes Orisbauplans zu unterjagen, und nach Art, 13 des Gefehes über die Verwaltungsrechtspfiege gegen eine auf Grund dieser Geschesbestlimmung versagter Vanerlandniß eine Rechtsbeschiedungen der Inflam bes Verwaltungsgerichtsbes von dem Resurrenten ausgestellten Behauptung, daß der Vicinalweg Art. 92 fein Nachbarschaftsweg, sondern ein Kustwaltungserchtsbeschiedung fei, bemerkt, daß nach Art. 62 des Gesehes über die Berwaltungsrechtsbesigen neues Voringen unr dann berädssigt werden ihnne, wenn das Ministerium des Annern sich damit einverstanden erstärt hätte, was im vorliegenden Jall nicht zutresse.

### h) gabella hereditaria.

Am 26. Oftober 1864 siarb S. L. in N. Der Nachlaß blieb unvertheilt in den händen der Wiltwe, die am 3. Februar 1875 starb. Neben 5 anderen Kindern war der jüngste Sohn R. L., geboren den 27. Oftober 1844, Erbe. Derselbe ist in den Berkassenstein als Kaufmann in London bezeichnet. Sein Erbisel betrug 121 959 M. 24 Ph., woden auf die mütterliche Erbisaft 16 346 M. 44 Ph. kamen.

R. 2. hatte nach Bergicht auf bas Staatsbürgerrecht unterm 7. Juni 1866 Behufs feiner Answanderung nach Frantreich bie Entlassung and bem württembergischen Staatsburdand erhalten, ein anderes Staatsbürgerrecht aber nicht erworben. Diefer Umstand kam erst aus Anlah ber Revision bes Eheilungsgeschäftes zur Kenntnis ber Behörbe, worauf die Mittheilung der Aften an das Oberaunt verfügt wurde. Dasselbe fehte die Ausgussteuer von 1634 A. 64 Pf. für die Ansfolgung der mütterlichen Erbschaft au, und versigte bie Beschangme einiger dem R. 2. bei der Theilung zugewiesenen Anshände. Die gegen biese Berfügung erhobenen Beschwerden vurden von der Kreisergierung und dem Mitssierinn des Junern

verworfen. Gleiches Schidsal hatte burch Erkenntnis vom 4. März 1878 ber bei bem Berwaltungsgerichtshof einsgesetzt Refurs ans folgenben Erünben:

Der Beschwerbeführer fann bie Befreiung von bem Moging, welchem die einem Antstauber in Wärttemberg angefallene Erbschaft unterliegt, nicht barauf grinden, baß er Aug ehoriger eines Staats ift, mit bem ein Bertrag über gegenseitige Befreiung ber Staatsangehörigen von bieser Augabe geschossen ist. Er glaubt aber biese Be-

freiung ftugen gu tonnen :

· 1) auf bie Behauptung, bag er gur Beit bee Tobes feiner Mutter ale Theilhaber eines Barifer Gefcafts feinen rechtlichen Wohnfit in Baris gehabt babe, obgleich er thatfachlich ale Leiter einer Filiale ober Agentur biefee Ge= fchafte in London gewohnt bat. Wie es mit ber recht= lichen Begrundung biefes Wohnfites fich verhalt, fann babingeftellt bleiben. Angenommen and ber Befdmerbeführer habe bamals feinen rechtlichen Bohnfit in Paris gehabt, fo mare er bierburd nicht frangofifcher Ungeboriger geworben, fonbern aud Franfreich wie Burts temberg gegenuber Auslander geblieben. Geine weitere Behauptung aber, bag nicht bie Staatsangeborigfeit bes Erben, fonbern bas Land, in welches bie Erbichaft ausgufolgen fei, enticheibe, finbet weber in ben Gefeten, in Uebereinstimmung mit welchen bie Minifterialverfügung vom 12. Juli 1823 bie naberen Beftimmungen fur bie Erhebung bes Abzugs festfett, noch in ber geltenb gemachten Enticheibung bes R. Gebeimenrathe vom 23. Darg 1874 ihre Beftatigung. Gine gefetliche Beftimmung, ans ber bie Richtigfeit biefer Behauptung folgen foll, hat ber Befdwerbeführer überhanpt nicht einmal bezeichnet, bie Folgerungen aber, welche berfelbe ans einem allgemeinen Rafonnement über bas Recht ber Fremben und ihre Gleich= ftellung mit ben Julanbern binfichtlich ber Erwerbefähigfeit giebt, entbehren theils ber Richtigfeit ber Grundlage, theils ber nothigen Bunbigfeit. Die angezogene Enticheibung Bitrttemb. Archiv zc., XIX. Bb., 2. Abth.

bes Geseimenratss aber fitht bie Berbinblichfeit bes bamatigen Rekurrenten (P. in Yofohama) zur Leiftung ber Abgabe gerabe barauf, baß berfelbe jebenfalls zur Zeit bes Erbschisanfalls nicht Angehöriger eines Staats war, mit welchem ein vertragsmäßig seigeselltes Gegenseitigkeitsverhältniß wegen ber Befreiung bom Agun bestanb. Ift bie Rachweisung bes Anspruchs auf Befreiung ans biesem Grunde mißlungen, so ist bies ebenso der Fall mit der Einwende mißlungen, so ist die Genso der Fall mit der Einwende mißlungen, do ift die Genso der

2) ber Anfat bes Mogugs von Seite bes Oberamts in abgeichlichten mehr flatthaft war, nachbem bas Theilungsgeschäft abgeichlichten war, che biefer Anfat erfolgte. Gine positionen Bestimmungen hat ber Beschwerbeisihrer auch bier nicht verjucht, und sie ware auch in Ernangelung jebes positiven Anhalts nicht wohl möglich gewesen. Da aber aus ber burch die Berabsolgung ber Erbschaft etwa eintretenben Erschwerung ber Realisirung ber Berpflichtung teine Ausbebung berselben folgt, so leuchtet die Unfichhentigkeit ber erhobenen Einwendung von selbst ein.

Bu Urt. 13 vgl. lit. b. Prozeffualifches.

Art. 14 bes Gefetes vom 16. Dez. 1876.

# a) Birthicaftstonzeffionsentziehung. (§. 58 Gemerbeorbnung).

Die Mgathe R. Wittwe von W. hatte unterm 29. Juli 1876 Ausschanksgerechigkeit erhalten, welche bie Kreisregierung berselben entzogen hat, traft bes §. 53 ber bentschen Gewertbeorbnung. Der bagegen eingelegte Rekurs wurde burch Erkenuntis bes Verwaltungsgerichtshoss vom 5. Dezember 1877 verworfen, weil Thatfachen vorlagen, welche bie Annahme bes Mißbranchs ihres Wirthschaftsechts zu ben in §. 33 ber Gewerbeorbnung vorgesschienen Handlungen rechtsertigen.

Diefe Thatfachen waren:

1) bas Zeugniß bes Gemeinberaths B., baß bie Birthicaft nicht nur in B., fonbern in ber gangen Ums

gegend verrufen sei, weil die Wirthin das Gewerbe zur Förderung der Böllerei mißbrauche, und in dem Berdacht stehe, Unsittlichkeiten sowohl selbst zu treiben, als auch zuzulassen.

2) bie Aussage einer Zeugin, die Bier in ber Wirthicaft holen wollte, und als fie in die Kuche hineinsah, wahrnabm, wie gerabe ein Soldat von ber auf bem Boben liegenben Wirthin aufftand und beibe fich aufrichteten, worans fie ichles, bag ber Soldat unmittelbar vorger auf ber Wirthin lag, und fie Ungucht mit einander getrieben hatten;

3) bie Melbung bes Polizeiwachtmeisters, bie besagt, baß zwei ungüchtige wegen gewerbsmäßiger Ungucht bestrafte Dirnen häusig zi jeber Zeit bei Tag und bei Nacht ihren Aufenthalt in ber Wirthsschaft haben, obgleich sie ans E. ausgewiesen sind. Sie wurden dort betreten, und verhalte. Schägereien und Rubestorungen kommen bort halte, vor, so daß jich die Nachbarschaft beschwerte und die Birtibin verwarnt wurde.

4) Die Angabe eines Nachbars, daß ganze Nachte burch in der Wirthschaft gezecht werde, und oft Soldaten Noemds zwischen 11 und 12 Uhr in das Schlafzimmer der Wirthin einstiegen und sich Morgens um 4 Uhr wieder durch dasselbe Fenster entfernten. Defter haben sie aus Berstehen an seinem Fenster gepocht. Auf seine Beschwerts mußte ein Gitter an dem Fenster des Schlafzimmers angebracht werden. Außerdem hat er häufig gesehen, daß lidbertliche Weldberfonen bei Tag und bei Nacht zu jeden zeit in der Wirthschaft aus und eingingen. Er ift beschaft überzeugt, daß die R. selbs hab indexzeugt wom Vannsseuteten empfangen hat und unzüchligen Berkefr mit benselben treibt, und daß sie schlechten Wesindel zur Unzucht Berstehen treibt, und daß sie schlechten Wesindel zur Unzuch Wesselbub leiste.

5) Damit stimmt die Aussage eines andern Rachbard überein, der angibt: Das Lärmen und Zechen danerte oft in den Worgen hinein, und ich wurde dadurch oft im Schlaf gestört. Berbachtig aussehende Weibstente habe ich oft in der Wirthschaft ans- und einsansen geschen, und

oft habe ich gehört, bag es Nachts 12 Uhr Schlägereien gab, und gang basfelbe gibt ein weiterer Zeuge an.

6) Den haufigen Aufenthalt in ber Wirthichaft ber R. beftätigen auch zwei wegen gewerbemäßiger Ungucht gum Theil wieberholt beftrafte Dirnen, und auch von einer britten ift biefer Aufenthalt erhoben. Gine berfelben gibt an: Es ift richtig, bag es bort luberlich jugegangen ift, und bag bie Wirthin felbft luberlich mar. Denn bas babe ich oft abmachen boren, bag fie Beibsbilber mit Manneleuten in ihr Schlafzimmer gefchictt hat, und bag biefe ihr Belb gum Trinten bafur gegahlt haben. Gie bezeichnete babei brei mit Ramen, und außerbem Fabritmaboben, beren namen fie nicht tenne. Da bie Boligei ber Wirthin auf ben Gerfen war, tonnten fie fich nicht lange bort aufhalten, ober langere Beit ein gefchlechtliches Bufammenfein riefiren; bann ift eben bie Wirthin felbft mit ben Mannsteuten in ihr Schlafzimmer gegangen, und baf bier Ungucht getrieben murbe, babe ich mobl gemertt.

Die R. legte sich bem gegenüber auf bas Leugnen, Berbäcktigung ber Zeugen und gab nur zu, baß bie lüberlichen Dirnen einigemal, wie anbere Leute auch in ihre Brittsigaft tamen um ein Glas Bier zu trinten, Unrechtes fei babei nicht vorvecommen.

b) Birthicaftstonzeffionsentziehung. (§. 58 ber b. Gem. D.)

Der nicht ganftig zu prabigirende Restauratenr T. hatte schon in ben Jahren 1867 und 1868 breimal erfolgstos um Schanigerechtigstit gebeten. Die Einsthytung ber beutischen Gewerbeordung balf ihm unterm 3. Februar 1872 zur Erstäung seines Buniches. Grude des § 33 ber Gewerbeordung, welche bie Berfagung gerechtfetigt hatten, lagen nicht vor. Eine im Jahr 1870 gegen seine Ehrheiten eingeleitete Unterluchung wegen Berbachs bet Kuppetel ergab zwar, dos bei E. Wädden, die gewerbemäßig Ungucht trieben, gegen verhältnismäßig hohen Jins im Miethe wohnten, es war aber nicht augezigt, das ihr Teriben mit Buffen und unter Teclinabme von E flatt

batte, weghalb bie Untersuchung eingestellt wurbe. Da= gegen fubrte eine von ber Stabtbirettion Unfange bes Sabres 1876 megen gewerbemäßiger Ungucht gegen ber= ichiebene Dirnen, barunter eine noch nicht 15 Jahre alte Tochter von I. eingeleitete Untersuchung gu bem Ergebniffe, baß 5 Dirnen, barunter neben ber noch nicht 15 jabrigen E. ein 16= und ein 18 jabriges Dabden wegen biefer Uebertretung mit Saft von 14 Tagen bis gu 3 Bochen unterm 29, Nannar 1876 beftraft, fonbern auch bie T.'iden Cheleute burd Erfenntnif ber Straftammer bes Rreisgerichtshofe bom 3. Merg 1876 wegen gemeinichaftlich verübter Ruppelei ju 6 Bochen beziehungeweife 3 Monaten Rreisgefängniß verurtheilt wurben. Rach bem Thatbeftanb batte ber Berichtshof angenommen, "bag bie E.'fchen Cheleute in ben Jahren 1874 und 1875 in ge= meinschaftlicher Ausführung gewohnheitemäßig und aus Gigennut burch ihre Bermittlung und burch Gemabrung und Berichaffung von Gelegenheit ber Ungucht Boridinb geleiftet, indem fie ibr Sans und bie von ihnen barin betriebene Birthichaft bagn benütten, ben Bertehr gwifchen verichiebenen öffentlichen Dirnen und mannlichen Gaften jum 3med ber Berubung ber Ungucht einzuleiten, au eben biefem Zwed ein Zimmer befonbere einrichteten, in welchem auf ihre Beranlaffung und mit ihrer Buftimmung bie Bewerbeungucht fortgefest betrieben murbe, und bie T.'fden Cheleute baben fich bierburch theile mittelbar burch erhob= ten Abfat in ihrem Birthichaftebetrieb, theile unmittelbar einen fortgefetten Gelbgewinn verfchafft, inbem bie betreffenben öffentlichen Dirnen bei jebesmaliger Benühnig bes Bimmere gehalten maren, bie Salfte bes fur bie Singabe ihres Rorpers empfangenen Lohns ber Fran I. abguliefern und zu überlaffen."

The state of the

Ein aus Anlag eines Enabengesinchs über bie Tige Ehefrau ausgestelltes Zeugniß bes Strafanstaltes Borstands und Geistlichen geht bahin: Die T. tau mit ihrem bürgerlichen Begleiter und livem Liebhaber betrunten in ber Anftalt an. Gie hat ben Tag bor nub nach ber Eisenbahrlaget mit geden angebracht. Gine Strafablingsung wurde fie nur bagu benühen, ihr altes Gewerbe um so früher wieber aufgunehmen, wie sie benn ben Borschub, ben sie ber Liberlichfeit geleistet, als etwas Geringtfigiges und burch bie Lebensverfaltniffe in St, gum Fortsommen saft Gebotenes barfiellt.

In Folge ber langeren Ubwefenheit ber T.'ichen Gheleute von Saufe - T. hatte wegen Wiberftanbe gegen bie Staatsgewalt zc., eine Gefammtftrafe von 1 Rabr unb 6 Monaten ju erfteben - rubte ber Betrieb ihrer Birth= ichaft bis gu Beiber Wieberfehr. Die irrige Meinung bes E., bag er gur Biebereröffnung feiner Birthichaft Erlanbnig beburfe, und ein benigemäß eingereichtes Gefuch veranlagten ben Untrag bes Gemeinberathe auf Entziehung ber Gewerbeberechtigung. Diefem Untrag gab bie Rrei8regierung, ba T. nichte Erhebliches bagegen einzuwenden vermochte, burd Beidluß vom 19. Januar 1878 im Sinblid auf bie Beftrafung wegen Ruppelei und ben Bufammenhang, in bem bas Bergeben mit bem Birthichaftsbetrieb ftanb, ftatt. Die bagegen rite ausgeführte Beichwerbe wurde von bem Bermaltungsgerichtshof unterm 27. Merz 1878 mit folgenber Begrunbung verworfen:

1) Daß die geschlichen Boraussehungen in dem vor liegenden Fall gegeben find, nuter beuen es aulässig ist, die dem Beschwerdeführer erstellte Ansichantserlandniß zu entziehen, tann Angesichts des gegen benselben ergangenen Strafertenutniffes vom 3.—25. Marz 1876 und der Borichrift bes §. 33 Jiff. 1 und §. 53 Abf. 2 der beutschen Gewerberotnung nicht bem mindesien Zweisel unterliegen.

2) Seine Behauptung, bag er von bem unguchtigen Treiben, zu bem feine Wirtssich zum Ruten für vieselbe benügt wurde, feine Kenntniß gehabt habe, ist burch bad gerichtliche Ertenutuiß wiberlegt, bas ihm und seine Ehefrau wegen gem ein schaftlich begange ner Kuppelei zu Bruten verurtbeilt, und kann baber teine Berücksichigung suben, 3) Seine Berficherung, bag er in Folge bes torperlichen Leibens, bas ihn befallen bat, sich gleicher Berfchfe ungen nicht mehr schulbig machen werbe, bietet bei bem, was über ihn und seine Ehefran ben Aften zu entuchmen ift, teine Carantie und tann baber eine Aenberung ber rechtlich begrindeten, ihn baber auch in einem Rechte nicht verschessen Berfügung nicht bewirken.

#### Prozeffualifdes.

## a) Rach bem 1. Oftober 1877 eröffnetes Getenninig bes Oberauts.

In ber Wegbaustreitjache bes J. R. von S., Klägter zegen bie Gemeinbe R. Bellagte hatte bas Oberamt Z. unterm 29. Sept. 1877 ein die Gemeinbe R. verntfeilenbes Erkenntniß gefällt, bas jedoch ben Parteien erst unterem 4. Ottober 1877 unter Retursbelehrung nach dem Geset vom 13. November 1855 eröffnet wurde. Namens der Gemeinde R. reichte der Rechtsauwalt Z. unterem 2.—5. November 1877 eine Beschwardt gein. Da zewaltungsgerichtshof gegen diese Erkenntniß ein. Da zewaltungsrechtspsiege bas Oberamt sein Erkentnis mit dem 1. Ottober 1877 gar nicht mehr zu erössen hatte, und dasselbe mit bem 1. Ottober 1877 bebeutungslos geworden war, so wurde die Beschwerbeihrist der Kreisregierung zur weiteren Berfügung zugesertigt (10. November 1877).

### b) Berfaumniß ber Befcwerbefrift (Art. 79 Abf. 3 bes Gefetes).

311 ber Befdmerbefage bes Baders C. S. in C. gegen bie versagte Erlaubnis ber Erbaunng eines Sintergebaubes an seiner Scheuer wurde bie Berufung wegen Berfäumung ber in Art. 79 utif. 3 bes Berwaltungsrechtspflegegesches vergeschriebenen 15tägigen Frist unterm
14. Dez. 1877 gurudgewiesen.

### c) Unrichtige Ginreidung ber Befdwerbefdrift.

Die Stadt C. glaubte bie Giponiuller C. J. und J. R. von C. auf Leiftung von Beitragen von je 3/8 3u

ben Roften ber cauffcemäßigen Berftellung von 2 Guterwegen befibalb in Unfpruch nehmen zu tonnen, weil biefelben ben Beg fur ihre Gipsfuhren, vorzugeweife und in Beiten benüten, in benen fie fur bie Gnter nicht erforberlich finb. 3. und R. flagten beghalb auf Freiheit von biefen Beitragen und erlangten unterm 3. April 1875 ein Ertenntniß bes Oberamts, bag bie Gemeinbe nicht berechtigt fei, biefe Beitrage in Anfpruch gu nehmen. Unter bem 19. Ottober 1877 beftatigt bie Rreisregierung biefes Erfenntnif. Dasfelbe murbe bem Gemeinberath am 2. Nov. 1877 eröffnet, und von bem letteren fogleich ertlart, baß er Berufung einlege, Um 3. Dezember 1877 (2. Deg. Sountag) reichte ber bevollmächtigte Rechtsanwalt ber Gemeinbe bie an bas Minifterium bes Innern gerichtete Befdwerbefdrift bei bem Dberamt ein, bas biefelbe mit ben Atten am 12 .- 13. Dez. 1877 ber Rreisregierung vorlegte. Diefelbe legte bie Alten megen ber Abreffe ber Beidwerbeidrift bem Minifterium bes Innern vor, von bem fie am 21. Febr. 1878 an ben Bermaltungegerichtes bof gelangten. Derfelbe befchloß unterm 4. Marg 1878 bie eingelegte Berufung ohne weitere Berhanblung abguweifen. "Rach Urt. 44 bes Gefetes über bie Bermaltungs= rechtspflege, ber nach Urt. 75 216f. 2 besfelben Gefeges gur Unwendung gu tommen bat, mar bie Berufungichrift innerhalb ber am 3. Deg. 1877 abgelaufenen Berufungs: frift bei ber Rreisregierung ober bem Bermaltungsgerichts= hof eingureichen. Weber bas Gine, noch bas Anbere ift gefcheben. Die Berufungefchrift murbe am 3. Dez. 1877 bem Oberamt übergeben, und ift bei ber Rreisregierung am 13. Dez. 1877, bei bem Bermaltungegerichtehof am 21. Februar 1878 gur Borlage gefommen. Gin Gefuch um Wiebereinsetzung in ben vorigen Stand murbe nicht eingereicht. Es ift baber bie Berufung nach Borfchrift bes Urt. 48 Abfats 2 bes Gefetes über bie Bermaltunge= rechtspflege ohne weitere Berhandlung abzuweifen.

# Medizinalpolizeiliche Streitfragen.

Bon herrn Dr. Reufdler, Arat in Stuttgart.

Meine Abficht ift, im Folgenben einige ftreitige Bunfte aus bem Debiginalpolizeiwefen, namlich aus bem Rechte ber Mergte und ber Berfonen verwandter Beruffart gu befprechen. Diefes Recht bat ja im Laufe bes letten Rabrgebnte große, wenn auch ben Radftbetroffenen nicht immer ermunichte Beranberungen erfahren. Den erften und weits aus ben tiefften Gingriff in bas vorber Beftebenbe, beujenigen, ber icon vom Rorbbentiden Bunbe feinen Schatten nach Burttemberg vorausgeworfen und zu bem fich alle anbern nur als Folge verhalten, hat bie Gewerbeordnung fur bas Deutsche Reich gethan. Die Ginreihung ber genannten Berufothatigfeiten unter bie Gewerbe, bie Garantirung ber Approbationen burch bas Reich, bie gemeinfame Brufungenorm fammt Freigugigteit ber Approbirten burch gang Deutschland, bie Freigebung ber gewerbemäßis gen Rrantenbehandlung an bie Laien, bie Befreiung ber Gebruften von jeber befonberen gefettlichen Beiftanbepflicht und bie Befeitigung aller obliggtorifden Taren find einichneibenbe Beftimmungen ber Gew.-D. gewefen. Allein bem Erlag bes rafc ausgearbeiteten Gefetes bat noch bie Musführung burch bie Gingelregierungen folgen muffen, und beren Auffaffung ber neuen Beftimmungen ift einmal feineswege übereinstimmenb ausgefallen und ift anbrerfeits in arztlichen Rreifen manchfach bezüglich ihrer Richtigkeit beftritten. Debrere folde Differengen, meift in Burttems berg ju Tag getreten, mochte ich nun behanbeln.

I. "Medizinalperfonen" im Sinne unferer Gefete.

Eingeführt in unsere Gesetzgebung ist bas Wort "Mebigingsperson" erft burd bie Reichsgewerbeorbnung;

benn felbft in ben, was bas Berfonal betrifft, umfaffenb= ften fruberen murttembergifchen Beftimmungen, in ben noch gu ermahnenben Strafanbrohungen wegen Beiftanbeber= weigerung (vgl. Unm. 17) ift feine Gefammibezeichnung gebraucht. Allein bie Gem .= D. hat verfaumt, mit ausbrudlichen Worten eine Definition bes neu eingeführten Begriffes zu geben, und fo bat bas t. wurtt, Minifterium bes Annern bas in feiner Berffigung vom 8. April 1872 gethan, 1 Bir erfeben aus letterer, bag alle gum Beilen ober auch nur, wie bie Bebammen, jum Selfen fur fabig Erklarten nebft ben Apothefern in Burttemberg als "Debiginalperfonen" aufgefaßt werben. Gefett nun, bag bas ein Brrthum mare, baf ein Theil ber in Biffer 1-6 Mufgegahlten nicht gu ben "Debiginalperfonen" ber Gem .= D. geborte, fo mochte ich jum Boraus barauf hinweifen, bag babon bie rechtliche Stellung biefes Theiles auch fonft ftart beeinfluft mare. Denn icon ift bas fragliche, ftets in gleicher Beife auszulegenbe Bort auch in anbere reichs= gefetliche Beftimmungen übergegangen, 2 benen weitere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beffigung, betreffend ben Einfügl ber beutischen Gew.-D. auf ben Bediginalweien. § 1. "Zu ben öffentlig ermägtigten Bedigi. "nalpersonen gehören: 1) Bergte, welche u. f. w., 2) Wundürzte und "Geburtshelfer, 3) Zafinärzte, 4) Sebammen, 5) Thierärzte, 6) Apo. Liefert".

<sup>2</sup> N.St.C.B. §. 174: 3) "Mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren wernen bestraft Beamte, Arepte ober andere Mediginalpersonen, welche — in öffentlichen Anstalten — angestellt find, wenn sie mit "ben ausgenommenen Bersonen ungücktige Handlungen vornehmen".

Ferner §. 278: "Merzte und andere approbirte Mediginals "person en, melde ein unrichtiges Zeugniß über den Beiundheites "uuftand eines Meniden jum Gebrauch bei einer Before oder Bere nicherungsgesellichaft wider besteres Wiffen ausftellen, werben mit "Gefangniß von Ginem Monet bis zu zwei Jahren bestraft."

Rur für Dritte von Bebeutung ift § 277: "Mer unter der ihn "Rite Medig guttebenden Begedmung als Augi oder alls eine andere appro-"bite Mediginalperson oder underechtigt unter dem Namen "folder Bersonen ein Zeugniß über seinen Sandern Betuntbeitsunfach ausstellt doer ein beratiese Seine Jagnif ver-

leicht folgen mogen. Unfere Frage, ob bie wurtt. Regier= ung richtig ausgelegt, rechtfertigt fich aber, wenn wir bie funbamentalen Bestimmungen ber Gem. D. über bas gange bezügliche Berfonal, namlich bie SS. 29 8 und 30 4 naber ins Muge faffen. Unmittelbar fallt bier eine Zweitheilung bes geprüften Berfonals auf. Das gefammte Beilperfonal mit ben Apothefern ale Anhang ift in S. 29 vereinigt; nur feine "befonbere Genehmigung" ift als "Approbation" bezeichnet; S. 30 bagegen behanbelt bavon abgetrennt bie befonbere Benehmigung ber Bebammen. Inbem bie Motive bes Gefetegentwurfe über ben Grund biefer Treunung fich aussprechen, geben fie uns zugleich ben Umfang bes Beariffes .. Debiginalperfonen." Gie fagen namlich gu \$.29:5

"falfct, und bavon jur Taufdung von Beborben ober Berfiderungs. "gefellicaften Gebrauch macht, wird mit Gefangnig bis ju Ginem "Sabre beftraft".

3 Sem. D. Titel II. Stebenber Gemerbebetrieb. II. 2. Bewerbes treibenbe, melde einer besonderen Genehmigung bedürfen. §. 29: "Giner Approbation, welche auf Grund eines Rachweifes ber Be-"fähigung ertheilt wirb, bedürfen Apothefer und biejenigen Berfonen, "welche fich als Mergte (Buntargte, Mugenargte, Geburtshelfer, Rabn. "argte und Thierargte) ober mit gleichbebeutenben Titeln be-"seichnen" - - - -.

(Mbf. 8). "Berfonen, melde eine folde Approbation erlangt "haben, find innerhalb bes Bunbengebiets in ber Bahl bes Dries, "wo fie ibr Gemerbe betreiben mollen. - - nicht beidrantt".

(Abf. 5). "Berfonen, melde por Berfunbigung biefes Gefetes "in einem Bunbefftaate bie Berechtigung jum Gemerbebetrieb als "Mergte, Bunbargte, Bahnargte, Geburtshelfer, Apotheter ober Thier-"argte bereits erlangt haben, gelten als für bas gange Bunbesgebiet ..approbirt".

4 Sem .. D. S. 30: "Unternehmer von Brivatfranten-, Brivat-"Entbindungs, und Brivatirrenanstalten beburfen einer Rongeffion "ber höheren Bermaltungsbeborbe, melde ertheilt mirb, menn nicht "Thatfaden vorliegen, welche bie Ungeverläffigfeit bes Rachfudenben "in Begiehung auf ben beabfichtigten Gewerbebetrieb bartbun.

"Sebammen beburfen eines Brufungs Beugniffes ber nach ben "Lanbesgefeten guftanbigen Behorbe".

5 R. D. R. 1869 (Stenographifche Berichte über bie Berhandt. bes Reichstages bes Norbbeutiden Bunbes, Seffion 1869), Bb. III. p. 117.

"Es tommt barauf an, für bie Mebiginalperfonen Die Freizugigfeit innerhalb bes Bunbesgebictes berguftellen." Fur bie Apotheter war bas nur theilmeife beabfichtigt; benn. wie bie Motive weiter fagen, follten nur bie fünftigbin an approbirenben freigugig werben; und ba angerbem S. 80 bes Entwurfs gelautet hat: "Taren fur bie Debiginalperfonen und Apotheter tonnen bon ben Centralbehorben feftgefett werben," fo tommen wir ju bem Schlug, bag ber Entwurf ber Gem .. D. und ebenfo biefe felbft bie Apothefer nicht unter bie Mebiginalperfonen rechne. Das weiter gu Ermahnenbe wird bem nicht wiberfprechen. - Ginen fcharfen Gegenfat nun gu ben in S. 29 Aufgegablten bilben bie Bebammen; fur fie follte feine gemeinfane Brufungenorm und teine Freigugigfeit innerhalb Deutschlanbe gefchaffen werben und befibalb find fie in ben S. 30 eingetheilt worben, ber alle ber Lanbedregierung vorbehaltenen, auf argtliche ober ahnliche Silfe bezüglichen befonberen Benehmigungen gufammenfaffen follte. Das ift auch in bas Befet übergegangen. Bir werben fpater feben, bag biefe Abtrennung ber Sebammen bom Beilverfonal gu rechtlichen Folgen geführt hat, bie ichwerlich beabsichtigt gewesen finb.

Betrachten wir sobann biejenigen zwei Stellen (§§. 144 und 147) ber Gew.-D., in welchen ber Text bes Gesches felbft bie Mebizinalpersonen anfuhrt.

. Der zweite Abfat bes S. 144 7 ift in bem Entwurf bes

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup> 3a nicht einmal innerhalb bes Einzelftaates, wo sie gewiss, gaantiet ihren bas Reich die freie Bahl bes Mohnskes. N. D. N. 1869, III. 117, Rotive zu §. 30: "Was die Sebammen anlangt. so "find die megen Bestlung derselben bestehenden landesgeschlichen Nordsprieht, welche namentlich destir Cope zu tragen haben, daß "fich die Hebenmen auch auf die minder vollreichen Gegenden "angemessen vertägen, durch 3. 6 vorbehalten." (Agl. Anwertung 16).

<sup>7</sup> Sem. D. §. 144. "Inwiefern, abgesehen von ben Boridriften "aber bie Entziehung bes Gewerbebetriebs (§. 143), Zumiberhands "lungen ber Gewerbetreibenben gegen ihre Berufspflichten außer ben

Gefches anicht enthalten gewesen. Erst ber Abgeordnete Dr. Gwe hat ihn als Amendement eingebracht mit bem Bortlaut: "alle Strasseisliedungen ber Landesgesche jedoch, "durch weiche den Mediginalpersonen (s. 29) unter Ansobung von Strafen ein Zwang zu ärzlichen Leistungen "anterlegt ist, werden hierdurch aufgehoben." Er ist ber einzige Redner zu dem Gegenstande gewesen und fein Amendement ist durch Abstimmung angenommen und nur bei der Redattion des Gesetzes in seinem Wortlant geandert worden, eine Amendemung, welche die ausschließe Beziehung des Wortes Mediginalpersonen zum §. 29 nicht hat ausselben bes Mortes Mediginalpersonen zum §. 29 nicht hat ausselben fönnen.

Auch die andere Stelle ber Gew. D., welche bas Bort "Mebiginafperion" enthalt?, in bezeichnenber Berbinbung mit bem bem §. 29 eigenen Borte "approbirt," ift nur geeignet, bas Gefagte gu betraftigen. 10

Ich finde bemnach, daß bas k. wurtt. Ministerium bes Innern ben Begriff "Medizinalpersonen", wie er in ber Gew..D. und bem Reichsstrafgesethuch vorkommt, ba-

"in biefem Gefehe ermagnten Stalen einer Strafe unterliegen, ift nach "ben baruber bestehenben Gefeben zu beurtheilen.

"Beboch werben aufgehoben bie für Mebiginalperfonen be-"flebenben besonberen Beftimmungen, welche ihnen unter Androhung "von Strafen einen Zwang zu ärzillicher hilfe auferlegen."

<sup>8</sup> 97. 90. 98. 1869, III. p. 105 (§. 161); III. p. 318; II. p. 763.

Sem.D. § 147, 3) "Mit — wird bestraft, wer, ohne hierzu, "approbirts ju fein, fig. als Aric Mundart, Augenart, Schwartsbeffer, "Jahnarst, Obierarzt) bezeichnet oder fich einen ühnlichen Zitel bei"legt, durch ben der Glaube erwedt wird, ber Inhaber bebleiben fel"eine geprüfte Wede jin ale per fon."

Doß §. 147, 3) bie Bezeichung als hesamme nicht treffe, ih burch oberste Gerichte bestädtel. Bgl. Rah, die beutigte Eem.D., etläutert u. f. w., Beclin 1877, v. 26: "Si si nicht verboten, sich "hesamme zu nennen, wenn man ihaffacisch das hebenmengeschäft, ausäbl. Es tritt behabet auch eine Ernet nicht wegen Beilegung "voleis Tittel, sondern nur wegen unbefugter Ausäbung des Berufes, "b. h. ohne das doreschieden Brüfungseuguiß (§ 30) ein. Detruck, "b. h. ohne das doreichabetscheiche (als Kassi-hof- für Esse.

mit ierig amgengit, baß es in benjelben, selbs wenn ich von ben Apotschern absehe, die zweiselsos uicht bahin gebrigen Sebammen einbegreist. Rur so hat es kommen bonnen, baß die beiben Ministerien der Justig und des Inneen in der k. Bererdnung vom 4. November 1875 11 gleichschaft einen Unterschied zwischen "approbirten Medizinalpersonen" einerseits und "ermächtigten" andrecseits aufftellen, der offendar der Gew.-S. entsprechen soll, sie der nicht entspricht; dem die Sem.-S. kennt nur approbirte Medizinalpersonen. Zu erwähnen ist dase, daß das Wort Medizinalpersonen in dem die Sem.-Schammen einschließenden Sinne auch bereits in Strasberfügungen des württ. Minisseriaus des Janern überzugezhen anfängt. 12

II. Pfufchereiverbote in Burttemberg.

Die rabikalfte Bestimmung ber Gew.-D. bezüglich bes Mebizinalwesens ist unstreitig bie Freigebung ber

<sup>&</sup>quot;Lothringen) vom 24. April 1874."— Im Reidsftrafgefehbuch § 360, Biffer 8 (unbefugte Annahme onttieln) hat nach Kab (l. c. p. 115) ber Außbrud "Attlef" bie Bebeutung eines burch Berleihung besselben erlangten Ranges.

is. Berodnung, bett. eine neu Modiginalage: "An Steffe Aufleren Berochnung vom 8. Julí 1869, betreffend eine neu Nobiginalage, verordnen und versigen Wir, nach Anhörung Unferes "Gehrimen-Rathes, wie folgt: § 1. Die Bergütungen, welche für "inigelin Dienflisstungen der appro bit ein o der eer möd sigten "Wedig in alper sonen angehroden werden können, sind in der "Deitsenden Auge versichen.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Berfügung bes f. m. Minisfertiums bes Innern, bett. bie Berorbning und Agagie von Argneimitteln und hemlissen Paparaten ju höfigneden. Bom 30. Dep. 1875. § 11. "Riebere Mundürgte "ber III. Chipetiung und hoe ammen dürfen bei ber Behandtung "vom Aranten auch in Nothfallen bei in der Anlage verzeihneten "Gloffe und Päräparate weder verorbnen noch verwenden."

<sup>§ 12. &</sup>quot;Mebischnafpersonen, melde ben vorsteienben Begitimmungen zumiberhanbeln, unterliegen, spowet nicht bie Straffe-"filmmungen in § 3607, Aummer 3 und 5, bes Strafgesehbuche für "bas Deutsiße Reich Malt gerifen, ben in Artikel 32, 3417. 6, bes "Geftesk vom 27. De. 1871. spageten.

berufemäßigen ober , wie wir jest fagen muffen , gewerbsmaßigen Rrantenbehandlung auch an nicht ermiefen bagu Befahigte gewesen. In ber Abficht ber verbundeten Regierungen war bas gar nicht gelegen. Im Entwurf ber Gew .: D. hatte S. 29, 216f. 1 vielmehr gelautet: 13 "Merate. "Bahnargte und Apotheter beburfen einer Approbation. "welche auf Grund eines Nachweifes ber Befabigung er-"theilt wird;" und bagn hatte ber Abfat 4 bes S. 29 beftimmt: "Die Lanbesbeborben bleiben auch ferner befuat. für ihr Gebiet gu bestimmen, in wie weit bie unter ben vorbezeichneten Gewerben begriffenen Berrichtungen auch von ungeprüften Berfonen ausgeubt werben burfen." 3m Gegenfat zu biefen Beftimmungen bes Entwurfes bat ber erfte Cat bes S. 29 bie in Anm. 3 wiebergegebene Saff= una erhalten; ber Ginn biefer Aenberung, ber folgerecht auch jur Befeitigung ber aus Abfat 4 bes Entwurfes angeführten Beftimmung geführt hat, ift ber, bag bie gewerbemagige Behandlung von Rranten jeber Art mit Ginfolug ber Geburtehilfe tunftigbin Jebem gufteben folle, wenn er nur nicht ben bem Gepruften vorbehaltenen Titel annehme. Das Mebitaftriren murbe alfo unter bie vollfommen legi= timen, Steuer gablenben Gewerbe aufgenommen. In biefem bezüglich ber Berfonen gang unbefchrantten Ginne ift bie Menberung bes Entwurfs beantragt, betampft und folieglich angenommen 14 und mit ihr ausgestattet ift bas Gefet and in Burttemberg giltig geworben. Sier aber wirft es unter gang anberen Bebingungen, ale ba, wo es gefchaffen worben. Der Stanb ber Bunbargte, in Breugen feit langer

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> R. D. R. 1669, III. p. 96. Bunbarzte, Augenärzte und Geburtäßesser find nicht neben ben Arziten aufgegählt, weil die Abschiedt war, Approbationen für Spezialärzte nicht zu ertheisen. ibid. III. p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> N. D. R. 1869, I. 300-807; 327-833; II. 1075-1078. Richt von biefer Freigebung betroffen find bie Thätigkeiten ber Applieder und ber hebammen (im Gegenfag gegen bie Geburtshiffe); sie bürfen nur von ben Septüften ausgeübt werben,

Zeit in stetem Rudgang ber Kopfzahl begriffen und mehr und mehr durch einfach Scligsbiffen erfett (R. D. R. 1869, III. p. 148), ist in Wurttemberg gabireich, durch bie meist gleichzeitige Ausübung der Geburtshilfe doppelt wichtig sur die Bevölkerung und ans abseliegenden Grünben sehr zum Pfuschen geneigt; Gleiches gift, nur in viel schwächerem Waase, von den an Geltung und Ruhrigkeit zurücksehen Sebammen. Unter solchen Umstäuden hat sich die württembergische Regierung nicht versagt, entschie dene Berbote gegen einzelne Arten von Pfuscherei obiger Personen aufs Rene einzuschäten. 15 Die Berbote be-

Bertigung bes f. Ministeriums bes Innern, betreffenb ber insufigen Gem-D. auf des Rediginalmessen, von S. April 1878. § 7. Alf. 2. "Geburtsheifert, weiße nicht ber Riasse ber inner "lichen Kerzle angehren, — find zur unverweilten Beiglebung ober "Ginholung ber Naths eines Krzels verpflicht, wenn bie einge "tretenen Jufüle — ben Fall — bebenflicht und bie Behandtung "tretenen Jufüle — ben Fall — bebenflich und bie Behandtung "inweienen mochen."

Dafelbft, §. 12, Abf. 3. "In Betreff ber Behandlung von "fig biefen bei he behandlung von "fig biefen Betrife "fig widden, auch fernerfind durch ibre beiebenberen Berufetpflichen "beigränkt und es burfen baher biefe Personen nur in Rothfällen "— ber Behandlung von Kranten, beziehungsweise von tranten "Badmerinnen fic unterziehen."

Ferner: Erlaß vos ! . Minisperiums des Innern vom 19. De, 1876. Dienstanweisung für die Sedammen des Königreigk Wätte temberg. § 12. "Den Sedammen ist strenge verdoten, dei Besogs-"ung von Geburten die Grenzen der Sisselsstung, zu welcher sie im "ebeammenunterricht angewielen und nacher berechtigt worden sind, "bu überschrieten. Diesenige Sedamme, welche im Bertrauen auf "ihre Geschicklichteit oder aus einem andern Erunde ihre Beltrauen auf "überschriete, — trifft die gesselsste Errase." (Worst letzter destehe und aus welcher Geschlecke sie abzuleiten sei, ist nicht gesagt. Die Drodung selch sie unbedfrührt ausgesprochen, nicht etwa nur für den Haul, das aus der Jandbung ein Schaden gesche ist.

Ueber die für das württ. Medizinalwesen sehr belangreiche Berfügung vom 8. April 1872 sagt der Redenssaftsberügt des kändische Ausschuffen nur, daß sie keinen Anlaß zu irgend einer Bemertung gebe; der gleichfalls umsassenden und wäckigen Bertiaung vom 30.

treffen nicht bie burch ihre Daffenhaftigfeit wichtigfte Art von Pfufcherei, nicht bie Behandlung innerlich Rranter burch Bunbargte, fonbern vorwiegend eine burch bie Ratur ber Walle febr gefährliche Urt, bie am Geburtebette genbte Milein, wenn wir von ber bier nicht gu befprechenben Opportunitat abschen, wie fteht es ber Bem .= D. gegenüber mit ber Legalitat folder Berbote? Rehmen wir 3. B. ben wohl vortommenben Fall, bag eine in Frankreich im Gebrauch ber Bange unterrichtete, nachher in Deutschlanb auf Grund neuer Brufung angelaffene Sebamme anfange und ohne iculbbaren Digerfolg fortfabre, ihr Inftrument an gebranchen. Erlaubt bie Gem .- D. weniger bie Bange in ber Sand ber Sebamme, als bie Behandlung eines fdweren Bredruhrfalles burch einen Bunbargt? Lagt fie nicht Rebem überhanpt bergleichen gu, nur mit feiner Berantwortung fur ben etwa von ibm an ftiftenben Schaben? Dber mare etwa in biefer Begiebung bas geprufte Berfonal rechtlich anbers geftellt, als bie vollftanbigen Laien, fo baß es ben Gingelregierungen guftunbe, Salbbefabigten gu berbieten, mas fie ganglich Unbefähigten nicht verbieten tonnen? Brattifch genommen, batte bas noch feinen ertraglichen Sinn, wenigftens in ben bezeichneten Rallen, weil ba bie Gefahr einer Pfufderei von gang Unwiffenben febr ferne liegt. Aber nach ber Gew .= D., bie nur einen fleinen Theil bes Mebiginalmefens orbnen will, 16 aber gerabe bie Frage

Dez. 1875 (Anm. 12) und ber K. Berorbnung, betr. eine neue Medizinaltaze, vom 4. November 1875 geschieht überhaupt leine Ers wähnung.

<sup>&</sup>quot;s Gen. O. §. 6. "Das gegenwärtige Gesch sinbet keine An-"wendung aus — die Ausbüng der Zeitlunde sovehgittisch so-"Bettimmungen in §§. 29, 30, 53, 60 und 144), die Greichtung und "Bertegung von Apptsten und ben Bertauf von Arzneimitten schoehgelitig der Bestimmung in § 80) — — " (Bei näherer Betrachtung zeigt sich daß die Gew. D. auch ihren §§. 20, 21, 40, 54 und 143 ausbrücklich Gestung bezüglich der Ausbühung der heitlunde zuschereit

Es ift also volltommen gesetlich, bag bie ?. wurtt. Regierung, Burttemb. Arciv ic. XIX. Bb. 2. Abtb. 19

ber Berechtigung jur Ausübung ber Gewerbe überhaupt und so and ber mediginischen Gewerbe vollständig zu entscheiben sich zur Ansgabe macht, tann ich nicht finden, wie bie begeichneten württembergischen Berbote sich sollten rechtfertigen laffen.

#### III. Die gefetliche Beiftanbepflicht bes geprüften Silfsperfonals.

Albgefeben von allen ans einem abernommenen Amte, aus Bertrag ober irgend welcher vorferigen Jusage nei prungenen, hier gänglich außer Betrach bleibenden Berpflichtungen hat eine durch besondere Strasandrohung eine geschärfte Beistandspflicht obigem Personal früher in vielen entischen Staaten obgelegen. Der Reichstag des Nordbentichen Staaten obgelegen. Der Reichstag des Nordbentichen Bundes hat in dieser Richtung, als er die Gewe-Scherieth, vor Allem dem S. 200 des preußischen Strafgeschocks gegenübergestanden. Weine lebhafte, von Aretzten ausgesende, auch durch ein Gutachten ber t. preußischen wissenschaftlichen Deputation für das Medizinals

wie sie reichlich gethan bat, die Auswahl berjenigen Argnetmittle beschärttt, weiche die Apotheter auf Anordnung von Richtgeprüften oder von Audwärzten abgeben bürfen. Denn nur die Zulassung ihrer Person jur Behandlung der verschiebensten Fälle, nicht aber unbegrenzte Berlügung über die Argnetmittel behulf solcher Zweck ist ihren von Richtswegen verbürgt.

<sup>17</sup> Strafgefehug für die preuhischen Staaten vom 14. April 1861, §. 200. "Mebiginalpersonen, welche in Fallen einer bringene "den Gesahr ohne hinreidende Ursache ihre Jiffe verweigern, sollen "mit Gelbftuße von 20 618 zu 500 Abaleen bestraft werden."

Die begüglichen murttembergifchen Bestimmungen finb folgenbe gewefen:

Burtt. Strafgesehuch von 1839, Art. 460. "Menn öffentlich "aufgestelle Argeie, Bundarzte, gebammen und Apothefer in dringen-"den Fällen die hist einer Kunft ober die Abgabe von Argneimitteln "verweigert haben und daburch Jemand an seiner Gestundspeit Schaden zugesigt worden ist, so soll agen die Schuldigen Gelburge die "nu Ginhundert Gulden, in schwerzeren Jällen zeitliche Entziehung, "und der einem Rückfalle bleidende Entziehung der öffentlichen Beerrechtieung ertannt werden." Und

wefen 18 gestützte Agitation zielte barauf hin, biefen Zwang au befeitigen, und wartete bafür nicht, wie ber Wunich ber Regierungen war, bie Berathung eines nordbentschen Strafgeschünges ab, sondern erreichte unter Fuhrung bes Dr. Lowe ihren Zweck ich na baburch, baß in ben §. 144 ber Gew.-D. (vgl. Amm. 7) ein barauf bezüglicher Mbsah aufgenommen wurde,

Mürtt. Bolizeiftrasgeich von 1889, Art. 37. "Menn Acrzie, "Bennbatzte, hedammen und Apolizete in deringenden Allen die höllie ihrer Aunst dere die Agode von Arzneimitteln ohne genügende "Gnifquibigung verweigern, so wird der Ghulbige, wenn durch solgen. Meigerung kein Schaden gestützt worden ist (vgl. Art. 460] des "Strasgeichbush) im ersten Fall mit Geldduse bis zu zwanzig "Gulden oder Arreft die zu acht Aagen, beim ersten Rücksall mit "Arreft bis zu veirzesch Zagen befract.

"Weitere Rudfalle gießen Suspenfion bis auf die Dauer von "fechs Boden ober bleibende Entziehung ber öffentlichen Berechtigung "nach fich."

3ch bemerte ju Art. 460, baß mit "öffentlich aufgestellt" alle in Burttemberg Ermächtigten gemeint gewesen find, nicht etwa nur in öffentlichem Golb flebenbe; es find alfo genau biefelben Personen,

wie in Art. 87.

18 Schon bie Ginführung bes §. 200 mar von nicht argtlicher Seite im Bereinigten Sanbtag als ungerechtfertigt und unnut beanftanbet morben (R. D. R. 1870, Bb. III., Rr. 5, Anlage 8 gu ben Rotiven bes Strafgefegbuchentwurfs). Best erffarte bas Gutadten ber miffenicaftl. Deputation (a. a. D.), ber Paragraph fei "eine in bas Berufsleben bes Argtes tief eingreifenbe, benfelben - fcmer belaftenbe Beftimmung, wie feine abnliche in ber Befetgebung eines anbern Staates gefunden merbe." Babrend bem maren freilich in Burttemberg (vgl. Anm. 17) Beftimmungen in Rraft und lebung, bie an Strenge (Arrefiftrafe, geitliche ober bauernbe Befugnigentgieb. ung) bie preußifde butenbfad übertrafen. Thatfachlich mar baburd jeber Argt einer mahrhaft fcimpfliden Dighanblung burd bas Bublitum preifgegeben. Aber bie Thatfraft bes argtlichen Stanbes in Burttemberg und befonbers bie Art, wie feine bervorragenben Blieber ibre Bflicht gegen ibn erfullen, bat es ermöglicht, bag obige Beftimmungen ohne beftigen Biberftand von feiner Seite eingeführt morben find, Jahrzehnte binburch bestanben haben und noch befteben murben, menn ber Rorben uns nicht von ihnen befreit batte. Um ihren 3med (allerbings jugleich mit ber Freigugigfeit) gu er-

Ueber bie Bebeutung biefes Abfates 2 nun beftebt bergeit, gumal in Breugen, betrachtliche Meinungsverfchiebenheit gwifchen Regierungsbehörben einer= und Meraten ober Meratevereinen anbererfeits. Es find namlich nach und nach immer mehr Falle borgetommen, wo bobere ober niebere Bolizeibeborben unter Berufung auf S. 360. Riffer 10 19 bes Reichoftrafgefenbuchs ertlarten, bag ibrer Aufforberung, Beiftanb gu leiften, auch jebe Debiginals perfon mit ihren beruflichen Sabigfeiten bei Strafvermeibung nachtommen muffe. 20 Das hat in argtlichen Reifen lebhafte Erregung bervorgerufen ; Biele erbliden barin eine thatfachliche, aber vollig ungefehliche Bieberherftellung bes

reichen, haben bie norbbeutiden Mergte nicht blog vergichtet auf Ginreben bagegen, bag ihr Beruf - nicht febr murbiger Beife - unter bie Gewerbe eingereiht murbe, fonbern fie haben auch bie Aufbebung ber gegen bie Bfuiderei gerichteten Berbote angeftrebt unb erzielt. weil in ber Meinung felbft ber Gefetgeber biefe Berbote als ein ben Mergten gu ihren Gunften verliehenes Monopol bie im Beis ftanbemang liegenbe Gegenforberung völlig rechtfertigten. Daß bas Monopol ju Gunften bes Bublitums, nicht ber Mergte gefcaffen mar, ift freilich bamals von minifterieller Seite eingestanben morben. R. D. R. 1869, I., p. 329 - 330.

19 R.St. S.B. S. 360, 10) "Dit Gelbftrafe bis au 150 Dar? "ober mit Saft mirb beftraft, mer bei Ungludsfällen ober gemeiner "Gefahr ober Roth von ber Boligeibehorbe ober beren Stellvertreter "jur Bilfe aufgeforbert, feine Folge leiftet, - -."

20 Mergilides Bereinsblatt für Deutschland; Leipzig 1877, p. 198 und 231; 1878, p. 35, 50, 51, 64. Richt Bermeigerung bes Beis ftanbes, fonbern Schwierigfeiten feitens ber Boligeibeborben, als bie Merate ihren Anfprud auf Belohnung gegen bie Beborbe erhoben, baben in ben mir befannten Sallen ju ber weitergebenben, auch bie Beiftanbapflicht bereinziehenben Erörterung gwifden Mergten unb Memtern geführt. Unter bem 15. Dezember 1877 baben bie beiben preußifden Minifterien bes Innern und ber geiftlichen, Unterrichts. und Mebiginalangelegenheiten in einem befonberen Rall einen Ents ideib gegeben, ber nicht blog bie Anrufung bes §. 360 gegen Aergte polltommen für richtig erffart, fonbern aud, trop ber Bermahrung gegen Berallgemeinerung, beutlich zeigt, baf fie gnertennen, bie ben §. 860 anrufenbe Beborbe hafte für bie Belohnung bes jur Silfes leiftung gezwungenen Argtes,

langft fur abgeschafft gehaltenen Beiftanbezwanges nach S. 200 bes preufisichen Strafgefelbuches.

3ch finbe, bie gange Erregung beruht eben baranf, baß man bie breite Rluft zwischen ber alten nub ber neuen gefehlichen Bestimmung überseben ober viel zu gering gefchicht bat.

Der S. 360, Biff. 10 ftellt eine allgemeine Burgerpflicht bes Beiftanbe in Rothfällen feft. Er gilt icon begwegen auch fur Mergte (ebenfo fur Apothefer), weil S. 144, Mbf. 2 ber Gew .- D. nur befonbere, gegen Mebiginalperfonen megen Beiftanbeverweigerung gu richtenbe Strafanbrobungen verbietet. Er enthalt aber in biefer feiner Unwendung auf Mergte auch gar nichts Unbilliges. Denn weber ber Umftanb offenbar, baß fur ben fraglichen Rall gerabe ein Argt allein ober vorzugeweife gur Silfe befabigt, noch ber, baß feine Leiftung eine folche ift, wie er fie regelmäßig gegen Belohnung ausubt, und eine, bie meift viel Beit und Unftrengung erforbern wirb, fann ibm einen Unfpruch auf Befreiung von ber Beiftanbspflicht begrunden. Die Berpflichtung mare nur bann eine unbillige, wenn bas Gefet ausfprache, bag er ohne Belohnung helfen muffe. Aber von foldem Ausspruch ift Richts im Gefete und bie Merate werben bem Urtheil ber Berichte über biefen immerbin giemtich nebenfachlichen Buntt mit Rube entgegenfeben burfen. Die Bervflichtung ift aber and eine außerorbentlich befchrantte gegen fruber. Sonft war ber Argt, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, ftraffallig zu werben, genothigt, jeber Bitte, wenn fie nur recht bringenb vorgebracht murbe, gu folgen. Abfichtlicher und unabsichtlicher Uebertreibung und Galfchung ber Ungaben, unbegrengter Rudfichtelofigfeit gumal ber unbemit= telten Stanbe, bie ja bie Roften nicht ju fürchten hatten, war er wehrlos burd ein Gefet preisgegeben, bas fich um Sicherung feiner Belohnung nicht im Minbeften fummerte. Sett bagegen ift ce ein unpartheiifder Dritter, eine Beborbe, bie querft ben Cachverhalt beurtheilt und bann im. Beunststein ihrer auch petuniaren Verantwortung die Hifferbeiholt. Denn anch das ist zu beaden, daß § 360, 10) ber Poliziebehder nicht gestattet, ihre Intervention auf eine allgemeinere Form, z. B. die einer ein für allemaf giltigen öffentlichen Bezeichnung gewisser im Jutunft möglicher Hälle zu reduzieren und gerade damit die von und geschätzte Garantie zu beseitigen, sondern daß voransgesetzt ist, det wirtstlichen Boxfommnissen trete die amtiliche Auffredreung zur Hisse au den Arzi heren. Ich glause, domit ist der Beistandszwang gegen Medizinalpersonen zum ersten Wal in diesenden Grenzen eingerugt, innerhalb beren er gerecht und unentbefrich ist.

Albweichend von berjenigen ber Mediginalpersonen ift bie Stellung ber Hebammen, junächt gegeniber bem §. 360, 10) bes Strafgefehündes. Einmal fimmt es nicht gu unferem Sprachgebrauch, baß man eine unglücklich beenbigte Geburt zu ben "Unglückfallen" zähe, und zweitens hricht man nicht von einer "unglücklicher Geburt," ehe bie Geburt beenbigt ist; zur beenbigten Geburt aber wird keine Silse mehr verlangt; allerbings wird §. 360 wohl sin ausgelegt werben, daß er auch solche Silse betreffe, die einzig vermag, ein Unglück zu verhiten. 21

Mus einem besonberen Anlag möchte ich noch darauf binweisen, daß §. 144, Abs. 2 ber Gem. D. (vogl. Annn. 7) weber auf Jamang gegen hebammen jur hiffeteistung, noch auf Zwang gegen Apotheter gur Abgabe von Arzneimitteln in Boblfallen bezogen werben kann; das Erfte schon behalb nicht, weil hebammen teine Medizinalpersonen find, das Zweite iberdieß nicht, weil gene Abgabe von Arzneis

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Rad § , 1 ber Berfigung bes I. m. Ministeriums bed Innern, om 14. Des. 1871, in Betreff ber Anwendung der beutichen Sem.-D. in Württemberg, ift auch Art. o ber mütt. Gem.-D. om 12. Febr. 1862, betreffend die polizeitäge Robigung jur Arbeit und jum Berendi, in Kraft geblichen. Mer ju ben Gewerbetreienben im Einne biefer württ. Gew.-D. gehören nach § . 14 juar die Apolhefer, das ergen nicht die Febammen.

mitteln zweifellos feine "argtliche Bilfe" ift. In biefen beiben Richtungen alfo ift bie Geltung bes Urt. 460 bes murtt. Strafgefetbuches und bes Art, 37 bes wurtt, Bolizeiftrafgesches von 1839 nicht burd bie beutsche Gew .= D. aufgehoben worben. Wohl aber ift bas burch bie murttembergifche Gefetgebnug gefcheben, nicht ohne Mitwirtung einer irrigen Auffaffung bes obigen S. 144. Mis namlich mit bem Borfat, beibe obige murtt. Gefete aufer Rraft gu feben, berathen wurbe, welche Theile berfelben in bas neue wurtt. Boligeiftrafgefet vom 27. Dez. 1871 binubergenommen werben fonnten, wurde beichloffen, in letteres allgemein teine Strafbeftimmung gegen bie in obigen zwei Artiteln genaunten Silfeverweigerungen aufgunehmen, weil folches bem S. 144 ber Bem.=D. gumiber ware. 22 Es fann alfo auf feinen Abichnitt bes murtt. Gefetes vom 27. Dez. 1871 ein gefetlicher 3mang gur Silfeleiftung gegen Bebammen ober gur Abgabe von Argueimitteln gegen Aprthefer gegrundet merben.

IV. Die Burudnahme ber "befondern Genehmigung" von geprüftem Silfsperfonal.

Fur Bunbargte ober Geburtehelfer, bie nicht zugleich Nerzte waren, werben, feitbem bie Reichsgewerbeorbnung

bei uns in allfeitige Wirkung getreten ist (ein knycs Provisorium hat bis zum Mai 1872 bestanden), keine Provisorium hat bis zum Mai 1872 bestanden), keine Pröfusion mehr angeordnet und keine Ermächtigungen ertheilt. Was die eine Bestugnisse Auf die ihm uach württenbergischen Gelesen ertheilte Verechtigung. Darauf schein isch das k. württ. Ministerium des Innern zu sichhen, wenn es, wie geschöchen ist, währte besteichert, in welchen bie Wiederentzischung der ihnen ertheilten Ermächtigung zu gewärtigen haben; oder sollten diese Wiederstätzung zu gewärtigen haben; oder sollten diese Wiederstätzung zu gewärtigen haben; oder sollten diese Wiederstätzung auf gewärtigen haben; oder sollten diese Wiederstätzung auf gewärtigen Haben; oder sollten diese Wiederstätzung und haben wie Bestimmungen der Gew.-D. vereinigen.

<sup>23</sup> Befanntmachung bes Ranglers bes Nordbeutichen Bundes vom 25. Sept. 1869, betreffend bie Prüfung ber Aerzte, Jahnarzte, Thierarzte und Apotheter; und

Bekanntmagung des k. württ. Ministeriums des Innern vom 15. Dez. 1871, betreffend die Bornahme einer außerordentlichen Prüfung niederer Bundarzte und Geburtshelfer (im Mai 1872).

<sup>24</sup> Eine ausschließe Befugnis ju ihrem Geworde haben sie allerbings nicht (bem Phulgen ift frei), wohl aber jur Jahrung ihrer Bezeichnung, und banchen, wo Tagen bestehen, ben alleinigen rechtlichen Anspruch auf die tagmäßige Belohung ihrer Leistungen; ferner Gonnen sie allein vom Staat ober einer Gemeinde mit aufligen Juntitionen betraut werben (Gewo.D. S. 29, 90, 147).

<sup>&</sup>quot;Berigung des I. Ministertums des Innern vom S. Kyril 1872, detreffend den Einstüge der deutigen Gewerde-Ordnung auf das Medijinalweien. § 6. "Die K. Berordnungen vom 14. Dit. "1880 — und vom 24. Wärz 1858 — sind unter Vorbehalt der "nachflehenden Bestimmungen aufer Wittung getzein: 2) Menn "Wunddrigte, welche nicht augleich innere Arryte sind, dei der "Wunddrigte, welche nicht aufgleiche Meile Nächfgritte in ihren "Kenntnisssen der kreite find der Antrag der Kreits "regierung vom Vinisperium des Innern bestänkt des Antrag der Arreits "regierung vom Vinisperium des Innern beschnung vom 17. "Writ 1839, betreffend die Kunsblung der Geburtshijfe durch Setzenfallen der Kunstlung vom 18. Merchung vo

Bunachft ift aus S. 29, Abf. 5 ber Bew .. D. (vgl. Unm. 3) nach meinem Grachten ju fchließen, bag bie Berechtigung biefer unfrer Bunbarate und Geburtebelfer feit bem 1. Januar 1872 nicht blos über bas gange Deutsche Reich fich ausgebehnt, fonbern aud bie fammtlichen in fpateren Barggraphen bezeichneten Qualitaten einer "Mpprobation" im Giune bes S. 29 angenommen bat. Gie "gelten ale approbirt," Ift bod an feiner Stelle ein Mubalt geboten und auch von Riemanben ein Berfuch gemacht worben, bas bezüglich ber fruber in Burttemberg ermachtigten Merate gu beftreiten, beren Ermachtigung nach wurtt. Recht auch bat gurudgenommen werben tonnen. In biefer Sinficht aber fteben in S. 29 bie fruber ermachtigten Merate mit ben fruber ermachtigten Bunbargten u. f. w. in gang berfelben Linie. Beibe baben, mo feit 1872 bas Reich Strafanbrohungen gegen bie Berfonen bes S. 29 ausspricht, gleiche Unwartichaft barauf, wie bie fpater Ermachtigten, beibe geniefen auch mit letteren feit 1872 bie gleiche Garantie ihrer Stellung burch bas Reich.

Die Giderung ber Gewerbetreibenben gegen Entziehs ung bes Rechtes gu ihrem Betrieb ift aber einer ber wenigen Gegenftanbe, bie bei Berathung bes Gefetes im Reichstag eingebend verbanbelt und aus vericbiebenen Grunben möglichft pragis festguftellen verfucht worben finb. Die SS. 143, 40 und 53 ber Gew. D. enthalten Mles, mas bavon für uns von Belaua ift. 26

"niebern Bunbargte bleibt auch bie Bestimmung bes §. 12 ber ans "geführten R. Berorbnung, wonach benfelben, wenn fie auffallenbe "Rudidritte in ihren Renntniffen ober tednifden Uebung maden, "bie ertheilte Ermächtigung wieber entzogen merben fann, in Rraft."

<sup>26</sup> Gem. D. S. 143. Abf. 1. "Die Berechtigung jum Gemerbe-"betrieb tann, abgefeben von Rojeffions: Entziehungen und ben in "biefem Gefet geftatteten Unterfagungen bes Bemerbebetriebs (§ 15, "Abf. 2 und &. 35), weber burd richterliche noch abminiftrative Ents "fcheibung entzogen werben." (§. 15, Abf. 2 betrifft Betrieb ohne porberige Genehmigung, &. 35 betrifft fein in §§ 29 und 30 genanntes Gemerbe).

"Unrichtigfeit ber Radmeife," auf beren Grund bie in S. 29 bezeichneten Approbation ertheilt worben, berechtigt fomit allein gu beren Burndnahme. Goll es barunter etwa einzureiben fein, wenn ein Approbirter "auffallenbe Rudfchritte in feinen Renntniffen ober technifchen Fertigkeiten an ben Tag legt?" Aft benn feine beutige Fabigfeit gleichbebeutenb mit ben Rachweifen, auf Grund beren er ermachtigt worben? ober fagt nicht fcon bas Bort "Rudichritt" bas volle Gegentheil? Aber felbft angenommen, ber fich als ziemlich unfahig berausftellenbe Bunbargt ober Geburtshelfer R. R. fei nicht burch Rrautbeit, Afotie ober bgl. an Jutelligeng ober forperlicher Fabigfeit gefunten, er habe gar feine Rudfdritte gemacht, fonbern babe von Aufang bie nothigen Renntniffe und Fertigkeiten gar nicht befeffen und es habe fich eben nur bie Eramensbehörbe begnglich feiner, mas ja vortommt, erheblich geirrt, ohne bag er irgend betrügerische Mittel angewendet bat. - ift bas eine Unrichtigfeit feiner Rachweise und nicht vielmehr eine unrichtige Beurtheilung berfelben burch bie Beborbe gewesen? 3ft unter ben Rach= weisen je etwas Unberes, ale bas vom Ranbibaten Beigebrachte zu verfteben?

Ferner §. 40 Abf. 1. "Die in ben §§. 29 bis 34 ermahnten "Approbationen und Genehmigungen burfen weber auf Zeit ertheit, "noch, vorbehaltlich ber Bestimmungen in §§. 53 und 143, wider, "rufen werben."

Ferner §. 53. "Die in bem §. 29 bezeichneten Approbationen "fonnen von ber Berwaltungsbeschete nur bann gurudgenommen "werben, wenn bie Unrichtigkeit ber Nachweise bargethan wirb, auf "beren Grund solche ertheilt worben find.

3d febe beninad teine Möglichteit, wie zwischen ber Gew.-D. und ber bezeichneten Berfügung bes t. wurtt. Minifteriums bes Innern ein Gintlang nachgameisen mare.

Die "befondere Genehmigung" ber Bebammen (Gew.: Orbn. S. 30, vgl. Unm. 4) bilbet nicht, wie bie Approbation ber Medizinalperfonen und ber Apotheter, einen neben ber Ertheilung bes Brufnnaszeugniffes beftebenben Mit, foubern ift in ber Ginbanbigung bes Beugniffes ent= balten. Der Befit beefelben ift bie einzige gefetlich nothwendige Borausfetung ihrer Berufsausübung. wirb von namhafter Geite 27 gefchloffen, bag trot ihrer Ermabnung in S. 30 bie befonbere Genehmigung ber Sebammen felbft nicht unter ber Borausfegung bes S. 53, Mbf. 2. wieber gurudgenommen werben fonne; benn ber Befit eines rechtmäßig erworbenen Brufungezeugniffes tonne Riemanben wieber entzogen werben. Demnach mare bie einer Sebamme ertheilte befonbere Genehmigung in berfelben Beife unwiderruflich, wie bie ber Debiginal= perfonen und ber Apothefer.

V. Das hilfspersonal gegenüber bem wurttembergifchen Gefet vom 27. Dezember 1871.

In feinem Artitel 32, Biff. 5, fagt bas Gefet betr. Beinberungen bes Boligeiftrafrechts, vom 27. Dez. 1871 Bolgenbest. Mit haft bis gu 14 Tagen ober an Getb "bis gu 20 Thalern wirb bestraft, wer außer ben im "Strajgeschünd und im gegenwärtigen Geset besonders, bezeichneten Fallen ben von ben Poligeichörben gu Werphitung von Gestahren für Leben und Gesundheit von "Menschen erlassen Anordnungen zuwiderhandelt."

<sup>37</sup> Könne, Staatkrecht ber Preußtichen Monarchie, Bb. II., Mbth. II., p. 222. — Auch Aah (be beutiche Gem.D., erkauter u. f. w., p. 49) lagt: "§ 55 betrifft nicht be Mchagingabequaftife "ber im § 81 bezeichneten Bersonen (Seefchiffer u. f. w.) und die "hier zwar nicht genannten, aber in gleicher Rategorie stehenben "Abtfungsbequaftife der Dechammen (§ 30).

Run ift nubeftreitbar, bag, von organisatorifden Beftimmungen und bom Beterinarmefen abgefeben, alle auf bem weiten Gebiet ber Mebiginalpoligei vorfommenben Anordnungen naber ober entfernter bas Biel haben, Gefabren fur Leben und Gefundheit von Meniden zu berbuten; und ba folde Unordnungen oftmals auch bie Geftalt von Anforderungen an bas geprufte Silfeperfonal annehmen tonnen, fo liegt letterem meines Grachtens bie Frage nabe genug, ob ibm benn gerabezu jebe Laft, welche bie Beborben mediginalpoligeilich gerechtfertigt finben, bei Strafe einer felbft 14 tagigen Saft fur ben Rall bes Quwiberhandelns auferlegt werben tann. Denten wir 3. B. an ben Fall einer fcweren Spibemie, wo fo manche an bie Behörben gerichtete Bunfche und Rathichlage auftauchen, wo bas Berlangen, in bie Thatiafeit bes aratlichen Stanbes lentenb einzugreifen, Bielen nabe liegt, bie fich fonft eben nicht burch besondere Berthicanna ber Merate bervorthin. Saben wir gefetlicherweife gu erwarten, bag in foldem Fall einmal verorbnet wirb : Bei ber Strafe bes Urt. 32, Biff. 5, haben von heute an fammtliche Merate taglich zu beftimmten Stunden an ben nachftebend ihnen gugetheilten Buntten gn ericheinen, taglich Abenbs ba und ba gum munblichen Bericht über ihre Beobacht= ungen fich einzufinden, wochentlich tabellarifche Ueberficht bes Borgetommenen eingureichen 28 - und mas bergleichen fcone und nutliche Dinge find, bie man alle recht gut burd freiwillige Bereinbarung mit Bielen orbnen fann, bie aber mit 3mang Allen aufzuerlegen viel furger und - ba es Dichts toftet - auch viel angenehmer ift?

3ch tann aber ftatt eines gebachten Falles aus uns gewöhnlicher Beit einen wirklichen aus bem alltäglichen

<sup>22</sup> Die Frage, ob ein praftifder Arzt bem Staat gegenüber bie Bfidit habe und gezwüngen werben tonne, bemielben 3. B. aus Spitalern Statiftit gu liefern, ift in Burttemberg bereits aus wirt. lidem Anlase verbanbelt worben.

Leben nennen, ber mir insbesondere jum Anlaß geworben ift, obigen Art. 32 naber zu beachten. Die mehr als 50 in ber Stuttgarter Bevöllerung praltizirenden, in keinerkei Dienstwertsällniß eber Bertragsbeziehung zu Staat ober Gemeinde stehenden Hebammen sind im vergangenen Jahr aus Anlaß einer vorgefommenen Beissandsberweigerung werwarnt worden, daß sie zur Bestrafung gemäß obigen Art. 32, 3ist. 5 gebracht werden würden, wenn irzend kunftig eine von ihnen gegen, die ihr gemäß §. 9 ihrer "Dienstauweisung" obligende, nubedingte Beistandspflich verfesche. 20 Die so handelnde Behörde ist keine flaatliche, sendern die flädissische Krunenbepntation gewesen, und

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Erlaß bes R. Ministeriums bes Innern vom 19. Dezember 1876. "Dienstamerlium gibt bie Sebammen bek Königerich Wieterberg." § 9. "Die obrigteitlich bestellten Sebammen mussen "Aufen, nedige ihrer hilfe bedürfen, ohne Anselben ber Person und "Des Standes jeder Zeit, Erag und bei Nach, willig zu Diensten "fein, und unterliegen, wenn sie ihre hilfe ohne genügende Ents"schibbligung verweigern, der gesestägten Ertesse."

Beldes Gefet und welche Strafe, ift nirgenbe gefagt. Die Begeichnung "bie obrigteitlich beftellten" hatte bie Armenbeputation gu ber Borftellung leiten tonnen, bag bier nur bie in öffentlichen Golb genommenen, bie Gemeinbegebammen gum Unterfchieb von ben anbern gemeint feien. Inbem fie aber fold' eine Unterfdeibung nicht angeftellt bat, ift bie Armenbeputation nur bem burch ben gangen übrigen Erlaß gegebenen Beifpiel bes t. Minifteriums gefolgt. Gine "Dienftanweifung für bie Bebammen bes Ronigreichs Burttems berg" legt boch offenbar ju Grunbe, bag bie fammtlichen murttemb. Sebammen Bebienftete und als folde au behanbeln feien, ftebt alfo - und ber gange Inhalt bes Erlaffes ift in biefem Ton gehalten genau auf bemienigen rechtlichen Stanbpuntt, ber 1872 burch bie Gefetgebung ganglich verlaffen worben. Bor Ginführung ber Reichs. gemerbeordnung maren in ber That alle Blieber bes Silfsperfonals in Burttemberg, auch bie feinen Rreuger öffentlichen Golb bezogen, bennoch "öffentliche Diener" und als folche einem Disgiplinarftrafe gefet und Berfahren untermorfen. (Art. 399, 453 und ff. bes murtt. Strafgefesbuchs). Alle find auch a. B. in bem in Anm. 17 gittrten Art 460 und fonft als "öffentlich aufgeftellt" bezeichnet, mas mit bem obigen "obrigteitlich" febr ibentifc lautet,

sie hat, wie ich hore, von ihrem Borhaben wieder Abstand genommen, vielleicht nicht often Beziehung zu einer von mir im Medijanischen Korrespondenzstatt der Sache gewidmeten Besprechung. Aber wenn auch in diesem Fall die Betrossenen der untersten Stufe des hilfspersonals angehören und der Widerpruch zwischen der ihnen angedvosten Bestrassung und der Abstatt des Bolizeistrasseisches leicht, wie ich es den gethan, nachzuweisen war, ist nicht schon die Ersten und lebenslängliche Dauer der Laft, zu beren Begründung hier das Gesch angerufen wurde, Andern Begründung hier das Gesch angerufen wurde, Andern Begründung hier das Gesch angerufen wurde, Andern Begründung bier das Gesch angerufen wurde, Anders genug, zu fragen, ob, wenn uicht biefes, so doch Achneichse in solcher Bestied begründet sein solcher Beise begründet sein könnte? Daß dem nicht so ist, mödte ich zeigen.

Das Gefets vom 27, Dez. 1871 bat burch Art. 50 und 57 bas polizeiliche Berorbnungerecht ber Regierung babin beftimmt, baf neue Berorbnungen mit Strafwirtung erlaffen (und alte folde langftens binnen funf Jahren erneuert) werben tonnen, fofern bas obige Gefet ober bas Strafgefetbuch auf folde Berorbnungen Bezug nimmt ober fie porausfest; und bas Gefet eröffnet burch Urt. 32. Biff. 5 fur folde Berordnungen, wie bemertt, faft bas gange Gebiet ber Debiginalpoligei. Allein eine mefentliche Befdrantung bezüglich folder neuen Berorbnungen fommt noch bingu. Es ift namlich bei ber einleitenben Berhands lung über bas Gefet in ber zweiten Rammer burch Heber= einstimmung ber Kattoren festgeftellt worben, 80 bag bermoge biefes Gefetes bie Regierung funftighin bas Recht nicht babe, ohne Berabichiebung mit ben Stanben folche "Berorbnungen zu erlaffen, welche allgemeine, gange Rlaffen pon Staatsburgern betreffenbe Bebote und Berbote ent= halten, welche nicht gefetlich beftanben haben."

Und es ift ferner vor Buftimmung gum Art. 32

O Burtt. Abg. 1870-72, Beilagen.Band I., Abib. I., p. 516, mir bem Jufat: "Durch ben vorliegenben Entwurf wird die ermähnte "Frage im Wesentlichen nach ben Ansichten ber Kammer ents "feiben."

Biff. 5, seitens ber zweiten Kammer eine ausbrückliche, allseitig angenommene Berwaftung aus beren Mitte basegen eingelegt worben, 31 baß "burch biese Bestimmung "bie Poliziebehörben bie Bollmacht erhalten würden, jede ihnen "billig erscheinende Anordnung zu treffen, welche barauf "bercchnet ist, Gefahren für bas Leben und die Sesund, "beit der Menschen nabzweichen; die liefente für im tistlischeiner Zustimmung der Regierung als die Auffassung ber zweiten Kammer von bieser Ziff. 5), (abgeschen von Erneuerung alter Bestimmungen), ausgesprochen worden, daß bieselbe zutänftig erst sich berausstellende Gefahren (3. B. aus bem Bersand und Gebrauch neu zu entbeschere zpschischer Schoffe), überhaupt nur solche Gefahren betreffen solle, welche man jeht unmöglich vorherssehen und im Gesch nambast machen könne.

Es wird Sache bes ärzilichen Standes fein, nachbem er vom Regen in die Traufe, von ber Siellung unbefoldete figentlicher Diener in die ebenso unangemessen von Gewerbtreibenden gekommen ist, wenigstens darauf zu achten, daß ibm nicht zu ben Intonvenienengen der neuen Stellung noch Lasten, wie fie die alte mit sich gedracht hat, aufgestaden werden.

#### VI. Bur neuen württembergifchen Mebiginaltare.

An ber Spige von Titel V. ber benischen Gewerbes Orbnung (Tagen) fieht als Grundfat, 82 baß polizeiliche Tagen, soweit nicht bie Gew.:Orbn. selbst bie Ansnahmen

<sup>201</sup> Württ. Abg. 1870-72. Protofollband II., p. 745—746. Polit von Holler, Mohl inn Schmid; und Beltagenband I., Abfb. I., p. 389 links, Motive zu Ziffer 5 des Art. 29 des Ents wurfs (d. h. Artifel 32 des Sefețes).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Gem.D. §. 72. "Boligeitige Agen follen, soweit nicht ein Anberes nachtehend angeordnet worden, fünftig nicht vorgeichrieben werben; du, wo sie gegenwärtig bestehen, sind sie in einer von der Dribpoligiebehörbe zu bestimmenden, höchstens einjährigen Feist aufzuheben."

bezeichne, fünftig nicht mehr bestehen bürfen. Eine biefer Ansnahme aber stellt ber §. 80.33 auf, ber ben Landesergierungen erlaubt, für die Leisusgenen ber in §. 29 ferzeichneten Personen Tagen festzussehen. Der Abgeordnete Dr. Wow hatte die Aussechung dieser Befruguiss (ausgenmmenn den Phoetsbeten gegenüber) beantragt, ist aber in der Minderbeit geblieben. Bon dem somit eingeräumten Rechte Gebrauch machend hat auch die wörtet. Regierung am 4. Nob. 1875, als sie die bie bis dassin giltige Medizinaltage sir aufgeboben ertlärte, an deren Stelle eine neue Tage verfündet (vgl. Aum. 11). Es sohnt aber, wie sich zeigen wird, über die rechtliche Bedeutung bieser Tage Einiges zu bemerken.

3m Entwurf ber Gem. D. bom 4. Marg 1869 batte geftanben : 84 S. 80 "Tagen für bie Debiginalperfonen und Apothefer tonnen von ben Centralbeborben feftgefeit merben;" und zugleich mar vorgefchlagen als S. 164, Biff. 7. "Mit - wird beftraft, wer bei bem Betriebe feines Gewerbes bie bon ber Obrigfeit vorgefdriebenen ober genehmigten Tagen überfchreitet." Daran bat fich in argtlichen Rreifen bie Befürchtung gelnupft, es werbe, wenn ein Arat Forberungen über bie bom Staat verfunbigte Tare binausftellt, baranf bie Biff. 7 bes S. 164 angewandt werben. Es find befihalb im Reichstag Betitionen eingelaufen und Untrage, noch bor Berathung bes S. 80, bon Dr. Lome und Dr. Stephani geftellt worben, 36 bag bie Biff. 7 feineswege auf argtliche Tagen Unwenbung finben folle. Ale nun aber . 8. 80, Abf. 2, bie Geftalt, bie wir fennen, erhalten batte, und bie Beratbung an S. 164,

<sup>83</sup> Gew. D. §. 80. "Die Tagen für bie Apotheter tonnen burch bie Centralbehorben feftgesett werben — —.

<sup>&</sup>quot;Die Bezahlung ber approbirten Nergte u. f. w. (§. 29, Abf. 1) "bleibt ber Bereinbarung ibertaffen. All Rorm für ftreitige Fälle "im Mangel einer Bereinbarung tonnen jedoch für bieselben Taxen "von ben Eentralbehötben festgesets werben."

<sup>34</sup> R. D. R. 1869, Bb. III. p. 100 unb 106.

<sup>35</sup> R. D. R. 1869, Bb. III. p. 319 und 446.

Biff. 7 bes Entwurfs (S. 148, Ziff. 8 bes Gefehes) tam, 30g Dr. Löwe fein Amendement gurid, 20 de de burch ben Befehuß bes Saufes zu S. 80 icon ertebigt fei. In ber That hat in ber Berfammlung tein Zweifel barüber bestanden, baß ber jetige Juhalt bes S. 80, Abf. 2, für sich chon tlar genug jede Beziehung zwischen arzeitigen Taren und S. 148, Ziff. 8, abschneiber, und ich sübere biefen Puntt überhaupt nicht beshalb an, well ich fände, daß erirgend unter Denen, die ihn besprechen, eine Streitfrage bilde, 29 jondern weil erst unerwöngs wieder in einem sur bie württembergische Prazis bestimmten Buche als ganz ausgemachte Sache frischweg das Gegentheil hingestellt ift. 20

Fassen wir aber statt ber Strafbarteit die berpflichtenbe Wirtung ins Auge, welche eine über bie staatliche Saxe gehenbe Forberung eines Arztes Dem gegenüber hat, dem Arzt in Auspruch genommen. Gin Beispiel mag die Sache veranschaultigen. Der "Standbesverein ber Arezte Oberschwabens" hat "Minimalsähe sur ärztliche Bemüh-

<sup>\*\*</sup> R. D. R. 1869, Bb. II. p. 771. Dr. 25 me: 3 g wolkte nur bemerten, daß ich mein Mucnhement für erledigt erachte burch den Beschlüßt, welchen das haus bei §. 80 gefaßt bat, daß ich es also nicht für nothwendig finde, über die Worte: "Auf die Sure für Rechtsinatieroinen findet diese Beimmung eine Anwendung" der sonders abzuftimmen. Dr. Stephanis Antrag wurde, weil der Antragkliefer abwesend war, nicht gurudgegogen und somit abgeschit; er war (achlich mit Dr. Word's bentiss).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> J. B. [agt Rag (hie Sew. D., erläutert, Berlin 1677, p. 72): "Die Wehrforberungen ber Mergte bleiben, do ihre Begahlung in "nädß ber freien Bereinbarung überlaffen bleibt, sie somt an bie "nur für ftreitige Fälle eventuell sessen Zagen von vornherein "nicht gebunden sind und behänlb von einer Zagüberschreitung nicht bie Rebe sein tann, ftraso.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Frifd, die Strafgefete bes Königreiße Butttemberg, 1878, m Bergeichnig ber strassbaren handlungen steht, von dem unrichtigen Citat abgeschen. "Kerzte, Lagenüberschreitung, Gewo. D. §. 149, Biff. 8, und §. 80; Reg. Bl. 1975, p. 540. Strafende Berbirte ibas Deteamt."

ungen" veröffentlicht, barunter fur eine eigenbanbige vollftanbiae Gettion 12 Mart. Die ftaatliche Tare beftimmt bafur 10 Datt. Das Bereinsmitglieb Dr. A. fei an feinem Bohnfit bon R. R. um eine folche Gettion gebeten worben, habe fie ohne weitere Berabrebung porgenommen. berechne fobann 12 Mart und flage auf biefen Betrag, geftust auf feine Beröffentlichung, weil R. R., auf bie ftaatliche Tare fich berufenb, mehr, als 10 Mart gu gablen fich weigert. Rach Srn. Frifch muß Dr. A., wenn bie Sache gur Renntnig bes Oberamte tommt, beftraft merben. Rach einem bon ber ftaatbrechtlichen Rommiffion unferer gweiten Rammer am 29. Deg. 1873, alfo bei Giltigfeit ber beutiden Gem. D. erftatteten, am 7. Jan. 1874 in ber Rammer befprochenen, Bericht (Berichterftatter Freiherr v. Schab von Mittelbiberach) über bie Debigingltare vom 8. Juli 1869 genießt amar Dr. M. Straflofigteit, welche bie wurtt. Regierung nun einmal ftatuirt habe; 39 aber bag ein Gericht bem Dr. A. ben Anfpruch auf 12 Mart guertenne, ift, wie unter beruhigenber Buftimm= ung ber Rammer bargelegt morben, entfernt nicht zu "be-

<sup>39</sup> R. Berorbnung vom 8. Juli 1869. §. 2. "In ber Privats "prazis bleibt bie Schatung ber arztlichen Leiftung gunacht bem "Uebereintommen ber Betheiligten überlaffen.

<sup>&</sup>quot;Mo Dienspersäktnisse nicht im Bege fleben —, bürfen Arzite "nich Bundatzte gegenüber von Privaten auch höhere als die in der "Zage bestimmten Unstäte sordern, soweit sie dieselben zwoor entweber "allgemein ober im eingelnen Halle besonder bekannt gemach baben." Geburkbeiter und bekannnen genießen biese Einzämunnen nicht.

Die Berorbung sit erst ergangen, nachen im Nordbeutigen Bund bie dortige Een.d. verfündet war, deren Wittung auf Süddeutigen Bund bie dortige Een.d. verfündet war, deren Wittung auf Süddeutigen konflicht, um Ausstegenigen, wie die der Ausstegestichen Kommissen gegenster der "Vereindarung" der Gen.d., abstigfinisten, gestechtenung der Gen.d., abstigfinisten, gestechten von 4. Noo. 1876 eine andere Ausbeutänseis, als 1869, gewählt worden ist. Es heit der der Schaffen von 1869 in. Schaffen der Sch

fürchten;" das fei gewiß nicht die Absicht der t. Regierung gewesen. Warum es aber nicht die Absicht der Benegen Orden. jei und wie benn ihr §. 80, Abs. 22, ausgutegen, damit er Arten von Bereinbarung für Aerzte negire, die jonst meines Wiffens täglich hundertschaf als Bereinbarungen rechtlich gelten, bat der Bericht nicht gesach.

Ju ber Tagespresse find freilich mehrsache und übergeugenbe Beweise sir bei im Bericht vertretene Anschaung geliefert worben. Der schlagenbise von ihnen, ben ich anfahre, weil er auch in ärzilichen Kreisen hoch angesehen ist, sautet so: Wenn Zwei sich über Etwas vereinbart haben, so erkennt man bas eben baran, daß sie barüber einig sind und bleiben; kommen sie dagegen als Streitende vor Gericht, so ist doch sonnentlar, daß von einer Bereinbarung unter ihnen nicht die Rebe sein kann; also ist. Dr. N. & Anspruch nach der staatlichen Tage zu beurtseilen; ja es ware so selbs bann, wenn er ihn noch mündlich den Angehörigen verfündigt und erst nach beren Zustimmung die Settion begannen bätte.

Es ware zuweit gegangen, wollte ich als Laie in Datern Plattern sagen, was von Derartigem zu halten ist. Das Eine ist jedenfalls sicher, daß in diesem Punkte zwischen dem Neichsgesch und dem es anwendenden Gerichte sar Niemanden, selbst nicht für die württ. Rezierung ein Plat ist, um einen maßgedenden Einsling ausznüben. Ob untere Gerichte schon berartige Källe entschieden haben, weiß ich nicht; sicher sind teptere dann vereinzelt und zusäulig entstanden; denn daß sie Fragen von so prinzipieller Bebeutung etwa in ernster Beise gemeinsam in die Haub nahmen und mittelst eines Probeprozesses und bildige

<sup>&</sup>quot;Streitige Falle werben nach ben Bestimmungen ber Lage ent-"Beben, wofern nicht ein Uebereintommen vorliegt, (ju vgl. §. 80, "Abf. 2 ber Richsgewerbeorbnung), ober Unstellungsbebingungen "entgegenfteben."

hier ift also barauf besonbers hingewiesen, baß auch in streitigen Fallen ein Uebereinkommen vorliegen kann,

Enticheibung brachten, folder Bosheit find Mergte wohl taum fabig.

Enblich noch eine Bemertung über bie "neue Debi= gingltare" von 1875, foweit fie bie Leiftungen von unbefolbeten Sebammen an Brivate betrifft. Much begnalich ihrer ift bie neue Tare nicht bloß formell neu, befteht nicht etwa bloß in Umrechnung ber alten Unfage in bie neue Babrung, fonbern bie neuen Werthe find mefentlich anbere. ale bie alten. Dun ift gwar ber ftaaterechtlichen Rommiffion aufgefallen, baf S. 80 ber Gem .= D. Richts von Bulaffung bon Tagen fur Sebammen fage; fie finbet aber bennoch folde trot S. 72 gulaffig, ba ja ber S. 6 ber Bem .= D. (val. Unm. 16) "wohl ficher auch folde Beftimmungen ber Lanbesgefengebung vorbehalte." Much bie preng. Regierung lege, wie in Ronne, Staaterecht, ju lefen, Die Sache fo aus. -3d mochte bagegen anführen: Der Entwurf ber Gem .= D. enthalt bie SS. 6 und 73 mefentlich fo, wie fie ale SS. 6 und 72 in bas Gefet übergegangen find: nach & 73 mar bie Reibe ber ibm gegenüberftebenben Ausnahmen aufgeführt, gulett S. 80 mit bem Bortlant: "Tagen fur bie Mebiginalbehörben und Apothefer tonnen bon ben Central= beborben festgefest werben." Dun ift flar, bag ber fo lantenbe S. 80 ftart bafur fpricht, bag nicht fcon S. 6 bas Bringip bes S. 73 in feiner Unwenbung befdrante, fonbern letteres unbegrengte Geltung babe mit einziger Unenahme aller nachftebenb aufgegahlten Falle, weswegen man eben ben S. 80 noch bingugefügt, ber fonft gang uberfluffig mare. Die Bebammen find nach allen Beichen nur beghalb in S. 80 nicht ermabnt, vielmehr vergeffen worben, weil fie burch ibre Conberftellnng in S. 30 aus bem fur fie naturlichen Bufammenhang mit bem übrigen Silfeperfonal geriffen finb. Aber ba es Thatfache, baß S. 80 fie nicht erwähnt, fo ichließt gerabe Ronne an ber vom Berichterftatter gitirten Stelle, 40 bag trot bem Enticheib

<sup>40</sup> Ronne, Staatsrecht b. preuß. Monarcie, Bb. IL, Abth. 11. p. 228.

ber f. preußischen Regierung bie Berfunbigung einer Tare für private Leiftungen unbefolbeter Bebammen ber Bem .. D. wiberfpreche.

36 ftelle ale Ergebniffe meiner Betrachtung gufammen:

1) Es befteht in Burttemberg eine offigielle, aber wefent: lich irrige Definition bes in Reichsgesehen vortommenben Bortes "Mebiginalperfonen."

2) Es befteben in Burttemberg Pfufchereiverbote im

Biberfpruch mit ber Gem .. D.

3) Es laft fich auf fein murttembergifches Gefet mehr eine Berpflichtung von Apothetern gur Abgabe von Argneiftoffen ober bon Bebammen gur Leiftung ihrer Silfe grunben.

4) Die amtliche, gegen wurttembergische Bunbargte und Geburtebelfer gerichtete Drobung, Burudnahme ber ibnen ertheilten befonberen Genehmigung betreffenb. miberfpricht ber Gem. D.

5) Die Unwendbarteit bes Urt. 32, Biff. 5 bes Polizei= ftrafgefetes auf Sandlungen bes gepruften Silf8= perfonale ift aufolge ber Entftehung biefes Befetes eine mefentlich befchrantte.

6) Bon ftrafbarer Taxuberichreitung im Ginne bes S. 148, Biff. 8, ber Bew .= D. tann bei Meraten nicht bie Rebe fein. \*

<sup>\*</sup> Anm. ber Rebattion. Die vorftegenbe eingehenbe Erörterung mebiginalpolizeilicher Streitfragen, welche, unferes Wiffens bie erfte aufammenfaffenbe Arbeit über biefen Begenftanb, für bie betheiligten Rreife felbft, wie für bie Rechtsanmenbung und bie biemit befaßten Behörben ebenfo merthvoll als inftruftiv ift, gibt vielleicht Anlag ju weiterer Befprechung ber behandelten Fragen. Die Rebattion, melde bie Bertretung ber gewonnenen Refultate felbftverftanblich junachft bem herrn Berfaffer anbeimzugeben bat, ertlart fich jur Beröffent. lichung meiterer Erörterungen bieruber in bem Archive bereit. Sy.

.

## Inhaltsüberficht.

| Mittheilungen aus ber Rechtfprechung bes Dbertribunals in    | •   |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Civilfachen. Bon herrn Dbertribunalrath v. Streich.          |     |
| Formelles Erforbernig ber privatim errichteten (elterlichen) |     |
| Bermogenbubergaben, und Folge ber Richtbeachtung biefer      |     |
| Form                                                         | 313 |
| Inteftatfobigill ober Bermadinifpertrag. Ungulaffigfeit      |     |
| ber Ronverfion bes erfteren Rechtsgeschafts in bas lettere   | 317 |
| Stillichmeigendes Fibeitommiß                                | 319 |
| Fideicommissum superfuturi                                   | 320 |
| Schenfungsauflage für ben Sall bes Tobes bes Beidentten      | 323 |
| Befreiung von ber Infinuation für Schenfungen ber            |     |
| Eltern an ihre Rinber                                        | 325 |
| Trifft bie Bestimmung bes Lanbrechts Th. II. Tit. 18         |     |
| §. 7-9 auch auf großelterliche Schentungen gu und in         |     |
| welcher Beife                                                | 328 |
| Beftätigung eines Teftaments burd nachfolgenben Schents      |     |
| unge und Erbvertrag                                          | 330 |
| Rechtliche Bebeutung von Bereinbarungen, auf welche in       |     |
| bem Teftamente zweier Chegatten Bezug genommen ift .         | 832 |
| Anerfennung ber Giltigfeit eines Teftaments                  | 334 |
| Befugnig gur Ablofung von Balbgerechtigfeiten                | 335 |
| Eigenthumsrecht an Ranalen und Ranalmauern                   | 338 |
| Anfpruch ber cautio damni infecti gegen ben bermaligen       |     |
| Befiger bes Gefahr brobenben Grunbftuds                      | 340 |
| Bergicht auf die Forberung einer cautio damni infecti .      | 841 |
| Erforberniffe fur einen Studverlauf gemaß Art. 11 bes        |     |
| Liegenschaftsveräußerungsgefebes. a. Bei einer Dehrheit      |     |
| von Studverfaufen                                            | 342 |
| b. Berhaltnig ber einzelnen Studverfaufe unter fich          | 342 |
| c. Radtragliche Bieberaufbebung eines abgefoloffenen         |     |
| Studfaufs                                                    | 343 |
| d. Borbehalt ber Regierungsgenehmigung                       | 344 |
| e. Richtberudfichtigung ber Gebaube                          | 344 |

|                                                                                     | Sate  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mattervertrag. Erfüllung ber bem Matter binfictlich ber                             |       |
| Person bes gu fuchenben Raufers gemachten Auflagen .                                | 344   |
| Nichtaufnahme einer vereinbarten Bebingung in die Lie-<br>genschaftsvertragsurfunde | 0.17  |
| Unwirtsamteit eines Liegenicaftsvertaufs wegen Mangels                              | 347   |
| universamtert eines Liegenswaltsvertaufs wegen mangels                              |       |
| einer mefentlichen Borausfehung bes Bertrags                                        | 349   |
| Möglichfeit bes Findens im rechtlichen Sinue                                        | . 353 |
| Rlagbarteit bes Finberrechts                                                        | 355   |
| Perfektion eines Expropriationsaktes; Berbindlichkeit bes-                          |       |
| felben für den Exproprianten                                                        | 356   |
| Umfang der Buftändigkeit des Civilrichters in Expro-<br>priationsfällen             | 357   |
| Bwangsenteignung auf Grund bes Anerkenntniffes ber                                  | 001   |
| Rothwendigfeit berfelben Seitens bes Expropriaten                                   | 358   |
| Doloje Cession                                                                      | 359   |
| Burudbehaltungsrecht bei Berabrebung von Abichlagegabl-                             | 333   |
| ungen für successive Lieferungen                                                    | 001   |
| Auslobung. Bertheilung einer Entbedungsprämie unter                                 | 361   |
| Mehreren, welche ju ber beabsichtigten Entbedung ohne                               |       |
| Bereinbarung jufammengewirkt haben                                                  | 000   |
| Statthaltigfeit bes vertragsmäßigen Berbots eines Ron-                              | 362   |
|                                                                                     |       |
| furreng-Gewerbebetriebs                                                             | 366   |
| Abstrattes Schulbbetenntniß. Bebeutung besfelben für ben                            |       |
| Beweis einer Darlegensichulb                                                        | 366   |
| Gine Bechfelburgichaft ober ein Giro begrundet an fic                               |       |
| noch teine civilrechtliche Burgicaft                                                | 369   |
| Mittheilungen aus ber Rechtfprechung bes Berwaltungsgerichts-                       |       |
| hofs. Bon herrn Staatsminister v. Gefler, Fortsetung                                | 874   |
| Ertenntniß vom 17. April 1878. Ortsarmenverbanb                                     |       |
| höfen, D.A. Renenburg, gegen Landarmenverband Mauls                                 |       |
| bronn. Berechnung ber zweijahrigen Frift für ben                                    |       |
| Berluft bes Unterftutungswohnfites                                                  | 874   |
| Ertenntniß vom 24. April 1878. Ortsarmenverband Rnith                               |       |
| (Baben) gegen Ortsarmenverband Rnittlingen, D.A.                                    |       |
| Maulbronn. Richt vorhandene Unterftutungsbedurftigfeit                              | 276   |
| Ertenntnig vom 26. Juni 1878. Drtfarmenverband Schreg-                              |       |
| beim gegen Ortsarmenverband Reuler. Formalien ber                                   |       |
| Berufung. Begriff ber Armenunterftutung                                             | 379   |
| Erfenninig vom 26. Juni 1878. Ortsarmenverbanb                                      |       |
| Biesbaben gegen Ortsarmenverband Salad, D.A. Bop-                                   |       |
| pingen. Beftimmung bes Aufenthaltsorts                                              | 382   |
| Erleuntnig vom 3. Juli 1878. Ortsarmenverband Seibel-                               |       |
| berg Plager gegen Ortharmennerhand Radnang, Res                                     |       |

|                                                                                                                                                                                                                                 | 111   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | Geite |
| flagter. §. 29 bes Reichsgefetes über ben Unterftütungs.                                                                                                                                                                        |       |
| wohnfis<br>Erkenntis vom 10. Juli 1878. Polizeiblener Hofmann<br>in Röhlingen, D.A. Ellwangen gegen den Ortsarmenver-<br>band Röthlen, Gemeinde Röhlingen, D.A. Ellwangen.                                                      | 386   |
| Art. 4 bes württ. Ausstührungsgesehes vom 17. April 1873<br>Ertenntniß vom 10. Juli 1873. Ortsacusenverband Stutt-<br>gart gegen Drisacusenverband Bothnang, Amisoberaunt<br>Stuttaart. §. 12 bes Neichsgesebes über den Unter- | 388   |
| ftütungswohnst                                                                                                                                                                                                                  | 389   |
| Mublen, D.A. Borb. Unterbrechung und Ruben ber Sjährigen Frift. Begriff ber Armenunterftubung                                                                                                                                   | 390   |
| örtenntniß vom 2. August 1878. Ortsarmenverbanb<br>Ludwigsburg gegen Ortsarmenverband Steinbach, D.A.<br>Hall. §. 26 bes Reichsgeseiches über ben Unterstühungs-                                                                |       |
| ասիրնել                                                                                                                                                                                                                         | 396   |
| Erkenntniß vom 18. Sept. 1878. Ortsarmenverbanb Leins<br>zell Kläger, Berufungsbellagter, gegen Ortsarmenverband<br>Wäschenbeuern, Bellagten, Berufungstläger                                                                   | 897   |
| b. Art. 10 Ziff. 7 bes Gest. Erkenntniß vom 17. Juli 1878.<br>Gemeinde Dobel, D.A. Reuenbürg gegen Staatöfinanz-<br>verwaltung. Wieberaufnahmeklage                                                                             | 400   |
| Erkenntniß vom 2. Auguft 1878. Stiftungsrath Münfter,<br>D.A. Gailborf gegen fürstl. Standesherrschaft Bentheim-<br>Steinfurt. Berpslichtung zur Theilnahme an Umlagen                                                          |       |
| für Dedung des Stiftungsbesigits                                                                                                                                                                                                | 403   |
| Gemerbebesteuerung. Fortbetrieb bes Geschäfts                                                                                                                                                                                   | 417   |
| waltungsfragen mit einem Berwaltungsrechtsftreit d. Art. 10 Biff. 20, 21. Engelhard von Sigenhof gegen Theilgemeinde Bergbronn, D.A. Crailsheim. Anerten-                                                                       | 425   |
| nung, herftellung und Unterhaltung eines Begs als öffentlicher Berbindungsweg                                                                                                                                                   | 429   |
| Ertenntniß vom 3. Juli 1878. Leonhard Krieg von Un-<br>terböbingen, D.A. Smund, Beflagter, Berufungölfäger<br>gegen Laver Knöbler von ba, Kläger, Berufungöbeflagten.                                                           |       |
| Buthung sing affentlichen Triehmood hetroffenh                                                                                                                                                                                  | 484   |

## Mittheilungen aus der Rechtsprechung des Gbertribunals in Civilsachen.

(Bon herrn Dbertribunalrath v. Streich.)

1) Formeiles Erforberniß ber privatim erriche teten (elterlichen) Bermögensähergaben, unb Kolge ber Richtbeachtung biefer Korm.

Um 10. April 1868 murbe folgenber Rechtsatt aufgenommen:

D. Oberamt R.

Berhanbelt bor bem BBaifengerichte.

Josef S. Wittwe will eine Bermögensübergabe an ihre Kinder machen, welche von ben Kindern bantbar angenommen wird. Es wird Rolgenbes festgesett:

1) Das haus und Garten folle ber Cohn Johann gum Anfchag von 800 fl. erhalten, babei aber verbunden sein, seiner Mutter auf feine Kosten gur ebenen Erbe noch ein beigderes Wohnzimmer und Küche einzurschten.

2) für bie ben verheiratheten Töchtern gegebenen Aussteuern sollen je 100 fl. benfelben aufgerechnet werben; bie in Amerita befindlige Tochter erhielt Reiselbenten bon 200 fl., welche berfelben gleichfalls aufgerechnet werben muffen.

3) Die Kinber haben bie Uebergabsfelber unter waisengerichtlicher Leitung verloost und es erhielten:

. . . . (folgt nun bie spezielle Anfzahlung ber Grundfinde, welche jebem einzelnen Kinbe burch bas Loos zugefallen sinb) . . . . . Borgelesen, anerkannt und unterschrieben: Die Uebergeberin: Die Kinder:

Marianne G.

Zur Urfunbe. Waisengericht:

(folgen bie Unterfdriften bes Schultbeißen und zweier Baifenrichter.)

. . . . .

Die Sifden Kinder haben die ihnen augefallenen Grundfilde sofort in Bestig genommen und bis jest umsertieben. Doch ist der Gigenthumsübergang in die öffentlichen Bicher nicht eingetragen worden; auch hat, außer der Errichtung des vorermähnten Geschäfts vor dem Baliengerichte, bezüglich seines Inhalts keine weitere amtliche Thatigkeit, insbesondere kein gerichtliches Erkentntis stattgefunden, weil nemtich die übergebende Mutter bald nach Ausname des Geschäftes bessende Metter das nach Ausname des Geschäfts bessenden Betatte bestiett und fich weigerte, den gerichtlichen Eintrag vollziehen zu lassen.

Diefer Umftand veranlagte bie Tochter Marie in Berbinbung mit ihrem Chemann gegen bie Mutter Marianne S. auf Anerkennung ber Rechtebestanbigteit bes Hebergabe=Bertrage und barauf, baf bie Betlagte anquer= tennen habe, bag bie Rlagerin in Folge beffelben Gigenthumerin ber ibr augefallenen Grundftude geworben fei, gerichtliche Rlage ju erheben, welche Rlage von bem Rreisgerichtshofe in Rottweil abgewiesen murbe, weil bie Bermogensübergabe als eine allgemeine anzuseben, wegen Nichtzugiehung bes Rotars aber nach Art. 7 bes Notariats= gefetes ungiltig fei. Die Civilfammer bes Dbertri= bunale mar mit biefer Enticheibung gunachft infomeit einverstanben, bag bas ftreitige Befcaft als eine elterliche Bermogensübergabe mit Birtung einer Erbtbeilung im Sinne ber Art. 7 Biff. 3, Art. 40 und 41, bes Rotariats= gefetes und bes S. 17 Abf. 1 ber Rotariatevollziehungs= verordnung vom 14, Juni 1843 fich barftelle. Dagegen bat bas Obertribungt weiterbin auch bie Frage in ben Rreis feiner Erwägungen gezogen, ob bas Gefchäft, wenn nicht als öffeulliche, so boch als privatim errichtete Bermögensübergabe zu betrachten sei und ob, wenn letzteres ber Fall, gleichwohl bie in Folge bes Geschäfte getroffenen Dispositionen unter ben Interessenten Leine verbindliche Kraft haben. Das Obertribunal hat biefe zweite Frage bejaht und bemnach aus folgenben Grünben bie erhobene Klage abgewiesen:

Das in Frage ftebenbe Gefcaft tonnte offentlich ober privatim errichtet werben. 218 öffentliches Geichaft, ale welches gunadit bie Parteien foldes errichten wollten, tann es feine Geltung in Unfpruch nehmen, weil bie burch Urt. 7 bes Rot. Gef. vorgefdriebene Bugiehung bes Rotars, welche unterblieben ift, als wefentliche Form ber bort genannten Geichafte angefeben werben muß. Gbenfomenig fann es aber ale privatim errichtetes Gefcaft, ale welches basfelbe unter Urt. 40 Mbf. 2 bes Gefetes fallen murbe, aufrecht erhalten werben. In beftimmtem Gegenfate gu ber Realtheilung, welche, wenn fie ohne eingeholte Dispenfation und ohne Biffen ber Beborbe von ben Betheiligten privatim errichtet worben ift, beguglich ber ibr gu Grunbe liegenben Bereinbarungen nach allgemeinen Grundfaben und in Ermangelung entgegenftehenber Beftimm= ungen gleichwohl Geltung behalten muß, 1 hat nemlich ber Gefengeber fur Privatvermogensubergaben abweichenbe Borfdriften gegeben und erichwerenbe Formen angeordnet. Die Berhandlungen ber Rammer ber Abgeordneten gu bem Art. 40 bes Rot.-Gef. zeigen, baß bie fur Realtheilungen über Dispensation von ber öffentlichen Bornahme gegebenen Borfdriften, welche ber Regierungeentwurf, an bas Do= tariatebift fich anichließenb, auch bier anwenben wollte, nicht fur ausreichend erfunden, vielmehr gegen eine Gleich= ftellung ber Privatvermögenenbergaben mit Realtheilungen im Sinblid auf bie Contbeburftigfeit after Eltern bie

<sup>. 1</sup> Bu vgl. Repfcher, Brivatrecht Bb. 111. §. 699 Biff. 3.

schwersten Bebenten geaußert wurden. Nach eingehenber Berathung wurde beball beantragt, bie Zustimmung best Gemeinberaths zu folden Privatvermögensübergaben zu verlangen, und ist sofort die zur Beschlüssfassung gestellte Frage, ob die Bermögensübergabe nur dann privatim solle erfolgen tönnen, wenn sämmliche Berheiligte übereinstimen und ber Gemeinberath seine Genechmigung biezu erribselt, von ber Kammer ohne Widerspruch besaht worben.

Diefer Befdlug murbe übereinftimmenb mit ber jegigen Faffung bes 216f. 2 und 3 bes Art. 40 bes Rot.= Gef. formulirt; B bie Rammer ber Stanbesberrn erflarte fich biemit einverftanben ' und bie Regierung bat ben Artitel fo angenommen und promulgirt, Diefe Abficht bes Gefetgebers bat and ben entfprechenben Ausbrud in bem Bortlaut bes Gefetes gefunben, welches im 2. Abfat bes Art. 40 fagt; es werbe "noch ein Erfenntnig bes Gemeinberathe erforbert" und im britten Abfat bon bem "vorgangigen" Erfenntniß ber Theilungsbeborbe fpricht, und erweift fich auch barin, bag in biefen beiben Abfagen bas wegen Bermogensubergaben Bestimmte abgefonbert in bas Gefet aufgenommen murbe, mabrent bei Gleichftellung berfelben mit Realtbeilungen eine furze Ginichaltung im erften Abfat mit ben Borten: "und ber Bermogensubergaben, welche bie Birfung einer Erbtbeilung baben" genugt hatte. Die von bem Gefet in bem Erforberniß eines gemeinberathlichen Erfenntniffes vorgefdriebene Form, welche in ber von einer Theilung abweichenben Ratur bes Rechtsgeschafts einer Bermogensübergabe als eines Gefcafts

<sup>2</sup> Berhandlungen ber Rammer ber Abg. von 1842, Bb. 6 5. 18-19, Rappler, Rot. Gef. €. 244.

<sup>3</sup> Berhandl. ber Abg. Rammer a. a. D. Bb. 16, 1 Beil. Seft, 3 Abth. S. 458.

<sup>4</sup> Rommiff.. Ber. ber Rammer ber Stanbesherrn von 1842 heft 6 5. 2394, Rammerverhandl. S. 4447 ff.

<sup>6</sup> Berhandl, ber Abg. Rammer a. a. D. B. 16 G. 478.

<sup>.</sup> Berhandl. ber Abg. Rammer von 1842, Bb. 6 6. 22.

unter Lebenden ihren Grund hat, muß aber um so mehr als eine wesentliche angeschen werben, als damit eine causse cognitio durch den gustanbigen Gemeinderalh verfinft fik." Hernach mußte das Rechtsgeschäft vom 10. April 1868, weil der gustanbig Gemeinderalh seine Zustimmung gur Errichtung bessehen nicht gegeben hat, auch als privatim errichtete Bermögensübergabe für ungiltig erklart werben.

Entscheidung ber Civilfammer bes Obertribunals vom 18. Oft. 1877 in Sachen Uttenweiler gegen Seifrig.

2) Inteftattobigift ober Bermachtnigvertrag. Ungufaffigkeit ber Konversion bes ersteren Rechtsgichafts in bas lettere.

Die Urfunde vom 11. Oftober 1876 ftellt fich außerlich ale ein Inteftattobigill bar. Denn es hat Beter Leiblich in berfelben eine auf feinen Tobesfall berechnete Willensverordnung, bie er "Legat" nennt, niebergelegt; er hat biefelbe ale "Teftirer" unterzeichnet und nach ihm baben, wie es bei gewohnlichen fdriftlichen Robigillen borgefdrieben ift, funf Beugen ihre Unterfdriften beigefett. Da nicht zu vermuthen, baft biefe Formlichteiten nur gufällig und ohne befrimmte Abficht eingehalten murben, fo weift icon ber erfte Aublick und bie außere Form ber Urfunbe auf bie Willensmeinung bes zc. Leiblich bin, mittelft berfelben ein Legat in fcriftlicher Robigillsform au errichten. Diefe Willensmeinung wird burch ben naberen Inhalt ber getroffenen Disposition noch weiter befraftigt. Dicht blos benennt fich ac. Leiblich im Rontert ber Urfunde nochmale ale Teftirer, fonbern er erffart auch ausbrudlich. bag ben Betlagten in Rudficht auf ihre bieberigen Dieuftleiftnugen "vor allen feinen Leibeserben ein Legat zutommen folle," bag bieß feine "Willensmeinung" fei und bag barnach "ben benannten Erben nach feinem

Bu ngl. Bolley, über Bermögensübergaben II. 3 u. 4 6. 25.

Tobestag ber Schulbschein bes Fr. Käppler zukommen folle,"

Allerbings wirb in ber Urfunbe, nachbem ber Inhalt ber getroffenen Beftimmung erftmale aufgeführt ift, mit ben Worten fortgefahren, ban ac. Leiblich beripreche, bag Borftebenbes feine Giltigfeit haben folle, bag er es als rechtsgiltig anerfenne und bag es mortlich gehalten werben folle. Allein im Bufammenhalt mit bem übrigen Inhalt ber Urfunbe ift biefen Worten feine erhebliche Bebeutung beigulegen; fie laffen fich theils auf bie augenicheinliche Unbeholfenheit bes Schriftverfaffere gurud= führen, theils baraus ertfaren, bag zc. Leiblich wegen ber ibm geleifteten Dieufte fich verpflichtet fühlte, bie Beflagten mit einem Bermachtniß zu bebenten. Jebenfalls tann aus jenen Worten nicht abgeleitet werben, baf ze. Leiblich nicht ein eigentliches Robigill errichten, fonbern vielmehr einen Bermachtnifvertrag habe eingeben wollen. Nicht blos beburfte es viel beftimmterer Erffarungen, ale in ben genannten Musbruden gu finben finb, um eine vertrags= magige Berpflichtung biefer Urt annehmen gu fonnen, 8 fonbern es fommt noch bingu, bag bie Beflagten, welche als bie eigentlichen Bertragserben gu betrachten maren, bei ber Aufnahme ber Urfunbe vom 11. Oft. 1876 gar nicht anwesend, also ale Rontrabenten nicht thatig maren, und baß es fur bie Unterftellung, ber mitanwefenbe Bater ber Bellagten habe gu Gunften ber letteren ben angeblichen Bermachtniffvertrag mit zc Leiblich eingegangen, an jebem positiven Anhaltspunfte in ber Urfunbe felbft und ben fie begleitenben Umftanben mangelt. Erwägt man ichlieflich noch, baß bie Urtunbe nicht, wie es anbernfalls hatte geichehen muffen, an bie Beflagten ale bie Bertrageberechtigten ausgefolgt murbe, fonbern vielmehr, wie es bei privatim errichteten letiwilligen Berorbnungen gebrauchlich ift,

<sup>\*</sup> Bu vgl. Seuffert, Archiv, Bb. 9 Rr. Bürtt. Archiv, Bb. 17 S. 218 f.

im Besithe bes 2c. Leiblich zurnatblieb und nach seinem Tob unter bessen Papieren sich vorsand, so wird seber Zweisel barüber hinfällig, bas 2c. Leiblich ein Legat in schriftlicher Kodizillsform hinterlassen, und nicht einen Bermachtinwertraa eineraangen bat.

Damit ift aber zugleich auch bie Annahme bes Unterrichtere befeitigt, baf bie Urfnube vom 11. Oftober 1876, welche unbeftrittenermaßen ale Inteftatfobigill wegen Mangels ber Form nicht zu Recht besteht, als ein an feine Form gebunbener Bermachtnifvertrag aufrecht erhalten werben tonne. Teftamentarifche ober tobis gillgrifche Diepositionen find einseitige, feber Reit miberrufliche Billensverorbnungen. Bon bemjenigen, welcher eine folde Berfügung erlagt, tann ber Regel nach nicht augenommen werben, bag er fich vertragemäßig verpflichten und bamit auf bie Doglichfeit uneingefchrantten Biberrufe babe verzichten wollen. Deftbalb ift bie Ronverfion einer tobigillarifchen Berfügung in einen Bermachtnigvertrag nicht rechtlich ftatthaft, weil bas Wollen ber erfteren bas gleichzeitige Bollen bes letteren, bei bem beftebenben Gegenfate beiber, ausschließt. " Sat baber, wie oben ausgeführt murbe, ber verftorbene Beter Leiblich ein Robigill beabfichtigt, fo fann biefe von ihm gewollte lettwillige Berorbnung in ber Form eines fingularen Erbvertrage umfoweniger aufrecht erhalten werben, ale Leiblich thatfachlich in teiner Beife gu ertennen gegeben bat, baß feine Berfugung überhaupt auch in einer anberen Geftalt befteben und gelten folle, ale in ber augenfcheinlich beablichtiaten Form eines Inteftattobizille.

Obertribunalentscheibung in Sachen Leiblich gegen Leiblich vom 23. April 1878,

### 3) Stillichweigenbes Fibeitommiß.

Fibeikommiffe muffen nicht nothwendig mit ausbrudlichen Worten bes Disponenten erklart werben, foubern

Bu vgl. Binbiceib Banbetten Bb. I. §. 82 Biff. 5 R. 14.

es genügt, daß der biessällige Wille des Berfügenden aus einen übrigen Anordnungen nud aus den Umfländen, unter denen sie getroffen sind, mit Sicherheit erkannt werden kann. 10 Trifft dies Boraussetzung für die Anstonung überhaupt und bezüglich der Personen, welche debedacht sein sollen, zu, so ist das Fibeikommis als konstituitet anzuschen, ohne daß es einer weiteren sachlichen Bezeichnung für dasselbed oder einer personlichen Benennung der Bedeachten bedarf.

Obertribunalenticheibung vom 9. April 1879 in Sachen 28. gegen v. D.

#### 4) Fideicommissum superfuturi.

Die L'Iden Eheleute hatten ein Testament errichtet, in welchem sie sich gegenseitig zu alleinigen Erben einfesten und weiter bestimmten, bag nach ihrem beiberseitigen Ableben bie noch vorhanden Berlasslunfdaft in zwei gleiche Theil getheilt und bes Mannes Theil an besstechtliche Erben, der Antheil der Frau theils an beren geschliche Erben, theils an andere Berwandte übergehen solle. Beim Borabsterben eines Gatten solle eine Inventarisation nicht vorgenommen und bem überlebenden Theil das gange Bermögen unbeschwährt zum Berwalten nach seinem Ermessen überlassen werben.

Die Ehefran starb zuerst, worauf bem Wittwer bas gange vorhandene Vermögen mit allen Rechten und Verbinblichkeiten von ber Theilungsbehörde zugewiesen wurde. Im Jahr 1877 starb anch der Liche Ehemann; sein Radslaß wurde bem Testamente gemäß vertheilt. Er hinterließ ein reines Vermögen von 6977 ".; einige Jahre bor seinem Tode hatte er aber an seine Berwandte der beträchtliche Schenkungen von 1600 st., 1500 st. und zweimal 1000 st. gemacht. Diese Schenkungen wurden von der

<sup>10</sup> Ju wgl. Windscheib Panbetten §. 668 und bes. §. 683 Rote 10.

Erbin ber verftorbenen Chefran ale bolos und ber mabren Abficht bes Teftamentes zuwiderlaufend angefochten und weiterbin geltend gemacht, wenn bicfe Schenkungen nicht erfolgt maren, mare bas Rachlagbermogen um 8742 M. großer, Die Rlagerin, welcher laut Teftament 1/4 ber Erbichaft gebubre, fei baber um 1/4 von 8742 .. = 2185 M. verturgt und habe biefen Betrag von ben Teftamenterben bes Chemanus gn forbern. Die letteren ale Beflagte laugneten bie bolofe Abficht ihres Erblaffere und wendeten außerbem ein, bag ein fideicommissum superfuturi borlicge und bei foldem ber Fibuciar bis gu 1/4 bes Sibeitommigvermogens frei ju verfügen bas Recht habe. Das Gericht I. Inftang bat bie Rlage abgewiesen und bas Obertribungl bicfes Erfenntnik beftatigt ans folgenben Grunben:

Dit Recht bat ber Unterrichter angenommen, bag bie von ben &.'fchen Cheleuten unterm 12. Mai 1858 errichtete lettwillige Berordnung als ein gemeinschaftliches Teftament gu betrachten und bemgemäß in teinerlei Begiebung nach Unalogie ber Erbvertrage gu behandeln fei. 11

Davon ausgegangen bat ber porige Richter mit Grund bie in biefem Teftamente getroffene Berfugung, wornach ber Berlaffenicafteantheil ber porverftorbenen Chefran beren Erben und Bermanbten gufallen folle, ale ein ben letteren zugewandtes fideicommissum superfuturi aufgefaßt, auf welches bie gefetlichen Borichriften ber Rov. 108 cap. 1 Unwenbung finben. 12

Die Novelle 108 bestimmt, bag ber Fibuciar eines fideicommissum, quod supererit, bem Fibeitommiffar 1/4 ber Erbichaft binterlaffen, über bie weiteren 3/4 frei gu verfügen und in gemiffen Ausnahmsfällen auch bas lette Biertel anzugreifen bas Recht haben folle. Diefe Beftims

<sup>11</sup> Ru val. Bürtt. Ardin Bb. XIII. 6. 414 und 418.

<sup>12</sup> f. Sarmen, Monatfdrift Bb. II. S. 425. Bollen, Beitrag jur Lehre von ben forrefpettiven Teftamenten 6. 5, 19 unb 32.

mung barf nicht babin ausgelegt werben, bag auch folche Berfügungen und Beraugernugen, welche innerhalb ber freigelaffenen Erbicaftequote fich bewegen, noch mit bem Ginwand anaefochten werben tonnen, fie feien abfichtlich jum Radtheil bes Ribeifommiffare borgenommen morben. Mus ber Rechtsentwicklung, que welcher bie Rovelle 108 hervorging, 18 fowie aus ben flaren Worten ber Rovelle felbft ergibt fich, bag burch bas neue Gefet bie beim fruberen Rechte in jebem einzelnen Beraugerungsfalle mögliche Bemangelung wegen bolofer Abficht bes Sibuciare eingeschräntt, begiebungemeife befeitigt und bafur ber Grunbfat aufaeftellt werben wollte, bag ber Ribneiar zwar regelmäßig nicht mehr, wie fruber, über bie gange Erbicaft bisponi= ren fonne, bag ibm aber auch, wofern er 1/4 ber Erbichaft unangetaftet gelaffen bat, nicht mehr bie Ginmenbung ent= gegengeftellt werben burfe, er babe in einzelnen bie übrige Erbichaft betreffenben Dispositionen gum Rachtheil bes Bibeitommiffare gehandelt. Denn, fagt bas Gefet beguglich ber Beraugerungebefugnig bee Fibuciare uber 3/4 ber Erbschaft, "licentiam habere eum, his sicut voluerit uti, quemadmodum perfectis dominis competit." f. Nov. 108 cap. 1.

Dem-entsprechenb ist benn auch in ber neueren Doftrin und Prazis ber mit allgemeinen Rechtspringipien nicht im Wibrerspruch sebende und durch Zwecknäßigseitsgründe wohl gerechtfertigte Sah anerfannt, daß bei einem fickelenmissum eius, quod superfuturum est, der Fibeldigen voll, bei einem fickelenmissum eius, quod superfuturum est, der Fibeldigen beit, die in der 1/4, der Erchfagt bem Fibeliemmissum gut hinterfassen hat, die eine die hind bein auf bei Bibeltommissum ist nub eine Grant in den auf bei Fibeltommissum ist nub eine Rindsicht nehmen zu mitsten, der frei und nutbes Kindsicht nehmen zu mitsten, der fiben eine die Rindsicht nehmen zu mitsten, der fiben eine der Rindsicht nehmen zu mitsten der Rindsicht nehmen zu der Rindsicht nehmen zu mitsten der Rindsicht nehmen der Rindsicht nehmen der Rindsicht nehmen zu der Rindsicht nehmen zu der Rindsicht nehmen der Rindsicht nehmen der Rindsicht nehmen zu der Rindsicht nehmen der Rin

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Зи vgl. l. 70 §. 3, l. 71, 72 Dig. 31. 1. l. 54 Dig. 36. 1. l. 58 §. 7 unb 8 eod.

<sup>14</sup> f. Binbideib, Banbetten Bb. III. §. 656 Rote 12. Sintenis, Civilrecht, Bb. III. S. 741. Seuffert, bas gefestiche Beraugerungsverbot S. 115 ff. Seuffert, Archiv, Bb. II. R. 74.

Den gleichen Grundfat hat in einem fruber entichiebenen, bei Bollen a. a. D. S. 31 ff. citirten Rechtsfalle auch bas Obertribunal icon gur Anwendung gebracht. —

Im vorliegenden Rechtsfalle ift unbestreiten, daß ber Life Ehemann, als Fiduciar, bas gefehlich Viertel bes Nachlasses frem Iran beren Erben, als ben Fibeifommisaren, hinterlassen hat. 16 Damit sallen aber nach bem vorhin Bemertten alle Rechtsfolgerungen bahin, welche aus ber angeblich dotosen Absilie abgeleitet werden wollen, die ber verstorbene Fibuciar bei den angefocienen Schnftungen um Rachtheil ber flagenden Fibeisommissarien verwirtlicht haben soll.

Obertribunalenticheibung in Cachen Commeiger gegen Schall vom 13. Juli 1878.

# 5) Schentungsauflage für ben Fall bes Tobes bes Befchentten.

Unterm 15. Mary 1869 follog bie Wittne St. einen "Gentlungsvertrag" betitelten Rechtart mit ihren ebien. Sohnen und bem Pifeger ber Kinber ihres verflorbenen Sohnes und bem Pifeger ber Kinber ihres verflorbenen Sohnes ab, traft bessen ihre benselten einen großen Theil ihres Vermögens überließ und wobei sie folgende besondere Bestimmung traf: "S. V. d. Für ben Hall bes Albstrebens bes einen ober anderen ber genannten Enseltsuber soll sein Mutheil an der Schentungsportion auf seine eigenen eheitigen Kinder und in Ermangelung von solchen auf bei Geschwisser und nie Ernangelung von solchen auf bei Geschwisser und Ausgeben eines der bebachten Entseltsch übergeben." Rachbem eines der bebachten Entseltsich übergeben." Rachbem eines der bebachten Entseltungsportion, welche der Berstorbene seiner Zeit erhatten

Bb. III. R. 82, Bb. VIII. Rote 74. Bolley, a. a. D. S. 21, 31 und 32. Reuffer, Zeitschrift Bb. 11. S. 5.

<sup>15</sup> Das gesammte L'iche Bermögen mit ben angesochtenen Schenkungen betrug 15 719 M; ber Nachlaß bes 2. war 6977 M, also erheblich mehr als 1/4 bes Fibeilommiffes.

hatte. Ju bem hieruber entflaubenen Rechieftreit haubelte es fich hauptschiftelt im bie rechtliche Unffaffung bes fog. Schenfungsvertrages überhaupt und ber ermöhnten Beftimmung insbesondere. Die Civillaumer bes Obertribunals trat ber tlägerifchen Ausgauung bei und verurtheitte bie Bellagten ber Klag enmaß.

Der im Streit besinbliche Bertrag vom 15. Mary 1869 ift als ein Geschelten, als eine gewöhnliche Schenkung zu betrachten. Derfelbe ift als Schenkungsvertrag betitelt, bie Kontrahenten werben im gangen Berlause best Bertragsinstruments als Schenkungsvertrag betitelt, bie Kontrahenten werben im gangen Berlause bes Bertragsinstruments als Schenkungsvertrag betitelt, als eine gewöhnlich Schenkunds wurde bas Geschäft auch von ber Bormundschaftsbehörbe angesehen und behanbelt; und enblich entsprechen bieser Ausschlaft und bereingen best welchen unzweiteutig hervorgebt, daß eine unneutgelbliche Zuwendvung einzelner Bermögenschläde und beren sofortiger unwiderrusstider Uebergang in bas Bermögen bes Beschenkten beabsichtigt und vereinbart wurde.

Uebrigens wurde bie Schenfung in Betreff eines Theils ber Befchentten mit einer befonderen Beftimmung verfeben. Rur ben Rall bes Absterbens von einem ber bebachten Entelfinder ift nemlich in Biff. V. lit. d. bes Bertrags verorbnet worben, bag fein Untheil an ber Schenfung in Ermangelung eigener ebelicher Rinber auf feine Gefdmifter unter Ausschluß ber Mutter gu gleichen Theilen erblich übergeben folle. Diefe Beftimmung ift feine erbrechtliche Berffigung, feine fibeitommiffarifche Anordnung und noch weniger eine Bupillarfubftitution; bie Unnahme bes Ginen wie bes Andern ift burch ben flar ausgebrudten Billen ber Intereffenten ausgeschloffen. Die fragliche Bestimmung ift vielmehr nichts anberes, ale ein Schentungemobus, fie enthalt bie Auflage an ben Befdentten, Die Schenkung beim Gintritt bes vorgesehenen Falles an einen Dritten herauszugeben. Gine folde Auflage ift gefetlich gulaf:

fig, 16 und fie mirb baburch nicht unftatthaft, bag bie Berpflichtung gur Berausgabe auf ben Zeitpuntt bes Tobes bes in erfter Linie Befchentten festgefett ift. Wie ber Unterrichter mit Rocht hervorgehoben bat, gilt bie Auflage in biefem Ralle ale bem Beidentten gemacht, ibre Bollgiehung aber ift eine Pflicht bes Erben. 17 3mar wenbet ber Unwalt ber Bernfungetlager ein, Die fragliche Beftimmung enthalte nicht eine Schenkungeguflage, fonbern einen zwifchen ber Schenkgeberin und ber Befchenften vereinbarten Bertragepuntt, welcher rechtlich unwirtfam fei, weil ber Dameus ber brei Beidentten banbelnbe Bormund nicht wechselfeitige Berpflichtungeverhaltniffe gwifchen feinen Buvillen babe begrunben tonnen. Allein biefer Ginwand beruht auf einer irrthumliden Auffaffnug bes Cachverhaltniffes. Allerbings ift ber Bornund beim Abichluß bes Chentungevertrage anwefent und mitwirfent gemefen : aber feine Thatigteit mar ber Ratur bes Wefchafts gufolge feine anbere, ale bag er bie feinen Minbeln von ihrer Grogmutter jugebachte Schentung in beren Ramen angenommen bat. Siegu mar er obne Beiteres berechtigt, wenngleich bie acceptirte Schenfung nach bem Billen ber Schentgeberin mit ber mehrgebachten Anflage verbunben mar.

Obertribunalenticheibung in Sachen Stierlen gegen Schmibt vom 19, Januar 1878,

6) Befreinng von ber Infinuation fur Goentungen ber Eltern an ihre Rinber.

3m 13. Banbe biefes Archivs S. 445 Note 272 ift bemerkt worben, daß bas Obertribunal von bem Grundssate ausgehe, daß nach Landrecht Thl. III. Tit. 18 R. 3

<sup>16 1, 3</sup> Cod. don. quae sub modo 8, 55; Winbicheib, Panb. 19b. II. 8, 316.

<sup>17</sup> l, 11 unb 15 Cod. contr. stip. 8, 38.

für Schentungen ves Baters an fein einziges Kind ober für Schentungen au mehrere Kinder von gleichem Beide Infinaction teitu gefechiches Erforderniß fel. Gerga viese Thesis ist im 17. Bande diese Archis S. 160—164 eine Ausstüderung erfchienen. Reuestens war nun aus Anlaß eines Rechtsstreits die fragliche Thesis einer erneuten Prüfung zu unterziehen, wobei auch seine die gegensteitige Ansich vertretende Ausstührung von dem Obertribung gewürdigt wurde. Das Resultat blefer Prüfung war sogenbes:

Die Infinuation von Schenfungen ber Eltern an ihre Rinber betreffenb, bat bas Obertribunal in einer Reibe von Gutideibungen ben Gat festgehalten, bag Genfungen an ein einziges Rind ebenfowenig ber Infinuation beburfen, als Scheufungen an mehrere Rinber, wenn es fich um gleiche Beitrage haubelt. 18 Diefer Grunbfat ergibt fich gunadit aus bem Bortlaute bes Lanbrechte, welches in bem uber bie Schenfungen ber Eltern an ihre Rinber hanbelnben Titel (Th. II. Tit. 18 S. 8-9) gwar bie Infinnation ber fogenannten ungleichen Schenfungen, nicht aber auch biejenige anberer Schenkungen verlangt. Die ausbrudliche Beftimmung bes S. 9 bes Lanbesrechts a. a. D., bag bie Schenfungen erfterer Art gu infinuiren feien, mare unnothig gemefen, wenn bas Gefet babon ausginge, baß fammtliche Schenkungen von Eltern an bie Rinber einer gerichtlichen Infinnation beburfen; benn ber Beifat, baf bie Schenfung "mit Ergablung redlicher Urfachen" bor Bericht gebracht werben folle, fonnte fur fich bie Rothwenbigfeit ber Beftimmung bes S. 9 nicht recht= fertigen, ba ber Charafter ber blogen Infinuation, im Gegenfate zu einem gerichtlichen Ertenntniffe, mit jeuem Beifate offenbar nicht geanbert werben follte, biefer Beifat alfo nur bie auch icon in bem vorangebenben S. 7 ausgebrudte Mabnung an bie Eltern bebeuten fonnte, baf fie

<sup>18</sup> Burtt. Archiv Bb. 13 G. 445 Rote 272, Bb. 17 G. 160 ff.

bei ihren Schenkungen an bie Kinder von redlichen Ursachen, rechtmäßigen Wotiven u. f. w. sich seiner lassen mögen. Aus dem Wortlant bes Landrechts ist mithin zu entnehmen, daß bie ungleichen Schenkungen gemäß der Borschrift bes §. 9 a. a. D. der Jusinnation bedufen, daß aber, da biefes sormelle Ersorberniß nicht auch für andere Atten von Schenkungen aufgessellt ist, während die Schenkungen der Eltern an die Kinder überhaupt sur zulässig erklat werden, die sog, gleichmäßigen Schenkungen oder Schenkungen an ein einziges Kind von dem Gebote der Jusinnitung ausgenommen sind.

Dit biefer Auslegung ber Borte bes Gefetes ftimmt beffen Entftebungsgefdichte vollftanbig überein. Mus letterer ergibt fich, bag icon bas zweite Lanbrecht bie gleichen und ungleichen Schenkungen ber Eltern an bie Rinber binfichtlich ihrer formellen Erforberniffe unterfcbieben und nur fur biefe, abntich wie fur bie gemeinen Schenkungen, Die Nothwendigkeit eines gerichtlichen Erkennt= niffes eingeführt batte. 19 Bei ben Berhanblungen, welche ber Abfaffung bes britten Lanbrechts vorangingen, murbe ans Beranlaffung ber Sang'ichen Relation bas Erforbers niß eines formlichen gerichtlichen Erfenntniffes, eines decretum judicis wie es vom zweiten Lanbrecht verlangt mar, befeitigt und find bemanfolge fomobl in bem jetigen S. 3 bes Lanbesrechts Th. II. Titel 18, welche Stelle von ben gewöhnlichen Schenfungen banbelt, als in bem jegigen S. 9, welcher von ben ungleichen Schenfungen ber Eltern fpricht, bie auf "bas Gerichteerkenntnig" bezüglichen Worte geftrichen und burch andere erfett worben, welche bas Erforberniß einer blogen gerichtlichen Infinuation aufftellen. Siernach ift bie ungleichmäßige Schentung ber Eltern an bie Rinber ichon im zweiten Lanbrecht binficht= lich ibrer formellen Erforberniffe ber gewöhnlichen Schentung gleichgeftellt, und ift biefe Gleichftellung im britten

<sup>10</sup> f. Lanbesrechtsatten von gaber u. Sologberger G. XXX.

Lanbrecht ber Sauptfache nach festgehalten worben; mabrenb im Gegensage hiezu fowohl bas zweite als bas britte Laubrecht in Begiebnug auf bie nicht ungleichmäfigen Schents ungen feinerlei Formlichfeiten aufgestellt, biefe Rategorien von Schenkungen ber Eltern an bie Rinber alfo von bem Erforberniffe bes gerichtlichen Ertenntuiffes und ber bloken Infinuation freigelaffen hat. Die von einer anberen Muffaffung ausgebenbe Musführung im 2B urtt. Archiv, Banb 17 G. 160 ff., überfieht, bag meber im zweiten Land= recht noch in ben legislatorifden Berhandlungen zwifden bem 2. und 3. Lanbrecht irgent ein Anhaltspunkt bafur vorliegt, bag auch fur bie Schenkungen beim Borhauben= fein nur Gines Rinbes ober bei gleichen Schenkungsbetras gen eine Formlichfeit beabsichtigt war; auch gelangt bie fragliche Musfuhrung in ihrer Ronfequeng gu bem falfchen Defultate, ale ob fur bie ungleichmäßige Beichentung von Rinbern nicht bie gewöhnliche, fonbern eine qualifigirte, bem gerichtlichen Erfenutnig nabestebenbe, Jufinuation vorgeidrieben mare.

Obertribunalcutscheibung in Sachen Stierlen gegen Schmibt vom 19. Januar 1878.

7) Trifft bie Bestimmung bes Lanbrechts Th. II. Tit. 18 §. 7-9 auch auf großelterliche Schenkungen zu und in welcher Weise?

a. hieruber hat fich bas Obertribunal in bem in ber vorhergegenben Rummer ermähnten Falle folgenbermaßen ausgesprochen:

Der jur Klage gebrachte Scheitungsvertrag vom 15. Mar 1869 ebbart ber gerichtlichen Instituation nicht. Denn einmal ift er, obwohl theilweife die Scheitung ber Großmutter an ihre Entelftinder enthaltent, bennoch als eine Scheitung von Eltern an die Kinder im Sinue bes Laubekrechts Zb. II. Tit. 18 § 7-9 zu betrachten, weil die Entstehungsgeschichte biese Michnittes geigt, baß bas barn in frühren Landrechtentwürfen mehrfach ge-

brauchte Bort "Bater" auf ben Ginwurf: "sed quid de donatione Matrum? Avi?" bei Abfaffung bes britten Landrechts in bas allgemeinere Wort "Eltern" ber= wanbelt worben ift, (f. Faber, Lanbrechisaften G. XXXI.) unter welchem Borte fonach bier, wie an auberen Stellen bes Lanbrechts (gu vgl. L.-R. Th. III. Tit. 5 &. 2) auch bie Großeltern verftanben werben wollen. Beiter ift aber bavon auszugeben, baß ber ftreitige Bertrag, inbem er Rinber und Entel, je nach Stammen und bie letteren unter fich nach gleichen Ropftheilen berüdfichtigt, eine wirklich gleichmäßige Schenkung vorgenommen hat. Den Beflagten, welche bies beftreiten, ift gu entgegnen, bag eine volltommene gleiche Befchentung Aller nach Ropftheilen in Babrheit eine Benachtheiligung ber beiben Rinber gu Gunften ber porhanbenen Entel ents halten, nicht aber eine gleichmäßige Zuwenbung an fanmt= liche, bem Grabe nach verschiebene Defcenbenten ber Schentgeberin berbeigeführt batte.

b. In einem anberen Salle Rubner gegen Schule, wo bie Schenkung eines Grofvaters an feine Entel mit Uebergehung bes noch lebenben Rinbes vorlag, hat fich bas Obertribunal mittelft Urtheils vom 12. Mai 1873 folgenbermaßen ausgesprochen:

Wenn auch Schentungen, burch welche Eltern (ober Großeltern) alle ihre Rinber gleichmäßig ober ihr einziges Rind bebenten, von bem Erforberniffe ber Infinuation befreit finb, fo trifft bies im vorliegenben Falle boch barum nicht gu, weil jene Befreiung jebenfalls nur ba eintreten tann, wo gwifchen bem Genter und bem beichentten Descenbenten (Entel) nicht noch bas Rinb bes Schenkers fteht, wo alfo ber befchentte Defcenbent an unb für fich unmittelbar erbberechtigt gegen ben Schenter ift, wie bies einerfeits aus ber Borausfehnug ber gleichen Ber= theilung elterlichen Bermogens unter bie Rinber, ale einer Art bon elterlicher Bermogensübergabe ober verfrühter Erbfolge, anbererfeits aber barans mit Beftimmtheit ber-Burttemb. Archiv ac., XIX. Bb., 3. Abth.

vorgeht, daß ber Gesethgeber in §. 8 bes Landrechts Eh. II Tit. 18 die Berpflichtung ber beschenkten Kinber zur Ginwerfung bes Geschenkten in die Erbtheilung ausschließt.

8) Beftatigung eines Teftamente burd nach= folgenben Schentunge= unb, Erbvertrag.

Robann Dofer von Bachenborf batte mittelft Teftamente vom Jahr 1864 bie Tochter feiner Sausbalterin, Raroline Fifcher, gu feiner Alleinerbin mit ber Beftimmung eingefest, bag fie feinen Scitenverwandten ein Legat von 548 ff. auszugahlen habe. Im Jahr 1865 fcbloß er mit ber Fifcher einen Bertrag ab, in welchem er berfelben feine gesammte Liegenschaft fammt ber im Saus befinblichen Sahrniß ichentte, inbem er fich felbft bie lebenslanglide Runnichung eines Theile bee Gefchentten vorbebielt und morin er beftimmte, baf bie Rifcher feinen einftigen Rachlag ebenfalls erhalten folle, übrigens ben Seitenverwandten ale Legat 548 fl. baar an bezahlen habe. Des Teftamentes mar in biefem Bertrage ausbrudlich nicht gebacht, auch murbe baffelbe erft langere Beit nach bem Abfterben bes zc. Dofer vorgefunben. Rach bem Tobe bes letteren erhob beffen (unebelider) Sobn Unfprud auf bie ihm gebuhrenbe Inteftatportion fowohl an bem Rachlaffe felbft, ale an bemienigen Betrage, welchen ber Erblaffer 1865 an bie ac. Rifder gefchentt babe; benn bas Teftament von 1864 fei burch ben Bertrag von 1865 wiberrufen worben, ber lettere aber fei binfallig, weil er eine Berichentung bes gefammten Bermogens bes Schenfers enthalte, wornach bie Inteftaterbfolge in beiberlei Begiebung Blat greifen muffe. Das Dbertribunal bat biefen Unfpruch nicht fur begrunbet ertannt; feine Enticheibungegrunbe in Abficht auf bie fortlaufenbe Giltigfeit bes Teftamentes lauten :

Durch bas Teftament vom 22. Mai 1864 wurde von bem Teftirer ausgesprochen, bag in feinem Nachlaffe bie Teftamentserbfolge bie Inteftaterbfolge ausschließen solle und gegeniber von Dritten, b. h. gegeniber ben Jutestaterben, zu benen sich ber Rläger gablt, sestgetellt, baß bie Beklagte die alleinige Erbberechtigte sei. Die Behauptung bes Rlägers, baß biese Erbesernenung ber Beklagten burch ben Bertrag vom 22. Exptember 1865 weggefallen ober zurückgenommen worben sei, ist nicht gegründet.

Es ift hergebracht unt hanfig ber Fall, bag bie Ettern ben Kinbern, als Inteflaterben, foon gu ihren Letgeiten mittelft ber Bermögenstibergade in ber haupt- sache bassenige guwenben, was sie ohnebiest bereinft von Tobedwegen erhalten wurden. Obgleich bieses Geschäftigun ber bei fünftigen Erben Rufffich nimmt und eine Antigipation ber Erbfolge bebeutet, so ist es bach nur eine Beräufperung unter Lebenden und bie Justiefen. Wertschelber erbrechte ber Kinber werben baburch nicht aufgedefen.

Das Gleiche tann auch zwifden anbern Erblaffern und Erben, fei es mittelft Bermogensübergabe, fei es mittelft Schenkung ober anberer Gefcafte vortommen, 21 und bat auch zwifden bem Erblaffer Dofer und feiner Teftamenterbin, ber Beflagten, ftattgefunben. 3m Bertrage von 1865 murbe von bem gefammten bereinftigen Rachlaffe bes 2c. Dofer ber Beflagten mit Rudficht auf ibre Gigenichaft als eingesette Testamenterbin icon gu Lebzeiten bes Teftirers bas im Bertrage enthaltene Bermogen burch ein Gefchaft unter Lebenben gum 3med ihrer Berebelichung befinitiv jugewenbet, im Uebrigen aber ber Inhalt bes Teftamente uber ihre Ernennung gur Erbin bes fonftigen Nachlaffes und über bas von ihr bereinft gu gablenbe Legat lebiglich wieberholt. Bare auch biefer Bertrag ungiltig, fo murbe bieg bie Inteftaterbfolge boch nicht berbeifuhren. Denn berfelbe ruht auf ber Bafis bes Teftamente, nach welchem bie Erbichaft mit Mus-

21 Stein, a. a. D. §. 182. Bolley, BermögenBübergaben §. 36,

<sup>20</sup> Renicer, murttemb. Privatrect §. 789. Stein, Erbrect
4. Ausgabe §. 180 ff.

fclug ber Inteftaterben ber Betlagten gutommen foll, und biebon ausgegangen, murbe er lebiglich zwifden ben beiben Intereffenten bee Teftamente, - bem Teftirer unb ber Teftamenterbin -, ale eine res interna biefer Beiben nur ju bem Zwede eingegangen, bag bie Erbfolge ber Betlagten in ben im Bertrage befchriebenen Theil bes Bermogens megen ihrer Berchelichung verfrubt, fonft aber ber Inhalt bes Teftamente nicht veranbert merben folle: und bie Rolae feiner Ungiltigfeit mare nur bie, bag biefer 3wed ber Rontrabenten rechtlich unerreicht bliebe unb bie Gachlage bie gleiche wie bor bem Bertrage mare, alfo bas empfangene Bermogen in bie Daffe bes Erblaffers aurudaugeben, bagegen aber bie Betlagte wie vorber bie Teftamenterbin fein murbe. Das teftamentarifche Erbrecht ber Betlagien ift in ben Bertrag nur beghalb bereingenogen, um eine ameifellofe Beftatigung bafur tunb= augeben, bag baffelbe neben ber gemachten großen Schenfung unter Lebenben fortbeftebe, es ift nicht an= gunehmen, bak es nach ber Abficht bes Rontrabenten Dofer nicht auch obne ben Bertrag, beziehungeweife beim Mangel feiner Giltigteit fortbefteben follte; ber Bertrag enthalt im Buntte bes Erbrechts gegennber bem Teftamente feinen Biberfpruch, fonbern nur eine großere Befestigung bes ertheilten Erbrechte (burch Unwiberruflichfeit) und bie porausgegangene Erbeseinsehung bes Teftaments follte baber burch ben Bertrag nicht gurndgenommen, fonbern nur beftatigt unb verftartt merben. 22

Obertribunalentscheibung in Sachen Flab gegen

Faiß vom 31. Januar 1878.

9. Rechtliche Bebeutung von Bereinbarungen, auf welche inbem Testamente zweier Chegatten Bezug genommen ift.

In einer von zwei Chegatten gemeinschaftlich in

<sup>39</sup> gu vgl. Bollen, Entmurf eines Gefebes, beir Bertrage über Erbichaften und Chevertrage Art. 36, a. Abf. 3 (S. 254.)

Teftamentoform errichteten letten Billensverorbnung murbe unter bie Anordnungen ber Frau aufgenommen und als "Rolge unferer Bereinbarung" bezeichnet, baf bie Berlaffenichaft ber vorabfterbenben Frau in ber Salfte bes bei ihrem Tobe vorhandenen Gefammtvermogens befteben folle; und bei ben Anordnungen auf Geite bes Chemanns wurde gefagt, bag bie "Berpflichtnug" von bem reinen Gefammtvermogen bie Balfte fofort ale Ribeis tommigerbicaft abzugeben, "zwifchen beiben Gatten vereinbart fei." Daraufbin murbe in bem über bie Biltiateit bes Teftamentes ausgebrochenen Rechtsftreit von ber einen Seite geltenb gemacht, es fei burch rechtlich binbenbe, in bem Teftamente ausbrudlich beftatigte Bereinbarung feftgeftellt worben, bag bie Salfte bes Bermogens bie Ber" laffenicaftemaffe jebes Gatten bilben folle, wogegen bon ber anberen Geite eingewenbet wurbe, bag auch biefe Teftamentebeftimmung wie jebe anbere ale eine wiberruf= liche au betrachten fei. Ueber biefe Streitfrage bat fich bas Obertribunal, wie folgt, ausgesprochen:

Berabrebungen pflegen, wie fich aus ber Ratur ber Sache ergibt, jebem gemeinschaftlichen Teftamente unter Chegatten borangugeben - Berabrebungen barüber, wie es nach ihrem Tobe mit ber Bererbung bes gemeinschaftlichen Bermogens gehalten und mas barüber im Teftament beftimmt werben folle. Derartige Befprechungen und Berebungen zwifden ben teftirenben Cheleuten gefcheben lebiglich jum 3med ber Errichtung bes Teftamente; fie follen jur Grundlage bes gegenfeitigen Teftamentes werben unb lofen fich wieber auf in bie teftamentarifden Anordnungen bes Manns und in biejenigen ber Frau, ihre Birtung ift burch bas Teftament begrenzt. Gie haben baber teines: meas bie Bebeutung eines binbenben Bertrags, wie bies von unferem Lanbrecht ausbrudlich anerfannt wirb, wenn es "folche mit beeber Ghelent vereinbarten Billen befchehene mutuae vel reciprocae dispositiones unb gegen einguber beeberfeits gethane Erbfatungen" in feinen Beftimmungen über gemeinschaftliche Testamente ber Eheleute anführt und gleichwohl bie Wiberruflickfeit ber letteren ausspricht. 28

Dies trifft auch im gegenwärtigen Falle ju nit es barf mit Grund angenommen werben, daß die Fischer'schen Spelente nur die Errichtung eines Testaments beabsichtigt jaden und die fraglichen Worte beschen nichts anderes als Borberedungen in dem bemertten Sinne bezeichnen wollen, zumal dies Worte vereinzelt in Zwischen fürze hingeworfen, unter die übrigen beschenen und anordnenden Griffarungen der Gestaute verwengt sind, Zeit und Drt, wie Art und Weise der Vereinbarung nicht angegeben wird und vorauszescht vereinbarung nicht angegeben wird und vorauszescht werden dars, es habe der Testamentsverseriger die Formen von Erboerträgen zwischen Schleinen gefannt, zleichwohl aber das Testament nach John und sich alle eine letzte Willensverordung nich derftellt.

Obertribunalenticheibung in Sachen Comberger gegen Fifcher vom 7. Mai 1878.

# 10) Anerkennung ber Giltigkeit eines Testaments.

Es ift geschliche Regel, baß bas Auerkenntniß eines ungiltigen Testaments, mag es im Sangen ungiltig sein, ober mag ein an sich gittiges Testament ungiltige Kuordnungen enthalten, dem Anerkennenden nicht schabet und ihn nicht hindert, es inr der Folge als ungiltig anzuschien, es ware benn, daß er die Ungiltigkeit des Testaments oder seines Inhalts gekannt und im Bewußtsein bessen des eines gleichmohl anerkannt hatte. Lehteres aber müßte dem Auerkennenden vom Gegner bewiesen werden und kommt es hiedei auf die Beschaftliches Irrihums nicht an. \*\*

<sup>23</sup> Ju vgl. Landrecht Th. III. Tit. 7 §. 4, Heffe int Rhein. Mufeum Bb. III. S. 259, 272, Mürtt. Archiv Bb. XIII. S. 418 und 414.

<sup>24</sup> Debefinb, Anertenn, ungiltig, lestwillig, Anorbn. 6. 3

Es ware baher im vorliegenben Falle Cache bes Bellagten gewesen, zu behaupten und barzuthun, daß bie Klägerin, als sie "bas Testament zum Bollzug anerkannte," 15feine Ungistigkeit gekannt und baß sie es gleichwohl, sei es aus Piekat ober anderen Gründen habe gelten lassen wolken. Dieß ist jeboch nicht gescheten.

Obertribunalenticheibung in Cachen Comberger gegen Sifcher vom 7, Mai 1878,

### 11) Befugniß zur Ablöfung von Balbgerechtigkeiten.

In ber Gemeinbe Konigebronn bestanb feit alten Beiten eine Beibe und Laubftreu-Gerechtigkeit auf ben vormale jum Rlofter Ronigebronn gehörigen und jest im Befite bee Staate befindlichen Balbungen, Bur Abtofung biefes Rechts hatte bie R. Forftbirettion, inbem fie bie politifche Gemeinbe, burch welche bie Gefammtheit ber burgerlichen Ortseinwohner gefetlich vertreten werbe, als basjenige Gubjett anfah, welchem bie Gubftang bes Beibeund Streurechte auftebe und welchem baber auch bie Rompeteng gur Ablofungs-Anmelbung gutomme, bie betreffenben Bertrage abgeschloffen. Biegegen trat jeboch eine großere Ungabl von Ginwohnern in R. mit ber Bebauptung auf. baß ihnen ein felbftanbiges, von ber Bemeinbe unabbangiges Beibe= und Streurecht guftebe, bas fie eben befi= halb auch felbitanbig gur Ablofung gu bringen, befugt feien. In Folge Biberfpruche Geitens ber Staatsfinang-

<sup>18</sup> u. f. 16—18, 21 f. 24. Bar, Anertenn. S. 213 f. Frante, givil. Arch. Bb. 19 S. 187 f. 190 f. Krit. Biertelj. Schr. Bb. 16, S. 555 f. Winbfcheib, Panb. Bb. 3 §. 566 S. 6.

verwaltung wurben jene Einwohner bahin klagbar, baß lettere ihr Recht behnfs beffen Ablöfung anzuerkennen habe.

Die Civillammer bes R. Rreisgerichtshofs in GIIwangen ale Gericht I. Inftang ftellte in ihrem Urtheile junadit feft, bag bas ftreitige Recht fammilichen Ortseinwohnern von Ronigebronn gutomme, und fprach fich weiter= bin über bie angebrachte Rlage folgenbermaken aus: Ginb fammtliche Orteeinwohner Die Berechtigten, fo ftebt ben Rlagern, welche nur einen Theil berfelben bilben, nicht bas Recht zu, fur fich allein abgulofen; biefes Recht tommt vielmehr nur ber Gefammtheit gu. Dief ergibt fich flar ans ben Berbanblungen ber gefetgebenben Saftoren bei ber Berathung bes Gefetes bom 26. Marg 1873. Der Entwurf Art. 78 (jest Art. 79 bes Gefeges) wollte nem= lich bas für bie Relb : Beibe aufgestellte Bringip ber martungsweifen Ablofung nicht festhalten und Ginzelablofung gulaffen, welcher Gebante burch bie Borte: "es ftebt jebem Berpflichteten ober Berechtigten unabhangig von ben anberen Marfungegenoffen frei, eine auf Balb= boben haftenbe Beibegraferei ober Streu-Gerechtigfeit gur Ablofung anzumelben," feinen Anebrud gefunben bat. Die Rommiffion ber Rammer ber Abgeordneten anerkannte nun bie Richtigfeit bes Gebantens, allein fie bielt fur folde Salle, wo bie Befammtheit ber Gemeinbegenoffen berechtigt fei, es fur geboten, bem Digverftanbuig vorzubeugen, ale ob nun jeber eingelne Gemeinbegenoffe verlangen tonnte, bag fein Recht gefonbert von bem aller übrigen Genoffen abgeloft werbe. Gie bemertte namlich in ihrem Bericht: "Gelbftverftanblich fann ba, mo bie gange Gemeinbe = Genoffenicaft berechtigt ift, ben einzelnen Gemeinbe- ober Markungegenoffen nicht gufteben, für fich allein abzulofen, vielmehr ift es in folden Fallen immer nur bie Gemeinbe felbft, welche im Ramen ber Befammibeit gegenuber bem Belafteten hanbelt und über bie Abtofung befchließt. Es tommt alebann bie Bermaltung bes Ablofungefavitale ben Gemeinbeverwaltunge. Organen nach Maggabe ber Borfdrift bes Berwaltungs-Gbifts au." Um biegfalls feinen Zweifel befteben gu laffen, murbe beantragt, im Entwurf bie Borte "unabbangig bon ben anberen Martungsgenoffen" gu ftreichen. Motivirung, noch biefer Antrag fant von irgent einer Seite Biberfpruch und es find bemaufolge im Gefet bie ermahnten Borte weggeblieben; ju vgl. Berhandlungen ber Rammer ber Abgeordneten vom Jahre 1868 Beil. Bb. 1 G. 91, vom Jahre 1870-72 Beil, Bb. 1 S. 159, und Brot. Bb. 3 G. 1487, Berhandlungen ber Rammer ber Stanbesberren vom Jahre 1870-72 Beil. Band 2, G. 488, Brot. Band 2, G. 702. Sieraus ift, felbft wenn bie Unficht ber Rommiffion, bag bie Gesammtheit ber Gemeinbe-Genoffen von ben Organen ber politifchen Gemeinde vertreten werbe, nicht richtig fein follte, boch fo viel erfichtlich, bag ber Gefetgeber, inbem er im Art. 79 jebem Berechtigten freiftellte, Ablofung feines Beibe- ober Laubftreu-Rechts gu verlangen, fur folche Ralle, in benen bie Befammtheit ber Gemeinbe-Benoffen bas berechtigte Gubictt ift und ber einzelne feine Berech: tigung nur aus ber Ungeborigfeit gu biefer Gefammtheit abzuleiten vermag, feine Ausnahme ftatuiren wollte von bem allgemeinen Grunbfat, wornach jur Berfolgung bes Rechts gegen ben Berpflichteten nur bie Gefammtheit ober bie orbnungemäßig bestellte Bertretung berfelben legitimirt ift, baf vielmehr bas Gefet als in bem Ginne verabfchiebet angufeben ift, bag in biefen Rallen Gingelablofung ausgefchloffen fein folle. Die Rlager find biernach, foferne ihre Rlage blos bie Ablofung bezwedt, gur Gache nicht legitimirt und bemzufolge abzuweisen.

Die Civilfammer bes Dbertribunals trat biefen Aussistungen bes Gerichtes erfter Justang barin bei, baß bie in Wurttemberg bestehenbe Uebung, wornach, wenn bie Gesammtheit ber Einwohnerschaft einer Gemeinde berechtigt erschint, nicht ber einzelne nugungsberechtigte Einwohner,

sondern nur das die Gesammtheit vertretende Gemeindeorgan, die betreffende Berechtigung zur Gestung, bezw. zur Wissjung bringen tonne, burch den Art. 79 des Gesehes vom 26. Marz 1863 eine Nenderung nicht erlitten habe.

Obertribunalenticheibung in Sachen Pulvermuller gegen Königsbroun vom 11. Juli 1877.

### 12) Eigenthumsrecht au Ranalen unb Ranalmauern.

Die Rattunmanufabrit in S. beabfichtigte, eine Maner, . welche amifchen einem ihr gehörigen Garten und bem Brengtanale fich bingiebt, ale ihr Cigenthum ju überbauen und gerieth barüber in einen Rechteftreit mit ber Firma 11. und Cie., welche bas Gigenthum an ber Mauer als eines Beftanbtheils bes ibr gehörigen Brengtangles in Unfpruch nahm. Diefem Unfpruche gegenüber führte bie flagende Rabrit aus : ber Brengtanal fei von bem Brengfluffe gefpeist und baber, wie biefer, ein offentliches Baffer; an öffentlichen Gemaffern gebe es fein Brivateigenthum, ibre Ufer geboren ben Unliegern; mithin muffe ber ftreitige Mauerftreifen, ba er ben Uferrand bes flagerifden Gartens bilbe, jener Rechteregel entfprechenb jum Gigenthum ber Rlagerin geboren. Die Civilfammer bes Obertribungls trat biefer Ausführung nicht bei, fonbern wies burch Urtheil bom 19. Rov. 1877 bie erhobene Reggtorienflage aus folgenben Grunben ab:

Rach ben von bem Obertribunal angenommenen Erunbfägen 28 geft zwar ber öffentlich rechtliche Sparafter eines fließenden Wassers durch das Graben eines flüsstlichen Bettes an sich noch nicht verloren, allein dos Kanalbett kann in einem solchen Falle gleichwohl im Privat-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Bu vgl. Seuffert, Archiv Bb. XIV. Rr. 201, Bb. XX. Rr. 202, 28b. XXII. Rr. 117; Mürtt. Archiv Bb. I. S. 262, 263, 269, 278, 274; Bb. II. S. 314, 315; Bb. X. S. 204; Bb. XI. S. 114—119.

eigenthum fteben, weil baraus, bag bas Bett eines offent= lichen Muffce eine öffentliche Cache ift, noch feineswege folgt, bag auch bie Graben, Ranale und fonftigen bauliden Unlagen, vermittelft welcher bas öffeutliche Baffer gu Privatzweden abgeleitet wirb, bie Gigenfchaft eines Brivateigenthums verlieren muffen, beziehungsweife nicht befiten tonnen. Dag nun bas in Frage ftebenbe Ranalbett Privateigenthum geblieben ober geworben ift und biefe Eigenichaft jebenfalls gur Beit befitt, bafur fpricht ichon ber Umftanb, bag ber Brengtanal von Anfang an nicht gu irgend welchen Zweden bes öffentlichen Bobles, fonbern für eine gewerbliche Anlage, bie Betreibung eines Schmelgofens, gegrunbet murbe. In abnlicher Beife ift ber Ranal feit vielen Sabren benutt morben, fo bag er jest, von feinem Musfluffe aus ber Breng bis gu feinem Biebereinfluß, ale ein fur bie manigfaltigften gewerblichen Zwede gefaftes, bergerichtetes und eingebautes Baffer fich bar-Diefen ortlichen Berhaltuiffen volltommen entitellt. fprechend ift ber Ranal im gefcaftlichen Berfehre als eine ber Brivatbifpofition unterworfene, vertaufliche Gache angefeben und behandelt worben ; benn in bem Bertrage von 1828 amifden M. und DR. murbe unter ben Raufsobjeften ausbrudlich ber Ranal genannt und in ben Bertragen bon 1822. 1825 und 1864 wurde bas Gleiche bamit ausgebrudt, bag bier bie "Baffergerechtigfeit," bas "Baffer= recht." bie Gebaulichkeiten und "Bafferfraft" ale Bertaufsgegenftanbe aufgeführt find 27. Endlich ift aber bie Gigenichaft bes Ranale als eines im Privatbefige ftebenben Gegenftanbes in öffentlichen Urfunben, namentlich in bem Brimarfatafter von S., fowie in bem Dagurtunbenbefte bon 1874 unzweibeutig ausgesprochen und ber betreffenbe Gintrag in ber letitgenannten Urtunbe von bem Bertreter ber Rlagerin anerkannt worben.

Ift hiernach bavon auszugeben, bag bas Bett bes

<sup>27</sup> Ru pal, Seuffert, Ardin Bb. XXII, Rr. 117 S. 169-170.

Brengfanale wie überhanpt, fo namentlich an ber in Betracht tommenben Stelle langs bes flagerifden Gartens im Brivateigenthum ftebt, fo tommt bie Brafumtion gur Geltung, bag bemjenigen, welchem bas Ranalbett ale foldes gebort, auch bie gu beffen Beftanb nothwendigen ober feine Erhaltung fichernben, ben Ranal bilbenben Umfaffungemauern ober Ranalmanbe jugeboren muffen. Es ift bies eine aus ber Ratur eines Rangtbaues fich von felbft ergebenbe Schluffolgerung, bie baburch nicht abgefdmacht wirb, bag bie Maner in ihrem ftreitigen Theile nicht blos bem Ranal, fonbern nach bem Borbringen ber Rlagerin and beren Garten gum Schute bient. 3ft Letteres wirflich ber Fall, fo tann es in Ermangelung weiterer thatfachlicher Aufflarung nur als eine mittelbare Folge bes Ranalbaues angefeben werben, woburch ber begriffliche Charafter ber Wanbmauer, ale eines integrirenben Beftanbtheiles bes Ranalbettes, nicht geanbert wirb. Demaufolge gebort bie ftreitige Maner gum Gigenthum bes betreffenben Ranalbefigere, fie fteht mithin nicht im Gigenthum ber Rlagerin, ba biefe bas Gigenthum an bem Ranal, beziehungeweife an bem Ranalbett fich nicht gu= fdreibt.

13) Anspruch ber cautio damni infecti gegen ben bermaligen Besitzer bes Gesahr brohenben Grunbstüdes.

Durch das Ergebnis des gerichtlichen Angenschiens ist dargethan, daß das Grundfild des Allägers durch die bermalige Beschaffeneit der Nachbargenundssiede der Bestlagten, welche eine Folge von deren durch ihre Bestlagten, welche eine Folge von deren durch ihre Bestlagten, welche eine Folge von deren durch ihre Bestlagten, der Genape ist, der Geschen ausgeletzt erscheint, durch Rachstung Schaben zu leiben. Es handelt sich somit nicht um die Gesahr, welche mährend des Erabens selbst ausgetreten oder unmittelbar durch dasselbe entstanden ist, welche als Volace des bruch das siede bestund der in welche als Volace des bruch das

Graben herbeigefihrten Zustantes bes nachbartichen Grundestudes für ben Nager bermasen besteht. Daß auch wegen einer berartigen Gefahr ber Anspruch auf Kantion begründet wird, läßt sich nach 1. 24 §. 2 und §. 12, 1. 38 §. 1 Dig. damn. inf. 39,2 \*\* ebensoweits bezweischt, als die ber kniptuch auf Sicherheitselftung in bem Falle, wenn ber gesährbende Zustand bes Nachbargrundstüdes die Folge einer auf solchem ausgesichten vollendeten Anlage ist, nicht gegen benjenigen gerichte werben barf, welcher bei Ausstührung ber biesfälligen Arbeiten thätig war, sondern nur gegen ben dermaligen Bestigen bes gesährbenden Grundstüdes. welcher feinters au vertreten bat.

Obertribunalenticheibung in Sachen Jefetfobn gegen Schnell vom 17. Mai 1878.

## 14) Berzicht auf bie Forberung einer cautio damni infecti.

Mus bem Umifanbe, baß ber Rlager ben Bestipvorgangern ber Betlagten gegenüber sich mit beren Bersprechen, ihm etwaigen Schaben zu ersehen, sowie mit ben von ihnen getrossenen Schubwortehrungen (Errichtung von Schubwortehrungen) seine Bergigt bat, tann ein Bergigt auf ben inunmehr gegen bie Bestiphachfolger erhobenen Unspruch auf Sicherheitsleistung nicht abgeleitet werben. Denn ber Rläger hat mit seinem Berhalten keineswegs zu erkennen gegeben, baß er, auch wenn bie fraglichen Schubwortehrungen als ungenügenb sich erweisen sollten, mit jenen allgemeinen Bersprechungen, also mit personlichen Schabensersahansprüchen gegen bie früheren Bestiger, unter Bergist auf seine gegen bie Bestiger bes schabenvoßenben Erunpstudes als solchen ihm zustehenben Rechtsansprüche, sich zu begnißen gemeint war.

<sup>20</sup> Bu vgl. Deffe, Rechtsverhaltniffe zwifchen Grunbftudsnach, barn, S. 4, 154, Burfharbt, Erlauterungen ber Panbeften, Buch 39 und 40, Ih. 2, S. 143, 183, 186-193, 827- 880.

Obertribunalentscheibung in Sachen Jefelfohn gegen Schnell vom 17. Mai 1877.

15) Erforberniffe für einen Studvertauf gemaß Art. 11 bes Liegenschaftsveraußerungs-Gefetes.

#### a. Bei einer Mehrheit von Studvertaufen.

Das Gefet vom 23. Juni 1853 verbietet bemjenigen, welcher Grunbftude im Glachengehalt bon menigftens gebn Morgen aus Giner Sand burch Rauf ober Taufchvertrag erworben bat, por Ablauf von 3 Jahren feiner Befitzeit mehr ale ben vierten Theil bavon ju vertaufen und erflart in Art. 12 verbotene Rudtanfe fur ungiltig, Erlaubt find hienach Gingelvertaufe, foweit fie nicht ein Bierttheil bes Gefammtbefites überfteigen, ungiltig biejenigen, woburch bas Dehr biefes Befites burch Bertauf veraufert wirb und verfteht es fich hiebei von felbft, bag, wenn bie Beraugerung von Trenuftniden nicht in Ginem Bertrag gefdiebt, bei ber Enticheibung über bie Frage, ob jene Quote überfcritten fei, fammtliche innerbalb ber Biabrigen Frift vorgenommenen Studvertaufe gufammen au rechnen find, wie bies bei ber Berathung bes Gefetes von ben gefengebenben Sattoren ausbrudlich bervorgehoben murbe, 29

Obertribunalenticheibung in Cachen Strauß gegen Magg vom 31. Januar 1878.

### b. Berhaltniß ber einzelnen Studvertaufe unter fic.

Wird in mehreren ber Zeit nach aufeinanberfolgenden Berträgen bas nach Art. 11 bes Liegenischaftigefebes er laubte Biertitgeil überfliegen, so entschebe fich bie Frage, welche Bertaufe giltig, welche ungittig find, nach ber

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ju vgl. Rommiff. Ber. ber I. Rammer von 1861—54, Beil. Bb. 8 S. 763, Rommiff. Ber. ber II. Rammer Beil. Bb. 1 S. 977 ff. 1253. Berhandlungen ber I. Rammer Bb. 3 S. 958, Berh. ber II. Rammer Bb. 6 S. 5487 ff. 4440 ff.

Prioritat berfeben, ba fie, jo lange bie gefehliche Grenge nicht überschritten wirb, erlandt und wirfam find; erfe wo biefe Grenge beginut, tritt bas Berbot bes Gefebes und bie Folge seiner Uebertretung, die Nichtigkeit, ein.

Dbertrib .= Entich. wie borbin.

#### c. Rachträgliche Bieberaufhebung eines abgefcloffenen Stüdtaufs.

Der innerhalb ber Biabrigen Brift abgefcbloffene Rauf ift im Berbaltnift zu ben nachfolgenben Bertaufen als ein Studverfauf im Ginne bes Art. 11 bes Liegen= icaftegefetes in Betracht zu nehmen, obwohl berfelbe burch Uebereintunft ber Barteien wieber aufgehoben murbe. Denn baburch ift bas Rechtsgeschäft als an fich rechtlich wirtfam nicht befeitigt und ungefchehen gemacht; vielmehr wird bie Wirfung bes Gefchafts burch ein folches Uebereinkommen nur fur bie Folgezeit aufgehoben und bie Gache in ben porigen Stanb blos foweit gurudverfest, ale es von ben Rontrabenten noch abbangt; eingetretene Folgen, beren Regreffirung nicht in ihrer Macht fteht, bleiben befteben, insbesonbere Rechte Dritter, bie bereits gur Grifteng getommen waren. Bar ber in Frage fiebenbe Studvertauf abgefcbloffen, fo bestand er fo lange fort, bis er burch gegenfeitige Berabrebung wieber aufgehoben murbe; ber vor biefer Bieberaufhebung gwifden ben Barteien abgefchloffene weitere Rauf mar aber nach ben Berbaltniffen, wie fie gur Beit biefes Bertragsabichluffes beftanben, ein nach Urt. 11 bes Liegenschaftegesetes verbotener und beghalb nichtiger Studtauf, ber burch bie nachtragliche Rudgangigmachung bes fruberen Raufe nicht wieber gur Giltiafeit gelangen fonnte. 80

Obertrib.=Entid, wie borbin.

Dehnlich verhielte es sich, wenn einer ber mehreren Sildoer-fäufe anfechtar märe und in Folge des geltend gemachten Anfechtungsgrundes vernichtet würde. Zu vgl. Wächter, M.R.R. 8d. II S. 656 U. nger, Och.R.R. Bd. 2 S. 161,

#### d. Borbehalt ber Regierungegenehmigung.

Mle rechtlich unerheblich ift gu erachten, wenn ein Studfauf, ber bas erlaubte Bierttheil überichreitet, unter bem Borbehalt ber Regierungsgenehmigung abgefchloffen wurde. Denn biefe Genehmigung war ein gefetliches Erforbernik ber rechtlichen Erifteng bes betreffenben Bertrags; fie verftand fich, wenn ein ailtiger Bertrag abgefcbloffen werben wollte, gang von felbft; bie Aufnahme jenes Borbehalte in bie Bertrageurfunbe ift alfo bebeutungelos unb bilbet eine mabre Bebingung nicht. 81 Reblte baber gur Beit bes Bertrageabichluffes bie Erlanbnig ber Regierung, fo tonnte bie Beifugung bes befagten Borbehalts biefen Mangel nicht erfeten und ber Bertrag ift nichtsbeftomeniger ungiltig. Es ift bies eine nothwendige Folge ber Richtigfeit, welche bas Gefet an bie obne Erlaubnif vorgenommenen Raufe fnüpft, mobei es felbfiverftanblich auch feinen Untericieb macht, ob bie Routrabenten in autem Glauben gehanbelt haben.

Obertrib. Entich. wie vorbin.

## e. Richtberüd fichtigung ber Gebäube.

Rach bem Wortlaut bes Art. 11 bes Liegenschafts-Gefetes, welcher burch ben Wortlaut bes Art. 1 und 6 feine nähere Ertauterung erhalt, tommen bie in einem Gefammttauf begriffenen Gebaube bei ber Berechnung bes nach bem Gefete gutäfligen Wiedervertaufs nicht in Betracht.

Dbertrib .= Entfch. wie vorbin.

16) Mattervertrag. Erfüllung ber bem Matter hinfichtlich ber Perfon bes zu fuchenben

Raufere gemachten Auflagen. Dem Rlager M. war von ben Beklagten F. ber Ber-

tauf ihres hofguts aufgetragen worben. In bem hieruber

<sup>31 1. 99</sup> Dig. condit. 35, 1. Bachter, B.B.R. 9b. II 6. 689.

eingegangene Bollmachtevertrag murben bie naberen Bebingungen, unter welchen ber Berfauf ftattzufinden habe, feftgefett und hiebei bestimmt: Grundbebingung ift, baß ber Raufer tudtige Burg- und Getbitgablerichaft gu leiften im Stanbe ift. In ber Folge brachte ber Rlager einen Rauf um ben feftgefetten Breis gu Stanbe, ber inbeffen nicht jum Bollzuge tam, ba ber Raufer innerhalb ber Rengeit wieber gurudtrat. Rlager behauptete, bag bie Beflagten felbft bolofer Beife ben Raufer gu feinem Rudtritt bewogen haben und flagte feine Matlergebuhr von 5% bes Raufpreifes ein. Die Beflagten entgegneten, baß ber Rlager nicht allen Bebingungen bes Bollmachtever= trage nachgetommen fei, fofern bie Raufsurfunbe nicht auch bie verlangte Burgichaft enthalte, worauf ber Rlager ermiberte, es muffe genugen, bag ber von ihm beigebrachte Raufer, worüber Bemeis angetreten murbe, nach feinen Berhaltniffen im Stanbe und auch thatfachlich bereit gemefen fei, genugenbe Burgichaft gu ftellen. Das oberfte Lanbesgericht bat biefe flagerifche Replit nicht fur erheblich erachtet, vielmehr bie Rlage aus folgenben Grunben abgewiesen:

Bu ben in bem Bollmachtevertrage bem Rlager gur Pflicht gemachten Anbedingungen gehörte auch bie Stellung eines Burgen burch ben Raufer fur ben Ranfpreis, Denn im Terte bicfes Bertrage, nachbem guvor bie verschiebenen Doglichkeiten bes Bertaufe, im Gangen ober im Gingelnen, mit und ohne bie Fahrnig, nebft bem Limito ber Breife und bie bienach verfchiebene Geftaltung ber Mattlergebuhr bee Rlagere abgehanbelt ift, gefagt wirb: "Grundbedingung alles Borbergegangenen ift, "baß ber Raufer tuchtige Burgichaft in Gigenichaft "ber Gelbstichulbner, und Gelbftgablerichaft gn leiften "im Stanbe ift," fo wollte biemit neben ber in bem Berthe ber Ranforbiette liegenben Dedung noch eine Burgichaft fur ben Raufpreis anbebungen werben. Dieg erflart fich nicht blos aus ber Gache felbft, weil bie Burttemb. Ardib zc. XIX. Br. 8. Abtb.

Bertaufer bei ber Unficherheit ber Beitverbaltniffe unb bes Wechfels bee Guterwerths, ferner bei ber Groke bes Ranfobjette, fowie bei ber Ungewißheit, ob nicht ber Ranfer ben Berth ber Guter herabbringen murbe, fich barauf hingewiesen fühlten, noch eine an Berhalb bes Raufers liegenbe Gicherftellung ans ben Bermogenefraften eines Dritten gu erhalten, fonbern es ergibt fich bieg auch infofern, als in bem rbiger Stelle voransgehenben Texte bes Bollmachisvertrags fur ben Rall bes Gingelvertaufs ber Guter ohne bie Sabrnif bereits verlangt ift, baf Burgicaft mit Gelbftichulbner= und Gelbftgablericaft geleiftet fein muffe, und nicht anzunehmen ift, ce werben fich bie Betlagten fur ben Gall, wenn ein Ranfer bas gange Sofant, nebft ber Kahrnif (bie ju 8000 fl. angenommen war) taufe, mit einer geringeren Gicherheit und inebefonbere bamit begnugt haben, bag ber Raufer im Allgemeinen blos "im Stanbe fei," Burgfchaft gu leiften, ohne ben Burgen and wirtlich ju ftellen. Gin Ranfer, ber blog "im Stanbe" mare, Burgichaft gu ftellen, obne bagu bem Berfanfer vertragemagig verpflichtet worben gn fein, hatte ben Bellagten nicht genugt, weil er bon ihnen rechtlich nicht batte gezwungen werben tonnen, ben Burgen an ftellen, ber 3med jener "Grundbebingung" alfo nicht erreichbar gewesen mare, weghalb bem Ranfer im Rauf= vertrage bie Stellung bes Burgen vormeg anbebnigen werben mufte. Aber and biemit mare bem 3mede noch nicht Genuge gefcheben, weil bie Bflicht gur Burgenftellung an fich noch feine Giderheit gewährt und bie Intention ber Beklagten bei jener "Grundbebingung" babin verftan= ben werben ung, bag in bem Augenblid, wo fie fich gegen ben Raufer gur fauflichen Weggabe ihrer Guter obligirten, ihnen gegenüber auch bie Gegenobligation bes Raufers mit ihrem Mecefforium, ber Burgichaft, fonftituirt, alfo ber Burge bei und mit bem Bertrageabichluffe in bem Bertrageinstrumente bestellt werbe, ohne bag fie ben Ranfer erft nachträglich biegn anhalten laffen gu

muffen genothigt fein sollten. Die Worte bes Bollmachtsvertrags, "daß ber Känfer Bürgschaft ze, zu leiften im Stande sei," tonnen doper in Uebereinstimmung mit ber täglichen Uebung bei solchen Käufen nur im Sinne ber gleichzeitigen wirklichen Stellung bes Bürgen ausgelegt werben.

Obertribunalenticheibung in Cachen Mablener gegen Fuche bom 1. Inni 1877.

17) Richtaufnahme einer vereinbarten Bebingung in bie Liegenichaftsvertragsurfunbe.

Sat ber Rlager ertlart, er unterzeichne nur, bezw. er taufe nur, wenn ber Bellogte ober fein Gesculichafter bie ihm, Alager, gehörigen Parzellen taufe, und hat fich ber Bellagte hiemit einverstanden ertlart, so ift ber im Streit bestinblicht Liegenichaftsvertauf von ben Kontrabenten ale ein bedingter Bertrag beabsichtigt gewesen.

Die diese Bedingtheit bezweckende Bereinbarung sonnte besselben eine neben bem Kausverrag und außerhalb besselben essistende in Ausgerhalb besselben essistende gene Kausverragen bei bes beitwende keine Eristen kedingende und beim Aldfolge bes Bertrages vereinbarte Nebenberedung angeschen werben. 300 Nebenberedungen zu einem Liegenschaftlefaufvertrage mussen, um giltig zu sein, in die schriftliche Bertragsurfunde ausgenommen werden, sie fonnen, wenn in nur mündlich vereinbart wurden, der Kaussurfunde gegensber teine Beachtung sinden, weil das Geseh davon ansgeht, daß durch beren Unterzeichnung die darin entsatten Billenserstätungen als der ausschließliche und allein verfündig Supolt des Bertrags von den Bertragsschließenden hat anerkannt werden wollen. 4 Bwar kann

<sup>82</sup> Bürtt. Archiv Bb. XII. S. 239.

ss Burtt. Archiv a. a. D., ferner Bb. X. S. 450 ff.; zu vgl. Binbicheib, Pand. Bb. I. §. 85.

<sup>84</sup> Burtt. Archiv Bb. X. S. 451-453, Seuffert Archiv Bb. VI. R. 19, Bb. X. R. 248.

biefe gefetliche Brafumtion in bem Salle ausgefchloffen werben, wenn bargethan wirb, bag ein Rontrabent im Brrthum über ben Inbalt einer Urfunde biefelbe untergeichnet bat; allein gn biefem Rachweis ift bas flagerifche Borbringen nicht im geringften geeignet. Denn ber Rlager befant fich nach feiner eigenen Behauptung nicht in Un= fenntnig beffen, mas er unterzeichnete; er mußte inebefonbere noch bor ber Unterzeichnung, baf bie angebliche munbliche Bereinbarung in bie fdriftliche Bertragenrfunbe nicht aufgenommen war. Wenn er lettere beffen ungegebtet unterzeichnete, fo bat er fich ben Gintritt ber Gefeteefolgen felber gugufdreiben, ba er ja wiffen mußte, baf bie nur mundlich vereinbarte Debenrebung unverbinb= lich fei. 85 Siernach tann bie Ginwendung bes flagerifchen Muwalte, baf wenn bie behanptete Bereinbarung mirtlich getroffen worben, bie fchriftliche Urfunbe, fo wie fie jest porlicat, bie mabre Billensmeinung ber Rontrabenten nicht barftelle, ber Bertrag beghalb unwirtfam fei, teine Beachtung finben. Bare biefer Ginwand gulaffig, fo tonnte bie Unverbindlichkeit eines Liegenschafteverfaufe megen nicht übereinstimmenber Willeneerflarung in allen Rallen behauptet werben, wo bas ichriftliche Bertrageinftrument mit ben munbliden Berebungen nicht vollig übereinstimmt. Allein bies murbe bem Ginn und ber Abficht bee Gefetes bom 23. Juni 1853 vollfommen zuwiderlaufen. Inbem biefes Gefet fomobl fur bie effentiellen Beftanbtheile eines Liegenschaftotaufe, ale fur bie ibm beigegebenen Deben= beftimmungen bas Bringip ber Schriftlichfeit aufftellte, bat es bie in bie Raufeurfunde aufgenommene Willens: ertlarung für ben allein und ausschlieflich verbindlichen Inhalt bes Bertrage erflart, von welcher Regel nur bann eine Anenahme gugulaffen ift, wenn in Folge von Srrthum ober Amana in ber Unterzeichnung ber Urfunbe von Seiten eines ber Rontrabenten bie Unerkennung ihres Inhalts nicht mehr gefunben werben tann.

11 Lange

<sup>85</sup> Butt. Ardiv, Bb. XVII. S. 171.

Obertribunalentscheibung in Sachen Landwehr c. Lebmann bom 29. 3an. 1878.

18) Unwirtfamteit eines Liegenschaft bertaufs wegen Mangele einer wefentlichen Boransfetung bes Bertrags.

Um 17. Cept. 1877 war bem Rlager R., ber icon feit einiger Beit im Berbachte ber Ucbericulbung ftanb. von bem Gemeinberath jebe Berangerung unterfagt morben. am 20. b. Dt. erfolgte bie oberamtegerichtliche Unordnung ber Bermogensuntersuchung; che jeboch biefe Dagregel bem R. eroffuet worben mar, hatte berfelbe am 22. Sept. fein Unmefen an ben Beflagten B. verfauft. In Biff. 5 bee Bertaufe mar bestimmt, baf ber Begug ber Birthichaft am 10. Ofteber 1877 erfolgen folle. Bu Folge beffen murbe bie Bornahme ber Bermogensunterfuchung gegen R. fiftirt und bas Umtenotariat nebft bem Gemeinderath G. mit ber außergerichtlichen Erlebigung ber Schulbenfache beauftragt. Das Schultheißenamt G. foling fobann ben R.'ichen Glaubigern ein Arrangement vor, welchem biefe Glaubiger mit Ausnahme von Dreien beigetreten find. Mittlerweile, nemlich am 3. Oftober, batte aber ber Raufer B. ben Bertrag gefünbigt, woranf ber Bertaufer, inbem er fich erbot, bem Raufer bie Raufes objette gu übergeben, am 12. Oft. v. 3. gerichtliche Rlage gegen benfelben auf Bertrageerfullnug und Rablung bee verfallenen Rauffdillinge erhob. Diefe Rlage murbe von bem oberften Lanbesgerichte aus folgenben Ermagungen verworfen :

Der Betlagte hatte bei seiner Einwilligung in ben Kauspertrag ein tesonderes Gewicht barauf gelegt, bas er das von einem scheinfar bispositionstähigen Manne ertauste Wirthschaften ichen in der allernächsten Zeit, nemtich am 10. Oft. v. Z., übernehmen, in seinen Zutercise benühen und behalten tonne. Bon dem Klöger ist diesstalls in voriger Instanz selbst augesührt worden,

gerabe mit Rudficht barauf, bag ber Beflagte bas Mumefen auf ben bebungenen balbigen Zeitpuntt übernehmen tonne, fei ber Rauf abgefchloffen worben; auch in bem Cirtular bes Schultheißenamts ift bemertt, ber Betlagte babe fich zu bem boben Raufpreife nur verftanben, wenn er bas Gefcaft fogleich übernehmen tonne. maffacbenben Bertrageurfnube murbe benn auch bie Bereinbarung ber Rontrabenten fo getroffen, ale ob bie Erfullung bes Berlangens bes Raufere gar feinem Unftanb unterliegen tonnte. Dan beftimmte ausbrudlich: "ber Bezug ber Birthichaft (burch ben Raufer) erfolge am 10. Oftober und bon ba an gebe bas Gebaube in bie Wefahr bes Raufere über." Davon, baf bie Difpofitious= fabigfeit bes Bertaufere gebemmt fei, bag bie Auftimmung feiner Glaubigerichaft vorbehalten werben muffe, finbet fich nicht einmal eine Aubentnug und in ber Raufenrtunbe ift auch nicht erwähnt, bag, wie in bem ichultheißenamt= lichen Girfular gefagt wirb, ber Bellagte nur fur ben (bis jest nicht eingetretenen) Rall bes Buftanbekommens bes vorgeschlagenen Arrangemente an fein Wort gebunben worben fei, vielmehr haben nach ber Bertragenrtunbe beibe Theile ben Rauf auf "ftet und feft unter Bergicht auf bas Renrecht" abgefchloffen und tonnte ber Beflagte an eine Beidrantung bes Rlagers in ber Beraugerungefähigfeit und an bie hieburch entftebenben Schwierigkeiten um fo weniger benten, ale ber Ortevorstand felbft bei bem Raufe mitgewirft batte. Der Rlager behauptet zwar jett im Prozeffe, ber Betlagte habe fich über ben mahren Ctanb ber Dinge nicht getaufcht; in voriger Inftang bat jeboch ber Rlager biefes Borbringen nur mit ber wegen ihrer Unbeftimmtheit offenbar ungenugenben Aufftellung gu begrunben gefucht: "bem Beflagten feien bie Bermogeneverhaltniffe bes Rlagers recht wohl bekannt gewesen und er habe gewußt, bag ber Rlager bringenb veranlagt fei, gu vertaufen." In gegenwärtiger Inftang wirb beigefügt: "bem Beklagten fei bei Abichluft bes Raufes mitgetheilt

worben, ber Rlager fei gwar überfculbet; aber in Folge bes Raufes werbe ein Bergleich mit ben Glaubigern an Stanbe fommen und werbe bem Beflagten bas Unmefen auf ben 10. Ottober übergeben werben." Und biefes Borbringen ift nicht erheblich. Denn aus ber blogen Sinweifung auf eine (thatfachlich beftebenbe) Ueberichnibung und aus bem Abidluß eines Bergleichs mit ben Glanbigern munte ber Betlagte bie wirtliche Gachlage noch nicht entnehmen; bag aber ber Rlager von benjenigen Momenten. welche einen rechtlichen Mangel in ber Difpofitionebefugnif bes Rlagers begrunbeten, insbefonbere von bem er= gangenen Berangerungeverbot in Renntnig gefett worben. bat ber Rlager felbft nicht behanptet und thatfachlich begrunbet. Ueberbieß foll ja auch bem Beflagten nach bem angeführten Borbringen bes Rlagere gleichzeitig angefichert worben fein, baft es ungegebtet ber Ueberichnlbung bes Rlagers bei ber verlangten Ueberlaffung bes Unwefens auf ben 10. Oftober fein Berbleiben behalte.

Die Erwartungen, an welche ber Beflagte feine Gin= williaung funpfte, find ale gescheitert zu betrachten. Der Rlager hoffte auf ben Abichluft eines Rachlaftvergleiche mit feinen Glaubigern; von ben befannten Glaubigern find jeboch jebenfalls brei ben auf ben Rauf bes Betlagten gegrundeten Boricblagen nicht beigetreten und bat fich bie Cache fo geftellt, baf man im Oftober v. 3. nicht miffen tonnte und auch bente noch nicht weiß, ob und wann eine binbenbe Bereinbarung mit ben Glaubigern gu Stanbe fommen werbe, ob nicht etwa gunachft ber Bant gegen ben Beflagten erfannt und vielleicht erft bei ober nach ber Schulbenliquibation burch weitere Opfer ein Rad= laftvergleich fich ergielen laffen werbe. Der Beflagte batte alfo and, wenn er ben Ranf nicht beanftanbet und bas Unwefen bezogen haben murbe, vorausfichtlich noch langere Beit bindurch bie Doglichfeit in Ansficht nehmen muffen, baß fein Ranf bon ber Glaubigerichaft angefochten und bie Raufsobiette gur Daffe gezogen merben.

Gin ben berartigen Ebentualitaten abbangiges Raufegefcaft brauche ber Beflagte nach bem geschilberten Berlauf ber Cache nicht gelten gu laffen. Die Ueberlaffung bes Unmefens auf ben 10. Oftober und bas bamit aufammenhangenbe Borhanbenfein berjenigen perfonlichen Gigenichaften bes Bertaufere, welche gu mirtfamer Erfullung bes Bertrage nothwenbig gewesen und regelmäßig vermuthet werben burfen, alfo bie ungeidmalerte Berechtigung bes Rlagers gu ber icon am 10. Ottober gu vollgiebenben Difposition über bie Raufsobjette, - bien bilbete fur ben Beflagten bie auch bem Rlager befannt gemefene mefentliche Borausfehung feiner Ginwilligung in ben Rauf, insbefonbere in ben (nach ber Schilberung bee Schultheißenamtes fur ben Rlager febr aunftigen) Raufpreis, Saben fich bie Borausfehungen bes Beflagten nicht bemahrt, fo tonnte von ihm bie Berbinb= lichfeit bes gangen Gefcafte angefochten werben. 86 Dit ber blofen Uebernahme bes ertauften Anwefens unter bem Rifito, vielleicht erft nach langerer Zeit barüber aufgetlart gn werben, ob basfelbe auch behalten werben burfe ober wieber gur Berfügung ber Glanbiger beransgegeben werben muffe, war bem Beflagten nicht gebient. Wenn fobann auch ber Betlagte eine in Folge ber befdrantten Difpofitionefabigfeit bee Rlagere eintretenbe fleine Ueberfdreis tung bes fur eine geficherte Erwerbung ber Raufsobiette beftimmten Termins fich wohl batte gefallen laffen muffen, fo tounte ibm boch billigerweife nicht angemuthet werben, bie befinitive Enticheibung über bie Birtfamteit feines Raufe mahrend einer unbeftimmten, vielleicht febr lange bauernben Frift einfach abzumarten.

Dbertribinalentideibung in Saden Boger gegen Riderer vom 12. Marg 1878.

<sup>36</sup> Bürtt. Ardin, Bb. VI. 6. 156 ff.

## 19) Möglichteit bes Finbens im rechtlichen Sinne.

Die Beflagte bestreitet bie rechtliche Möglichteit, bag in ben Gelassen bes Setutgarter Bahusos voinem Dritten Etwas gesunden werden tonen indem sie in indem sie, gestend macht, das Alles, was in biesem burch Bedeinstele bewachten und nur gegen Eintrittegeld juganglichen Ranme verloren werde, ohne Beiteres in die Detention der Eisenbanverwaltung übergeste. Diese Auffassung ist irristmelich; sie widerspricht ebensofeter ben allgemeinen Grundsaten iber Besieberwerh, als den speziellen Rechtsbegriffen bes Bertierens und Kindens.

Bunadft lenchtet ein, baf wie auf öffentlichen Platen, fo auch in gefchloffenen ober bemachten Ranmen Gegenftanbe verloren geben, bas ift, ihrem Gigenthumer unabfichtlich und ohne Renntnift bom Aufenthalt ber Cache abhanben femmen tonnen. Daß bas Berlieren in ben gum Gifenbahnbetrieb gehörigen Lotalen moglich ift, lebrt gubem bie tagliche Erfahrung. Gine im rechtlichen Ginne berlorene Cache wird aber bon bemjenigen gefunben, welcher bicfelbe entbedt, fie finnlich mahrnimmt und in feine De= tention bringt. Diefer Aft bee Finbene ift gang ber gleiche, ob nun bas Tunbaut an einem öffentlichen Blate ober in einem geichloffenen Lotale, offen baliegenb ober mehr im Berborgenen fid befindenb, angetroffen worben fein mag. Es tonnen alfo Gegenftanbe überall ba gefun= ben werben, wo fie verloren werben tonnen und fie finb und werben von bemjenigen gefunden, ber ben fo eben er: mabnten Att bes Finbens vornimmt.

Auch bas Finden von in Wartsten verforenen Gegenftanben ift nach biefen Grundfagen zu beurtheilen. Wartfale und sonstige Sisenbagulofallidten haben darum, wei ie nur gegen Legitimationekarten zugänglich sind und unter Aufsicht steben, teine bavon adweichende Behandlung zu erfahren. And andere Raumlichfeiten wie Konzertsafe, Theater, zeitweise auch öffentliche Wirthschaften sind ewissen Karten zugänglich, sie werden ebensalts in gewissen Waße bewacht und boch wird nicht daran gezweiselt, das das n solchen Orten Bertorene in der gewöhnlichen Weise, nemlich von dempenizen gesunden werden lann, welcher nemlich von dempenizen gesunden werden lann, welcher en Gegenstand zuerst entbeckt und an sich nimmt. Bei einer anderen Ansfassung mußte der betreffende Wirth, Theaterinhaber, Konzertzeber, als der eigentliche Finder ansgeschen werden, und täme man damit zu einem Refullate, das juristisch unhaltbar wäre, wie es dem allgemeinen Rechtsdewußtein widerspricht.

Gin befonberes Berhaltniß wird fur bie Lofalitaten ber Gifenbahnvermaltung auch nicht baburch berbeigeführt, baß fie burch ihre Bebienftete nach verlorenen Gegenftan= ben regelmäßige Rachforichung anftellen lagt und, wie fie behauptet, ben allgemeinen Billen bat, alles von ben mabren Gigenthumern Burudgelaffene und ale verloren gu Betrachtenbe gu ihrer eigenen Berfugung inne gu behalten. Und biefer Umftanb bilbet fein Sinbernift fur einen Dritten, berartige Gegenftanbe mit allen Rechtofolgen ju finden. Bie vom juriftifden Befige, fo fann auch von ber ben Kinberatt bilbenben Detention einer Gache nur bann bie Rebe fein, wenn gu ber thatfachlich vorliegenben Berfügungemöglichkeit über biefelbe noch ber Bille bingn= fommt, von biefer Moglichfeit Gebrauch gu machen. Diefen Willen tann bie Gifenbahnverwaltung im Abficht auf eine tontrete Sache felbstrebent infolange nicht gehabt haben, als ihre Bertreter ober Bebienftete bie gurudgelaffene, beziehungeweife verlorene Gade nicht bemertt, gefeben, entbedt haben. Der bloge allgemeine Bille, bie innerhalb ber Wartfale gurudbleibenben und ale verloren gn erade tenben Begenftanbe in Detention an nehmen, muß baber rechtlich irrelevant fein, weil und folange nicht bie erft mit ber Entbedung bes Gegenftanbes eintretenbe Möglichkeit über benfelben gu verfügen, vorhanben ift. Wenn unn, ehe biese Entbedung Seitens ber Organe ber Eisenbaguverwaltung gemacht wirb, ein Dritter bie verlorene Sach wahrnimmt und an sich bringt, so ift bieser als ber Finber anguschen, womit von selbst gegeben ift, baß in ben Lokalitäten ber Eisenbahnverwaltung auch Dritte, außerhalb bieser Berwaltung Stehenbe Finberrechte erlangen konten.

Obertribunalenticheibung vom 2. April 1878 in Sachen Bafer gegen Gifenbahnverwaltung.

## 20) Rlagbarfeit bes Finberrechts.

Wer eine verlorene Sache aufnimmt und an fich bringt, thut bies ber Regel nach in ber Abficht, bie Cache au feiner eigenen Berfugung zu behalten, falls bie Rach= forfchungen nach bem Gigenthumer ale erfolglos fich erweifen follten. Daß inebefonbere ber Rlager biefe Abficht hatte, ift Angefichte ber Befchaffenheit bee Funbgegenftan= bes und im Sinblid auf bas flagerifche Berhalten als unzweifelhaft anzunehmen. Das Saben, Bebalten, Benuben einer von bem Gigenthumer nicht retlamirten gunb= fache, bas Beringen über einen verlorenen Gegenftanb. beffen Gigenthumer trot wieberholten öffentlichen Aufrufs nicht mehr ermittelt werben fonnte, bie fichere Ausficht, ben Wegenftanb fur immer behalten gu tounen, wenn ber Gigenthumer and fpaterbin fich nicht mehr melbet, all bies hat ein naheliegenbes, nicht unerhebliches, petuniares Intereffe; es ift ein aus bem Rinberrechte fliefenber Bortbeil, ber im tagliden Leben nicht überfeben gu werben pflegt und beffen Bebeutung in bem Dage fteigt, ale ber Werthobetrag bee fraglichen Objetie ein hoberer ift. Diefer Funbvortheile, beziehungeweife bicfes nach Beftalt ber Sache bochft betrachtlichen Bermogeneintereffes wurbe nun aber ber Rlager verluftig geben, wenn bie Bellagte entgegen ber Abficht, womit bie ftreitige Fund= fache von erfterem ihr übergeben murbe, biefelbe behalten und bie Runbvortheile, auf welche nur ber Rlager, ale ber rechte Finber, Aufpruch hat und auf welche er in teiner Bezießung verzichtet, sich felbst aucignen birfte. In dem Jaben diese Bortheile liegt die derzeitige rechtstofe Bereicherung der Betlagten auf Kosten des Klägers, eine Bereicherung, die nach den Umstäuden des Falles nicht ander ausgeglichen werden tann, als indem die Bestlagte zur Herausgabe des Fundgegenstandes an den Kläger derretspill wird.

Obertribunalentideibung vom 2. April 1878 in Sachen Bafer gegen Gijenbahnverwaltung.

21) Perfektion eines Expropriationsaktes; Berbinblickteit besfelben für ben Exproprianten.

Rad Dafigabe bes S. 30 ber Berfaffungeurfunbe ift jebenfalls mit bem Zeitpuntte ber Auszahlung ber von ber expropriirenben Beborbe festaefetten Enichabigungefumme bas Expropiationeverfahren gum vollfianbigen unb entgiltigen Abichluffe gefommen. Die bem Erproprianten wegen feiner Debrforberung vorbehaltene Betretung bes Rechtswegs liegt außerhalb bes Expropriationeverfahrens. Mus ber rechtlichen Ratur ber Zwangsenteignung folgt, bag mit bem enbailtigen Abichluß bes Expropriations: altes bie mit ber Enteignung verbunbenen Bermogens, anberungen von felbft und unmittelbar eintreten, bag alfo ber Bollenbung biefes Aftes einerseits bas Recht ber Berfügung über bas enteignete Grunbftud ohne Beiteres und ohne bag es einer Befigubertragung an ben Erproprianten ober einer Befigergreifung bon feiner Geite bebarf, auf ben Erproprianten übergebt unb, bag anberer: feits ber Expropriat ein unwiberrufliches Recht auf volle Entichabigung für ben ibm enteigneten Bermogenstheil erwirbt. Es ift baber fur bie Frage ber Berfettion rechts

<sup>37</sup> Bu vgl. Seuffert, Archiv, Bb. XXI. Rr. 15. Dinbifcheib, Panbettenrecht, 4. Aufl. Bb. II. S. 583.

lich ohne Belang, daß der Expropriat nach Abschluß bes Exprepriationsverschrens versäufig nech in der Detention des enteigneten Gerundstings beassen wird nur die Erträgenisse besselchen bezieht. Nachdem aber die vermögensrechtslichen Birkungen der Zwangsenteignung bereits eingetreten sind, sieht es dem Exproprianten nicht mehr zu, den Expropriationsatt einseitig und gegen den Willen des Expropriation beshalb wieder zurückzunehmen, weil die Nothewendigkeit der Abstretung in der Jose hinweggefallen ist, 180

Obertribunal-Enticheibung in Sachen & gegen Gifenbahnbautommiffion vom 12. Juni 1877.

22) Umfang ber Zustänbigkeit bes Civilrichters in Expropriationsfällen.

a. Die Zwangsenteignung ist ein privatrechtlicher Litel, bezüglich aller Ersabansprüche, die ans ihr fin ben Expropriaten und gegen ben Exproprianten erwachen. Dies solgt aus ihrem allgemeinen Rechtsbegriff und ist in bem §. 30 ber Bert. über die Größe ber Entigkabigung vor ben Civilitäter gewiesen ist. Ein Unterschieb hinsichtlich ber Cittat über bie Größe ber Entigkabigung vor ben Civilitäter gewiesen ist. Ein Unterschieb hinsichtlich ber einzeln en Ansprüche, aus benen sich bie Gesammtentschäbigungssimme gusammenisch; ist uitzgends gemacht; die Infantiationen und sowii es sich um einen Vermögensnachtbeil hanbelt, welcher auf die Zwangsenteignung als Ursache gunudgusühren ist. 39

Obertribunalentscheibung in Sachen Gisenbahnbau- tommission gegen Thalhausen vom 15. Oft. 1877.

b. Der Streit über bie Summe ber Entigabigung wirb im §. 30 ber Berfassungsurfunde nicht bem Streit über bas Recht auf Entigabigung au fid, sonbern bem Streit über die Rothwenbigkeit ber Abtreiung

<sup>38</sup> Zu vgl. Württ, Gerichtsblatt Bb. XIII. S. 275.

<sup>39</sup> Bu vgl. Bürtt. Gerichteblatt Bb. XIII. G. 896.

(über bie Bulaffigkeit ber Erpropriation) gegenübergeftellt und in biefer Gegenüberftellung wird bestimmt, baf uber bie Nothwenbigfeit ber Abtretung ber Gebeimerath gn ents fcheiben habe. Der Streit über bie Summe ber Enticas bigung ift alfo feinem gangen Umfange nach und ohne Beidranfing an ben Civilrichter vermiefen; worans folat, bağ ber lettere im Kalle bes Streits auch über bie Ent ichabigungepflicht an fich und ihren Umfang gn enticheis ben und zu biefem Bebufe bie, bie Entichabigungepflicht begrundenden ober ausichliefenben und bie ihren Umfang erweiternben ober einidrantenben Thatfachen feftauftellen und gu wurdigen bat. Der Civilrichter bat fomit auch barüber an erkennen, ob eine Erpropriation wirklich ftattgefunden hat und mas expropriirt worben ift, ob bie Erpropriation perfett geworben und in Folge babon ber Uebergang bes Eigenthums an ben Exproprianten bereits eingetreten und ber Entschäbigungsaufpruch bes Erpropriaten bereits erworben ift; und nur bie nach öffents lichem Rechte gu beurtheilenbe Frage von ber Gefetmäßigfeit ber Erpropriation, (von ber Nothwenbigfeit ber Abtretung) bleibt ber Rognition bes Civilrichtere ente gogen. 40

Obertribunalentscheidung in Sachen & gegen Gifenbabnbautommission vom 12. Juni 1877.

23) Zwangsenteignung auf Erund bes Anertenntuiffes ber Rothwenbigteit berfelben Geitens bes Expropriaten.

<sup>40</sup> Bu vgl. Bürtt, Gerichtsblatt Bb. XIII. G. 274.

<sup>41</sup> Burtt. Gerichtsblatt Bb. XIII. G. 273.

Obertribunalenticheibung in Sachen 2. gegen Gifen-

## 24) Doloje Ceffion.

3m Dai 1875 verburgte fich ber Beklagte fur ein Darleben bes 3 Schneiber bei bem Rlager im Betrage von 2000 fl.; anbererfeits ichnibete ber Beflagte felbft bem Schneiber mehrere Darleben von gufammen 550 fl. Der Beflagte mar fomit fur ben gall, bag er bie verburgte Schulb follte gablen muffen, fur feine Regreßforberung gegenüber bem Sanptidulbner Coneiber mit einem Betrage von 550 fl. bereits gebectt. Dan cebirte aber im Dai 1876 Coneiber feine Forberung von 550 fl. an ben jegigen Rlager. Um biefe Beit mar bem Cebenten, wie bem Ceffionare befannt, bag ber Beflagte bemnachft bie verburgte Schulb von 2000 fl. gu bezahlen haben werbe . . . . . . 42 Su ber That bat ber Betlagte im Augnit und Gept. 1876 bie 2000 fl. an ben Rlager begahlt. Es ift alfo beutlich gu ertennen, bag Goneiber und ber Rlager, welchem vermoge feines Forbernugeverhaltniffes gu Schneis ber und bem Beflagten aus bem Auleben von 2000 fl., wie nach bem Juhalt ber Ceffioneurfunde bie erheblichen Momente betannt maren, bezwedt haben, mittelft ber Ceffion ben Beflagten unter Abidneibung feiner Rompenfationebefugniß gur Baargablung ber Unlebenefchulb von 550 fl. au amingen, und ibm an überlaffen, ob und wie er fur ben betreffenben Theil feiner Regrefforberung bei bem (lant Borbringens bes Beflagten in ichlimmen Bermogeneber= haltniffen befindlichen) Schneiber Befriedigung erlangen tonne.

Diefe Manipulation war rechtswibrig. Die Zulassung bet Kempensation grunder fich auf ein berechtigtes und wird es rechtlich als eine nicht zu butbende Chilane betrachtet, wenn Zemand genötigigt werben will, bas zu bezahlen, was man ihm sofort wieder

<sup>42</sup> Sier werben bie Grunbe, bie für biefes Betanntfein fprecen, naber bargelegt.

gurudgeben mußte. Zwischen bem Bellagten und Schueis ber beftand auch icon bor ber Bablung ber verbaraten Schulb ein burch bie Burgichaftubernahme gegrunbetes obligatorifches Berbaltnift. Wenn, wie bier gefcheben, ein Burge mit Buftimmung bes Sauptfdulbnere fich bem Glanbiger verpflichtet, fo entfteht baburch zwifchen bem Burgen und Schulbner bas Rechteverhaltnik bes Manbatepertrage und find bie fich hieraus ergebenben Rechte und Bflichten ber Barteien nach ben Grunbfatten über Treue und Glauben an beurtheilen. Demgemaß tann ber Burge, falle er ben Glaubiger begablen muß, mit ber Danbate: Hage von bem Sauptidulbner Erfat forbern und auch wenn er noch nicht bezahlt bat, fieben ibm eine Reibe von Befugniffen, namentlich auf Befreiung von ber Gdulb. ober auf Giderftellung, begiehungeweife auf Beibehaltung ber gemahrten Sicherheit, gegenüber bem Sauptichnibuer gu. 48 Wenn aber, wie bier ber Fall, ber Cebent unb Ceffionar bem Coulbner Ginreben, begiebungemeife bie Rompenfatiousbefugnig in rechtswidriger Beife mittelft ber Ceffion ju entziehen fuchen, fo barf ber Schulbner burch ein folches Berfahren rechtlich nicht benachtheiligt werben, 44 Der Rlager muß baber bie Gegenforberung bes Betlagten auch gegen fich felbit gelten laffen und ba bie Gegenforberung weit großer ift, ale beibe Rlagforbe= rnugen fammt Binfen, fo ift unter Abanberung bes vorigen Urtheils ber auf Begablung ber Rlagforberungen gerichtete Unfpruch ale ungegranbet abzuweifen.

Obertribunglenticheibung in Sachen Fregbler gegen Stern bom 4. Cept. 1877.

<sup>43</sup> Arnbis, Panbetten §. 384 Biff. 2, Win bicheib, Banbetten §. 481, Rote 3 und 5, §. 480 Biff. 3, §. 409 Rote 1 und 2, 28. Lanbrecht, Th. II. Tit. 5 &. 7 unb 8. Ronfursorbnung für bas beutiche Reich, &. 60 nebit ben Motiven zu biefen Bargaraphen. Seuffert, Ardiv, Bb. 13, R. 238.

<sup>44</sup> Ru vgl. Binbicheib, Banbeften 8, 382 R. G. 8, 334 R. 1. §. 335 N. 16.

25) Burndbehaltungerecht bei Berabrebung von Abichlagegahlungen für fucceffive Lieferungen. 40

Baren Rlager gur Beit, ba vertragemaßig eine Mbfcblagegablung gu leiften gemefen mare, mit ihren Liefer= ungen erheblich im Bergug, fo mar anbererfeite, weil fie ibrer vertragemäßigen Berpflichtung noch nicht nachgetommen waren, ber Beflagte, welcher nur fur bas vertragsmäßig gelieferte Quantum gu Abichlagegablungen fich verpflichtet batte, nicht verbunden, eine Bablung zu leiften; er batte feinesmegs, wie bie Rlager glauben, bas gelieferte Quantum, auch wenn es nicht bas vertragemäßige mar, gu bezahlen, und fich babei auf bie Geltenbmachung von Chabeneerfab= aufpruchen wegen ber eingetretenen Bergogerung gu befdranten. Denn nach allgemeinen Rechtsgrunbfaten tann bei zweifeitigen Bertragen nur berjenige bom Begner Grfullung forbern, ber auch einerfeite feinen Berpflichtungen nachgekommen ift, ober fofort nachautommen bereit ift; wer felbft nicht erfullt bat ober nur unvollständig erfullt bat, bem ftebt, wenn nicht bie unvollständige Leiftung als Bertragerfüllung angenommen worben ift, bie Ginrebe bes nicht erfullten Bertrages entgegen. Bei Bertragen, welche zu einer allmaligen Lieferung verpflichten, tann baber Begablung erft verlangt werben, wenn vollftanbig geliefert ober bie nur theilmeife Lieferung ale Bertrageer= fullung angenommen worben ift. Dies muß auch bann entfprechenbe Unwenbung finben, wenn für bie in beftimm= ten Beitabichnitten gu praftirenben einzelnen Lieferungen ober eine Dehrheit berfelben Abichlagszahlungen je nach einem beftimmten Beitraume verabrebet finb, bie einzelnen Leiftungen aber boch nur intearirenbe Theile finb ber einen Gefammtleiftung, welche burch ben Bertrag über-

<sup>48</sup> Ju vgl. Burtt. Gerichtsblatt Bb. 14 S. 59—61. Burttemb. Richiv 2c. XIX. Bb. 3, Abth. 24

nommen wnrbe ". So ift es im vorliegenben Falle; bem bie Ausstügenung bes von bem Betlagten übernommenen Bauwefens war, wie die Kläger wußten, barauf berechnet, baß ihm die Steine rechtzeitig in der bedungenen Menge aur Berfügung standen; er hatte sich sogar verpflichtet, sämmtliche erforderliche Onader von ihnen zu beziehen, und, um über sein Juteresse an der Sinhaltung ber Termine nud Quantitäten keinen Zweisel zu lassen, überdies die Kläger im Bertrage noch andbrudtlich darauf bingewiesen, daß sie, wenn sie nicht einhalten würden, den ihm entstehenden Schaben tragen mussen.

Die Klager bestreiten zwar, bag fie bon Aufang an fich im Berzuge befunden haben, weil Bestagter von Anfang an mit ber unvollständigen Lieferung fich fiillichweigende einverstanden ertfatt habe; allein ba bies and der einsachen Aunahme der unvollständigen Lieferungen, welche Bestagter, ohne fich zum Mindesten dem Borwurfe eines unbilligen Berbaltens anszusehn, gar nicht ablehnen tennte, keineswegs folgt, so ist ihre Behanptung als that sachten incht begründet zu berwerfen.

Obertribunal-Entscheibung in Sachen L. und R. gegen

B. vom 25. April 1877.

26) Auslobung. Bertheilung einer Entbedungsprämie unter Webreren, welche zu ber beabsichtigten Entbedung ohne Bereinbarung zusammenaewirft baben.

Ans Anlaß eines im April 1873 im Kameratamtsgebaube zu Eraifsheim verübten bedeutenben Diehftahle wurde von Seiten bes R. Finanzministeriums mittelft öffentlicher Befanntmachung "auf bie Entbedung ber Thäter" eine Belohnung von 800 fl. ausgesest. Dies

<sup>46</sup> Bgl. Entigeibungen bes Reichsoberhanbelsgerichtes Bb. IX. S. 124 f., 348, Bb. XVIII. S. 324 f.; Seuffert, Archiv Bb. XXI. Rr. 148.

Belobnung murbe baburch verbient, bag bie Diebe menige Bochen bernach in Folge einer Anzeige ber Grunbaum= wirthin Rothmund in Dintelebubl von ber baverifden Benebarmerie fammt einem Theile bes entwenbeten Belbes festaenommen wurden. Nunmehr entstand Streit über bie Bertheilung ber Muslobungspramie. Babrend bie Finangverwaltung ber Rothmund'ichen Chefrau 500 fl. und ben Gensbarmen 300 fl. gnfommen laffen wollte, beaufpruchten bie letteren 500 fl., wogegen bie R.'fche Chefrau bie gange Summe fur fich in Unfpruch nahm. In bem bieruber ansgebrochenen Rechtsftreit, in welchem bie baberifchen Benebarmen ale Rlager gegen bie murtt. Staatstaffe, bezw. gegen bie R.'iche Chefran ale Rebenintervenientin und Beflagte auftraten, bat bas Obertribunal ben Rlagern ben Betrag von 300 fl. ober 514 ... 28 Pf. augefprochen; feine Enticheibungegrunbe lauten im Befentlichen wie folgt:

PROPERTY.

Es ift unbestritten, bag bie betlagte Ehefran fur bie Entbedung ber Diebe werthvolle Dienste eefeiste bat; ans bererseits aber erhellt ans bem gangen Sachverhalt, bag auch bie Ridger zu Erreichung bes von ber auslobenben Behörbe beabsichtigten Resultats wesentlich beigetragen und bag nur durch bie von ber Beflagten selbst gewünschte Beigetrungen ber Ridger ber erzielte gunstige Erfolg herbeiglicht worben ift.

Mm 8. Mai 1873 (bem Entbedungstage) traf bei ber Genebarmerie zu Dintelobuhl ein Telegramm bes unterfuchmageitigter bone Craitögeim ein, worin angzeigt wurde, "baß die brei bes Diebstafts Berbächtigen sich in ber Rahe umbertreiben sollen." hierauf nahm die Dintelsbuhler Genebarmerie ihre frühreren Nachsorfordungen wicher auf und behnte biefelben besonders auf die Wirthshaufer ber Stadt Dintelsbuhl aus. Die betlagte Chefrau, welche basselbit Wirthshaufer aum grunen Baum betrieb, hat am 17. Mai 1873 wor bem Begittbante Dintelsbuhl sungegeben: am 8.

besfelben Monate fei fie von bem Gensbarmen Gouler angegangen worben, ber R. Genebarmerie Mittheilung gu machen, wenn fich frembe verbachtige Berfonen in ihrem Gafthaufe einfinden, weil man bie Bermuthung babe, bak bie Rerle, bie bas Gelb in Crailebeim geftoblen haben, fich in ber Gegenb umbertreiben. Siernach ift bie and fonft unterftutte Unnahme begrunbet, bak bie beflagte Chefran furg bor ihren eigenen Bahrnehmungen burch bie Gensbarmerie barauf aufmertfam gemacht worben, bie Diche tonnten, obgleich feit Bernbung bes Diebftable in Crailebeim icon 2 Bochen verfloffen maren, fpeziell gerabe am 8. Mai in Dintelebuhl erfcheinen, wobnrch ihr bie Schöpfnug bes Berbachts, bie an biefem Tage erfchienenen fremben Gafte mochten vielleicht bie Diebe fein und ihre Unzeige bei ber Gensbarmerie erheblich erleichtert mar. Much bie Thatigfeit, welche nach bem Gintreffen ber fremben Gefellen von ben Rlagern entwickelt morben, bilbete einen mefentlichen Beftanbtheil bes Entbedungeverfahrens. Die betlagte Chefrau erfuchte gunachft ben Dittlager Sadenmuller, Die Genebarmerie von ber Unwefenheit ber Manner und ihrem Berbachte zu benachrichtigen; baburch, baß Sadenmuller, über beffen Dienfte bie beflagte Chefrau nicht verfügen tonnte, bem Unfinnen ber letteren in umfichtiger Beife entfprochen bat, murbe von ihm freiwillig und felbftanbig ein nothwendig gewesener Beitrag gu Grreichung bes Erfolge geleiftet. Wahrent fobann bie beflagte Chefrau bor bem Gintreffen ber 4 Benebarmen über ihre Gafte boch wohl nur unfichere Bermuthungen begen und nicht wiffen fonnte, wie es fich in Birtlichteit mit bem Gelbbefit, bem Musmeis über bie Berfonlichfeiten, über ben Reifegmed und bal, verhalte, erhielt ber Berbacht und namentlich ber Bufammenhang bes Gelbbefites mit bem Crailsheimer Diebftahl in Folge ber Geitens ber Beusbarmen fofort angestellten weiteren Ermittlungen eine beftimmtere Grundlage, fo bag nunmehr bie zwei noch anmefenben Gubjefte, welche Auslanber maren, ale bie bes Ergilebeimer Diebftable binreichenb verbachtigen Berfonlichfeiten fammt bem ihnen burch bie Benebarmerie abgenommenen Gelbe im Betrag von über 3000 fl. (worunter Rollen mit ber Auffchrift: "Rameralamt Grailsheim") ber Beborbe übergeben und feftgenommen merben fonnten. Bie bem Bisberigen gemaß angunehmen ift, bag bie Entbedung ber Thater nicht ausschlieftlich bas Bert ber be-Magten Chefrau gewefen fei, fo fpricht baffir, bag auch ben Gensbarmen ein Theil ber Belohnung gutommmen folle, noch weiterbin bie vermuthliche Abficht ber ausloben= ben Beborbe. Man barf füglich bavon ausgeben, baß burch Musfetung von Entbedungsprämien ber vorliegenten Art bauptfachlich and bie untergeorbneten Diener ber Sicherheitspolizei angefenert werben follen, und bat bas R. Finangminifterinm am 7. Oft. 1874, als über bie Butheilung ber Bramie Differengen entstanben maren, bie Bertheilung berfelben in ber Beife genehmigt, bag ber beflagten Chefrau 500 fl. und ben Gensbarmen, welche bie Berhaftung ber Schulbigen vollzogen, 300 fl. gutommen follen. Diefer Ausspruch bes R. Finangminifteriums ift jebenfalls fur bie Muslegung ber Billensmeinung, welche ber Mustobung gu Grunbe lag, von Bebeutung . . . . 47

Benn barnach im vorliegenben Falle gufrifft, baß jum Zwed ber Erfällung ber in einer öffentlichen nichbung verlangten Leiftung mehrere Perfonen gufammengewirft haben, und baburch für jebe minvirenbe Berson kurft haben, und baburch für jebe minvirenbe Berson ber Anspruch auf einen entsprechenben Antheit an ber außgesetzen Belebung begründet worden ift, 46 verigeeint es als angenessen, bie Prämiensumme nach Maßgabe ber Bebentung und bes Umfangs ber einzelnen Leistungen zu wertheiten. Bei Berückstigung ber hieber gehörigen hegielten Womente glaubte man aber an ber Prämien-

<sup>47</sup> Ju vgl. Arnbts, Banbetten §. 241, Burtt. Gerichtsblatt Bb. 13 S. 329 ff. 335. Bachter, Burtt. Privatrecht, Bb. II. S. 774. S. 636 giff. 1.

<sup>48</sup> Regelsberger, civilrechtliche Erörterungen Seft 1, S. 210.

funme von 800 fl. ber bellagten Shefrau im hinblid ani fip hervorragendes Berbienft 500 fl., ben Ridgern gusammen aber 300 fl. gufprechen gu sollen und hat man bei ber Unteraustheilung biefer Summe unter ben Ridgern ben bon biefen vorgeschlagenen Maßstab gu Grunde gelegt.

Obertribunalenticheibung in Cachen Solgidin nub Genoffen gegen Rothmund vom 18. Mai 1878.

27) Statthaftigkeit bes vertragsmäßigen Berbots eines Ronfurreng= Sewerbebetricbs. 49

Der Beklagte soll sich im Interesse bes Klägers verpstichtet haben, wöhrend feiner (des Beklagten) Lebenstzit ein berartiges gemisches Waarengeschäft, wie er foldes seitser betrieben, fernerhin mehr in E. zu betreiben. Daß biese Ausge einem gesehlichen Verbote wierspreche, und beshalb für unverbindich zu erklären sei, tann um werhen, als ber bejahrte Bellagte nur für jeine Person, nur für ben Ort E. und nur bezählich eines bem bisher betriebenen gleichartigen Geschäftes sich eine Beschänfung seiner gewerblichen Freiheit unterworsen hatte.

Obertribunglentscheibung vom 13. Juli 1878 in

Sachen Rall gegen Berger.

28) Abfiradtes Schulbbekenntuß. Bebeutung beffelben fur ben Beweis einer Darlebens-Schulb,

Bei ben Berhaublungen in ber Verlasseilgenichaftsfache ber Wittwe Beger wurde folgenber Schulbschein produgirt, "36 Unterzeichnete bekenne, bag ich bem 30h, Buch bie Summe von 3000 fi. fontbig geworben bin und verspreche biefe Summe gegen vierteisäbrige Auffüntgeit baar aufeim-

<sup>49</sup> Bu vgl. Seuffert Archiv, Bb. 26 Rr. 19, Bb. 29 N. 164, Bb. 31 Rr. 217.

gujahfen. Berzinstich von heute an zu 4%. S. Elis. Reher." Auf Grund biefes Schulbiceins wurde von dem Gessionant bes Fuchs eine Darlehenstorberung von 3000 fl. eingetlagt, welche von den Rehersichen Erben aus mehreren Gründen, intselendere auch beshalb bestritten wurde, weit der Schulbschein nicht ächt sei und die Bittwe Reher iedenfalls das behauptete Darlehen nicht empfangen habe. Die Einistammer des Obertribunals wies die ershobene Klage ab und es besagen die Entschienungsgründer.

Der Alaganipruch wird auf bie Behauptung gegründet, baß Joh, Juche ber Glif. Neber im Dez. 1871 bie Summe von 3000 fl. in baarem Gelbe als Anlehen ge geben und bie Recher fich verpflichtet habe, diefes Anlehen mit 4% au verzinfen und nach viertelfabriger Anflindiganing gurudzubezahlen. Ueber ben in biefer Weiflublig ung gurudzubezahlen. Ueber ben in biefer Weiflublig Zeit nachber ber obenerwähnte Schulbschein ansgestellt worden fein.

Der Kläger behauptet also nicht etwa, die Reber habe mar tein Gelb von Fuchs empfangen, gleichwoßt aber und in Kenntnis bes Richtempfangs ans irgend einem Grunde sich als Darlehensschuldentein bekannt, vielmehr wird aus bem materiell hardferistieten Weal-Bertrage bes Darlehens auf Rucgabe einer wirklich empfangenen Leistung gestlagt und biefer Bertrag seit, wenn er so, wie hier behanptet worben, vereinbart worben sein soll, zu seiner rechtlichen Erstenz ben Beweis ber ersolgten hingabe ber Darlehenssumme vorans. Wenn man nun auch annehmen tonnte, baß ber Schulbschein vom 27. Dez. 1871 bie ächte Namensunterschrift ber Rebertrage, so würde ber Kläger boch durch biese Urtunde ben ihm obliegenden Beweis teineswegs grifihrt haben.

Die Urfunde enthält ein Schuldbetenntniß und ein Erfüllungeverfprechen. Diefelbe beginnt mit dem Betenntnig der Neher, bag fie dem Finchs die Summe von 3000 fl. fculbig geworben fei, ce ift aber nicht gefagt, aus welchem Grunbe bie Reber biefe Gumme fculbig geworben, inebefonbere nicht, baß fie von Fuche 3000 fl. baar empfangen und and nicht, bag fie biefes Gelb ale Anleben erhalten habe. Diefer Theil ber Urfnube ift alfo in Ermangelung ber Angaben bee Gonlbgrunbes nicht geeignet, ben Beweis bes geltend gemachten fontreten Rlagegrunbes ju erbringen, fonbern berfelbe tonnte nur eine bobere ober geringere Bahricheinlichfeit fur bas Dafein irgenb einer Coulb erzeugen. 50 In ber Urfunbe folgt fobann ein Erfullungeverfprechen. Es ift nicht zu verfennen, bag bier Beftimmungen getroffen finb, wie fie gewöhnlich bei Dar-Ichensvertragen borgutommen pflegen, nemlich bie Berginfung, vierteljährige Auftnubigung und baare Beimgahls ung; namentlich bas Wort "anbeimgablen" tann fur ein Darlebensgefchaft angeführt werben, ba man nur bas "anbeimgablen" fann, mas man gnvor erhalten bat. Inbeffen ift boch in ber gangen Urfunbe nicht beutlich unb beftimmt genug ansgebrudt, baß bie Reber gwar feinen Rreuger baaren Gelbes von Fuchs erhalten, gleichwohl aber fich mit bemfetben vereinbart habe, bag fie fich als Darlebensichnibnerin betennen und ale folche behanbeln laffen wolle. Sierans ergibt fich, bag bie Grunbfage über bie exceptio non numeratae pecuniae in gegenwärtigem Falle nicht zur Unwenbung tommen tonne; benn bie bienach eintretenbe Umtehrung ber Beweistaft fest voraus, bag uber ben Empfang ber Anlebensfumme ein beweisfraftiges ichriftliches Befenntniß bes Schulbnere vorliege, welches bier feblt.

Siezu kommt weiter, bag bas Borbringen bes Rlägers, als ob Fuchs ber Neber 3000 ft. in baarem Gelbe als

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ju vgl. Winbigeib, Panbelten g. 412, b R. 1 und 2, W ach ter, Württ. Krivatrecht, 9b. II. S. 346 und 347, Civilprozeft-orbnung Art. 903, Motive 3u Art. 529—535 bes Entwurfs ber Civilprozeftsorbnung.

Aufehen gegeben habe, nach bem gangen Aftenmaterial fich minbeftene ale unwahrscheinlich barfiellt . . . . .

Obertribunalenticheibung in Gachen Ronig gegen Reber vom 15. Deg. 1876.

29) Eine Bechfelburgschaft ober ein Giro begrunbet an fich noch keine civilrechtliche Burafchaft. 61

Um 23. Januar 1876 erhielt ber Schreiner &. Beifchebel von Cannftatt von bem Rlager ein Darleben von 700 ... welches nach brei Monaten gurudbegahlt werben follte. Un Stelle eines Schulbicheins murbe ein Bechfel auf 700 .. ausgeftellt, gabibar an bie Orbre bes Rlagere, angenommen bon Beifchebel und ale Burge ober per Aval unterzeichnet von bem Beflagten. Als am Berfalltage bee 23. April ber Acceptant Beifchebel nicht au bezahlen vermochte und um Borafrift von einigen Bochen bat, begab fich ber Rlager jum Betlagten und eröffnete biefem , 2B. wolle feine Schulb um 8-14 Tage verlangert baben. Ingwifden habe er, Rlager, einen neuen Bedfel über 750 ... ansgefiellt, welchen Beflagter ale Girant unterzeichnen moge, mas fofort burch Unterfdrift bes Betlagten auf ber Rudfeite bes Bedfele gefcab. Jener guerft ausgeftellte Wechfel ging verloren, ber zweite Bechfel aber mar nicht rechtsgiltig, weil ber Rlager, als Traffant, benfelben nicht unterzeichnet hatte und biefen Mangel erft ergangte, ale er bei ber Brotefterhebung barauf aufmertfam gemacht murbe. Rachbem 2B. in Gant gerathen war, flagte ber Rlager ben gefammten Darlebensbetrag gegen ben Betlagten als Burgen ein, weil in beffen beiben Bechfelunterzeichnungen und in ben biefelbe begleitenben Umftanben eine civilrechtliche Burgichaft jum Musbrud gelangt fei. Die Civilfammer bes Gerichtes

<sup>51</sup> Bu vgl. biefes Archiv, Bb. VI. S. 414 ff. und Bb. XV. S. 198 ff.

1) Gine fogenannte Bechfelburgichaft burch Unterfchrift auf bem Bechfel per Aval ober ale Burge ift etwas von ber civilrechtlichen Burgichaft mefentlich Berichiebenes. Der civilrechtliche Burge übernimmt bie Saftung fur bie aus einem beftimmten Rechtsgrunbe, 3. B. einem Darleben entftanbene Berbinblichfeit eines anberen. Wechfel bagegen befteht ohne alle Rudficht auf einen beftimmten civilrechtlichen Rechtsgrund ber Saftung bes Wechfelverpflichteten, und ber Bechfelburge ift nichts anberes, ale ein burch feine Mitunterfdrift Wechfelverpflichteter, welcher bem berechtigten Inbaber bes 2Bechfele gegen= nber biefelben Berbinblichfeiten, aber auch biefelben Rechte 3. B. in Betreff ber Prafentation, Protesterhebung, Berjahrung u. f. w. hat, wie Derjenige, mit welchem er fich auf bem Bechfel verpflichtet hat. Dies ergibt fich flar aus Art. 81 ber Wechfelerbnung, wonach

"bie wechsetmäßige Berpflichtung Jeben trifft, welcher ben Wechsel, bas Accept ober bas Intoffament mit unterzeichnet hat, selbst bann, wenn er sich babei nur ale Burge (per Aval) benannt hat." ba

Ann werben gwar burch übernommene Wechfelverpflichtungen regelmäßig die Zwecke bes einen ober anbern eibilrechtlichen Rechtsgeschäftis (3. B. Zahlung, Darlehen, Burgschaft z.) zu erreichen gefucht; instesionbere fann behafs ber Sicherflellung bes Glabigers burch Bürgschaft bie Unterzeichnung eines Wechfels als Wechfelburge ober bie Ertheilung bes Giro's auf bemfelben beuüht werben. In erne mit Eingehung einer selchen Wechfelverpflichtung ift noch keinesvegs gegeben, das bie Betheiligten im eingelnen

<sup>57</sup> Ju vgl. Bolkmar und Löwp, Deutiche Wechselordnung §. 181, Gerber, Deutsches Krivatrecht, §. 216, Cunte, Deutsches Wechselrecht, §. 18, Ahdl, Handelsrecht, Thl. II. §. 280 (2. Aufl.)

Falle ein solches (civitrechtliches) Rechtsgeschäft noben ber Bechfelerepflichtung auch wirflich eingegangen haben ber ein solches schon vor biefer befanden haben miffe. Dies bebarf vielmthr stels besonderer Begründung und besonderen Rachweises und wenn eine Berpflichtung gerade erst burch bie Unterzeichnung auf bem Rochsel (3, B. als Burge ober Girant) übernommen wurde, so spricht an sich nicht bafür, baß bie verausgegangenen Ertlärungen, welche ben materieten Zwed ber einzugesenben Wechselcherpflichtung sessischen, sofert auch ben Abschlichtung bes betreffenden einfrechtlichen Rochtsgeschäfts ne ben Eingehung ber Bechselverpflichtung, melche den Parteien ja vollftänig genügen kounte, enthalten. So

2) Wenn baber ber Betlagte am 23, Januar 1876 von bem Rlager um Burgichaft fur bas bem Fr. 2Beiichebel gemabrte Darleben von 700 ... angegangen, erttarte: er merbe Burge, und fofort ben von Beifchebel acceptirten Wechfel auf Berlangen bes Rlagere ale "Burge" ober "per Aval" unterzeichnete, worauf Rlager bie Behauptung grunbet, ce fei bamale eine (gewöhnliche) Burgfchaft bes Betlagten gu Stanbe getommen, fo ift in biefem Borbringen nichts gu finben, mas barauf foliegen liege, baß bon bem Rlager neben ber mechfelmäßigen Saftung, ber Bechfelhaftung bes Beflagten noch etwas Beiteres, bie Gingebung einer gewöhnlichen Burgichaft, welche etwa beim Berfagen bes Wechfelrechts batte wirffam werben follen, geforbert und vom Beflagten ein foldes Berlangen erfullt worben fei. Bielmehr ift angunehmen, bag ber Rlager fich an ber medfelmakigen Saftung bes Beflagten fur jene Gumme genugen ließ, welche ibm großere Bortheile, als bie Gingehung einer gewöhnlichen Burgichaft gewährte, aber allerbings auch bie erhohte Gorgfalt eines Bechfelglanbigere auferlegte. Bare baneben noch eine

<sup>59</sup> Württ. Archiv Bb. 6 S. 414 ff., Bb. 15 S. 198 ff., Thöl, a. a. D. §. 283 S. 556, §. 286 S. 560, Entschiungen bes Reichsoberhandelsgerichts Bb. 2. S. 365 ff.

gewöhnliche Burgichaft beabiichtigt gewefen, so mußte bies außer jener burch Wechselmterichrift vollzogenen Bereitertfarigt vollzogenen Bereiteritaung, Burge zu werben, entweber in ber Abfassung einer besonderen Burgschaftsurkunde ober boch in einer bestimmten Berabrebung, daß Beklagter bem Kläger jedenfalls und abgesteben von seiner Wechselchreichtung als Burge (und Selbstähler) hasten sochseberaftinen Andberafgefunden haben, wovon überall nicht bie Rebe ift.

Bang bie gleiche Beurtheilung muß bem zweiten Borgange bom 25. April 1876 ju Theil werben. Wenn bamale ane Unlag ber Erfetung bee erften Bechfele burd Acceptation eines neuen über 750 .M. ber Beflagte bem Rlager auf beffen Unfinnen: "er muffe wieber Burge werben für 750 ..., erwiberte: "es fei ibm recht" und auf beffen weiteres Berlangen fofort ben neuen Bechfel auf ber Rudfeite ale Girant unterzeichnete, fo ift in jener Untwort nichts Weiteres zu finben, ale wieberum bie Bereitertlarung bes Betlagten, wieber, wie bas erftemal, bie Bedifelhaftnug, fei es als eigentlicher Bechfelburge ober ale Girant, ju übernehmen. Sieraus aber fann fo wenig ale aus ber unmittelbar nachgefolgten unb vom Rlager allein verlangten Beifetjung bes Giro auf bem vorgelegten Bechfel bie Gingehung einer gewöhns licen Burgichaft von Geite bes Betlagten gefolgert merben.

Ob im vorliegendem Falle ber Rlager von Fr. Bei-fcbebt bie Wedfelfum me mit ber Darlehenstlage hatte forbern ober nicht vielmehr im Falle ber Ungiltigkeit des Bechfels nur die hingegebene Summe mit der Bereicherungstlage hatte guridverlangen fönnen, fann bier nicht entschafte ber bereich werben; wenn ein felbständiger Darlehensbertrag nicht vereinbart worden, was gang von ben tontreten Ertlärungen abhinge, wurde nicht weiter vorliegen, als die vom Rlager gegen Entgelt erworbene Berpflichung bes Beischebel aus feinem Accepte, und es tann baber aus bem Berhaltniffe gwischem bem Klager und bem Danpt-

verpflichteten nichts fur bie Beurtheilung ber Frage von ber civilrechtlichen Saftung bes Beflagten als Burge gefolgert werben.

Da bie vom Klöger vorgebrachten Thatsachen hienach bas Justanbetommen einer gewöhnlichen Bürgschaft nicht begrinden tönnen, so war auch das Amerbieten zum Beweise berselbich zu verwerfen. Sat ber Klöger, um bie eicherung seiner Forberung au Beischebet durch bie, besondere Bertheile gewährende, wechselmstige Saftung bes Betlagten zu erlangen, biefen sich als Wechselbel du ibner verpflichtet, so hat er es nur sich slebt zuzusschreiben, wene er burch Richtbeachtung ber filt bie Wechselzschung im Interesse Richten wenn er burch Richtbeachtung ber filt bie Wechselzschung im Interesse bes sichern Wechselbererberd vorgeschriebenen Formilichtein seinen Zwed versehlt hat nub in Schaben aetommen ist.

Obertribunglenticheibung in Sachen Levi gegen Menner vom 5. Marg 1877.

## Mittheilungen aus der Rechtsprechung des berwaltungsgerichtshofs.

Bon herrn Staatsminifter v. Gefler. Fortfegung. 1

In ber zweiten Sahreshalfte tamen teine galle ber Art. 9 und 14 bes Gefetges über bie Berwaltungsrechtspfiege zur Erlebigung, bagegen mehrere bes Art 10 3iff. 2 und 3 bes Gefetges.

1) Erfenntniß vom 17. April 1878.

Ortsarmenberband Sofen, O.-A. Reuenburg, gegen Landarmenberband Maulbronn. Berechnung ber zweijährigen Frift fur ben Berluft bes Unterftuhungswohnsihes.

Der Gager Ernft Gentner hatte am 1. Januar 1873 feinen Unterftugungewohnfit in Sofen, D.: M. Reuenburg, wo er burgerlich war. 3m Darg 1873 ging er unter Burudlaffung feiner Familie nach Stuttgart, um Arbeit au fuchen. Roch in bemfelben Monat trat er in Berg bei Stuttgart in Arbeit. Im Laufe bes Commers 1873 forberte er feine Frau auf, ihm mit ben Rinbern nachzufolgen. In Gemäßheit biefer Anfforberung traf feine Familie Unfange Ottober 1873 in Berg ein. Bon Berg jog Gentner mit feiner Familie im Darg 1874 nach Chhanfen, D.=M. Nagold, wo Gentner am 28. Sept. 1875 ftarb. Die Fran wollte nun am 2. Oft. 1875 ben Aufenthalt wieber in Sofen nehmen. Der Ortevorfteber bulbete fie aber bort nicht, weil fie ihres Unterftutungewohnfitee verluftig fei. Gie begab fich bieranf am 7. Oft. 1875 in ihre frubere Beimath Anittlingen, D.= M. Maulbronn. Dort brachte fie fich mehrere Monate theilweife mit Unterftugung von Bermanbten burch, bis fie im Rebruar 1876 in bie Lage fam, öffentliche Unterftugung in Unfpruch nehmen gu muffen. Ueber bie Berbindlichfeit biefelbe gu leiften, ftritt ber Ortsarmenverband Rnittlingen , theile mit bem Lanb:

<sup>1</sup> f. oben G. 192 u. f.

armenverband Maulbronn, theils mit bem Ortsarmenverband hofen, bis der letztere unterflügend eintrat, dagegen bei geleiftet Unterflügung von fäglich einer Mart vom 20. April 1876 au, sodann für Hausmiethe vom 20. April 6is 1. Juni 1876 5 & und vom 1. Juni 1876 an jährlich 30 fl. oder 51 & 43 Fl. für ärztliche Behanblung 19 & 80 Pf. gegen den Landarmenverband Maulbronn einflagte und denschen zugleich auf Uebernahme der Witten Fauline Gentuer ged. Schuler mit ihren 5 Kindern in unmittelbare fürforge belangte. Dereichte wurde auch durch Erfentungs bes Reckartreise vom 23. Juli 1877 und des Verwaltungsgerichtssoss vom 17. April 1878 dem Klagantrag gemäß gereinden Gründen verurtbeitlt:

- 1) Den Unterstühungswohnsis in Sofen hat bie Gentneriche Familie bei ihrer am 2. Dtt. 1876 erfolgten Diddfeite und Sofen ichon verloren gesabt, ba ber Sager Gentner jedenfalls icon tangere Zeit vor bem 1. Dtt. 1873 ben bestimmten Entichlug gefaßt hatte, ben seitherigen Ausgenthalt in Bofen aufzugeben, und sein Entschusse bie Rauline Gentner mit ihren 5 Kinbern in Hofen weggeg, für die Zeit bot Aufgebens seines Aufenthalts in Sofen weggeg, für die Zeit bot Aufgebens seines Aufenthalts in Sofen enticheibenb ift.
- 2) Die Unterstüßungsbedärfigseit der Gentner'sigen zamilie ist erst im Februar 1876 während ihres Aufentbatts in Knittlingen zu Tage getreten. Wenn die Pauline Gentner auch am 5. Okt. 1875 vor dem Schulkeissenamt Höfen ertlärt hat, daß sie außer Stand jei, ihre Familie mit Berbienst oder Bermögen zu ernähren, da sie letzteres nicht besiehe, und ihr Erwerd fein großer sein werde, wenn sie ihre unmindigen Kinder ördentlich verforgen wolle, und ihr auch von Berwadben keine Unterstügungen in Aussicht stehen, so hat sie doch damals die Berwilligung einer Unterstügung nicht in Anspruch genommen, und das Gleiche ist auch weren Wonate nach firem Aufentbatt

in Rnittlingen nicht ber Fall gewesen. Gin Bebufnis bes Eintritis ber öffentlichen Unterftühung ist baher erst im Februar 1876 zu Tage getreten. Da die Familie ihren seitherigen Unterstühungswohnst in Hofen verloren hat, und einen neuen Unterstühungswohnst; nach eingetretener Unterstühungsbedurftigfeit nicht mehr erwerbert onnte, ihre Unterstühungsbedurftigfeit aber erstmals im Bezirt des Landarmenverbands Manlbronn eingetreten ist, so ist legterer zur Erstattung der seither aufgewendeten Kosten und zur Uebernahme der landarm gewordenen Familie verpflichtet.

2) Erkenntuiß vom 24. April 1878. Ortearmenverband Ruith (Baben) gegen Ortearmenverband Knittlingen, D.-A. Maulbronn. Nicht vorhandene

Unterftugungebeburftigleit,

Der am 5. Januar 1854 geborene Schreinergefelle Berbinand Chaible von Rnith, großbergoglich babifchen Begirteamte Bretten, ftanb vom 5. Gept. 1873 an bei vericbiebenen Deiftern in Stuttgart in Arbeit, und batte bemgemaß bie vorgefdriebenen Ginlagen in bie Rrantbeitetoftenverficherungetaffe bee Ratharinenbofvitale acleiftet. Um 28. April 1876 fant er bemgemaß megen Rniegelentefdmamme im Ratharinenhofpital Aufnahme, und murbe, ba ber Arat nach vorgenommener Refettion bes Rnies gelente feine fortbauernbe Behanblung fur nothig erflarte, obne Aufrechnung von Roften bis jum 28. April 1877 bort berpflegt. Rach feiner Entlaffung aus bem Ratha= rinenhofpital fand er bis jum 5, Juni 1877 in bem Diatoniffenhaus gegen ein tagliches Berpflegungegelb von 1 .. Aufnahme. Der Betrag hiefur murbe nicht aus öffentlichen Raffen bezahlt. Um 7. Juli 1877 tam Schaible nach Ruith und fprach ben Armenrath bafelbft um öffent: liche Surforge an, bie ibm burch Unterbringung bei einer Familie gegen eine Mart taglich gewährt murbe. Da fich aber berausstellte, baf &. Schaible geiftig geftort mar, fo murbe er am 22. Juli 1877 in bem Sofpital in Bretten

untergebracht. Bon beiben Aften feste ber Armenrath Ruith bie Ortearmenbehörbe Anittlingen D.- M. Mantbronn noch im Lauf bes Monats Juli 1877 in Renntnik, weil ber Bater bes Gerbinand Schaible, Thomas Schaible burch zweijabrigen Mufenthalt bort ben Unterftutunge= mobulit erworben habe. Rnittlingen beftritt jeboch feine Berbinblichfeit, fur Ferbinand Schaible einzutreten, weil feine Unterftugungebedürftigleit icon 6 Bochen nach feiner Mufuahme in bem Ratharinenfpital eingetreten fei, ba er bloß fur biefe Beit toftenfreie Aufnahme angufprechen gehabt habe. Aufange Ceptember 1877 flagte ber Armenrath Ruith bei bein Bermaltungegerichtsbof gegen Ortsarmenverband Rnittlingen auf Ucbernahme bes Gerb. Schaible in offentliche Armenfürforge und Erfat ber feitber aufgewenbeten Roften, beren Lignibation vorbebalten Da Ferdinand Schaible bas 24. Lebensjahr noch wurde. nicht gurudgelegt, babe er ben Unterftutungswohnfit feines Baters Thomas Schaible in Knittlingen in Anspruch gu nehmen, ber fich feit bem 1. April 1875 bort aufhalte, fomit am 1. April 1877 bort ben Unterftutungewohnfit erworben habe. Letteres beftritt Anittlingen in feiner Bernehmlaffung. Da Ferbinand Schaible im Ratharinenbofvital nur auf 6 Wochen toftenfreie Aufnahme angufprechen gehabt habe, fo fei er fcon im Juni 1876, fomit in einer Beit unterftutungebeburftig geworben, in ber Thomas Schaible ben Unterftutungewohnfit noch nicht erworben batte, ba fein Unfenthalt in Rnittlingen bamals noch nicht 2 Nabre gebauert babe. Gin Deufch von feinen Berhaltniffen werbe nuterftugungsbeburftig, fobalb er nichts mehr verdienen tonne. Ruith entgegnete bierauf: Thomas Chaible babe feinen Aufenthalt in Rnittlingen fcon im Oft. 1874 genommen, wofur Beugen und ein ftabtidultheißenamtliches Brotofoll ale Beweismittel beuannt wurben, nach bem fein Dienftherr Lowenwirth Gilber in Rnittlingen wegen unterlaffener Angeige bes Dienfteintritts beftraft murbe. Gobann murbe ein Beuge Trang von Burttemb. Ardib sc., XIX. Bb., 3. Mbf4.

Rnith zum Beweise baffir benannt, baf Kerbinand Schaible bis gu feiner Untunft in Ruith noch genugenbe Mittel gu feinem Unterhalt hatte. Die Bengen und bas frabtidult: heißenamtliche Protofoll festen außer Zweifel, bag Thomas Schaible im Oft. 1874 feine Diethwohnung in Rnith aufgab, und im Dezember 1874 ungefahr 14 Tage bie 3 Bochen bei 2 Knittlinger Ginwohnern ale Drefcher in Arbeit trat, bann gegen Roft und Wohnung bei Löwenwirth Silber als Taglohner eintrat, und feither feinen fortlaufenben Aufenthalt bort batte, indem er nur ab und gu auf einen Tag fortging, aber ftete wiebertehrte. Bas aber bie ofonomifche Lage bes &. Schaible betrifft, fo gab ber beeibigte Benge Trang an : "Ferbinanb Schaible hat mir am Tag feiner Antunft in Ruith (7. Juli) 46 M. jum Aufheben gegeben. Außerbem bat berfelbe im Dit. 1875 aus einer Zwangeverfteigerung gegen feinen Bater ein Grundftud um 160 M. und überbieß 2 feiner in Amerita lebenben Schwefter gehörige Grunbftude gefauft. Diefe Grunbftude find bem J. G. Mager in Ruith fur ein Darleben von 300 fl. verpfanbet gewesen. F. Schaible bat bem 3. G. Maner aus erfpartem Gelb 220 M. begahlt, wofur ich bie Quittung in Banben habe. Der Berfauf ber beiben Grunbftude ber Schwefter tonnte nicht gemahrt werben, 2 weil feine genugenbe Bollmacht berfelben beigebracht wurbe. Dagegen ift bas bem Bater geborige Grunbftud auf &. Chaible übertragen worben. Letteres beftatigte auf erforberten Bericht ber Gemeinberath in Ruith mit bem Unfagen, bag bas Grunbftud freies Gigen: thum bes &. Schaible fei, und berfelbe außerbem bei 3. G. Mayer noch 60 M. gut habe, bie jeber Beit gur Bers fügung fteben.

Bei ber munblichen Berhandlung legte ber Magerifche Anwalt 2 Rechnungen bes hofpitals in Bretten fur bie Zeit vom 22. Juli bis 30. Cept, mit 130 M. 82 Pf.

<sup>2 (&</sup>quot;gemäßet werben", Ausbrud bes bab. Landrechts für ben von ber erkennenben Behörbe für richtig erkannten Eigenthumsübergang).

und vom 1. Oft. 1877 mit 168 M. 44 Pf. vor. Auf bie

areas . .

Einwendung bes Bettagten, baß F. Schaibte bei ben gu Gebet fießenden Mitteln am 7. Juli 1877 nicht unterfütigungsbedürftig war, machte Aläger ben hilfosen Zuffand beefelben in Folge seiner Kribpeschaftigteit und bas geltend, baß sich schon bei seiner Antunft Spuren geistiger Störung zeigten. Das Grundftuf habe man nicht schwurft habe der macht ihmen, als dies die angenblidtliche hilfe erheischt habe, nud ven den baaren Mitteln habe ber Armenrath in Ruith nichts gewuht. Genutuell habe bie Undernahme und ber Ersah ber Kossen von einem späteren Zeitpuntt an, etwo dem 1. Dt. 1877 einzutreten.

Der Bermaltungegerichtebof wies aber bie Rlage unter Berurtheilung bes Rlagere in bie Roften unb Sporteln ab, ba &. Schaible am 7. Inli 1877 neben bem Grundftud im Beith von 160 M. noch im Befit von weiteren 106 M. fomit zwar in Folge bes von ihm bebaupteten Buftanbes "öffentlicher gurforge", nicht aber öffent= licher Unterftugung beburftig war. Wenn Rlager fich auf bie Bebauptung bes Betlagten berufe, baß feine Unterftutungebeburftigfeit icon in einem früheren Zeitpunft eingetreten fei, fo ftute fich biefe Bebauptung auf bie nach ben Aften irrige Unterftellung, bag berfelbe im Ratharinenhofpital nur fur 6 Bochen toftenfreie Berpflegung augu= ipreden batte. Die Rlage mußte baber fur jest abgewiefen werben, wobei auf ben fur einen fpateren Beitpuntt geltend gemachten Aufpruch in Ermangelung ber erforberlichen thatfachlichen Begrunbung fur ben Gintritt besfelben feine Rudficht genommen werben fonnte.

3) Erfenutuiß vom 26. Juni 1878.

Ortsarmenberband Schrezheim gegen Ortsarmenverbaub Reuler. Formalien ber Berufung. Begriff ber Armen-Unterfichung,

In biefer Cache war bas bie Rlage abweisenbe Ertenntniß ber Negierung bes Jartfreises vom 29. Sept. 25\*

Can

1877 an bemfelben Tage in öffentlicher Gigung verfunbet worben, wobei Riemanb von ben Parteien erichienen mar. Durch Erlaß vom 29. Sept. 1877 beauftragte bie Rreisregierung bas Oberamt Ellwangen, bas Urtheil beiben Parteien auguftellen, bem Rlager gemaß ber Minifterialverfügung bom 31. Mai 1875 S. 34 unter Refursbelehrung nach Borfchrift bes Urt. 10 bes Gefetes bom 13. Dob. 1855. Die Buftellung an bie beiben Borftanbe ber Ortearmenbeborben erfolgte in biefer Beife am 10 .- 16. Dft, 1877. Mm 18, Dft. 1877 tam bie Refurdanmelbung bes Rlagere bei bem Oberant Ellwangen ein, und am 7. Nov. 1877 murbe bem Oberamt bie Refurefdrift übergeben, und ber Rreisregierung am 9. Dob. 1877 porgelegt, welche fie fofort bem Berwaltungegerichtehof vorlegte, bei bem fie am 16. Dov. 1877 einfam. Da bas Urtheil ber Kreisregierung erft nach bem 1. Oft, 1877 gur Gröffnung gelangte, fo maren nach Urt. 75 Abf. 2 bes Gefetes über bie Bermaltungerechtepflege vom 16. Dez. 1876 bie Beftimmungen biefes Gefetes fur bas Berfahren in ber Rechtsmittelinftang maggebenb gemefen, und Art. 44 Abf. 1 und 2 biefee Gefetes fchreiben vor, bag bie Beenfungefchrift innerhalb eines Monate ber Rreisregierung ober bem Bermaltungegerichtehof gu übergeben fei, bie Berfaumung biefer Frift aber ben Berluft bes Rechts: mittele gur Folge habe. Obgleich hiernach nach bem Bort-Tant bee Gefetee (vgl. and Art. 679 Abf. 1 unb 2 ber württ, Civilprozegorbnung) bie Bernfung ale verfaumt angunehmen und eine Wiebereinsehung nach Art, 283 unb 285 Mbf. 1 b. wurtt, E.Br.D. v. 1868 als unftatthaft gu ertennen war, fo nahm ber Bermaltungegerichtshof boch bie Formalien ber Berufung ale gewahrt an, in ber Ermägung, bag bie Frift für bas Gintommen ber Bernfungsfdrift burd bie Uebergabe bei ber Rreisregierung unb bem Bermaltungsgerichtehof eingehalten mar, und beren Beforberung burd bas Oberamt beghalb nicht ale ein Berftoß gegen bie beftebenben Borfdriften aufgefaßt merben fonnte, weil ber Refurrent bamit nur ber ibm von ber juffanbigen Beforde ertheilten Beijung Folge feiftete, beren Sache es gewesen ware, bie burch ibre Anorbnung vom Oberaust orbnungswirft gibergebene Beschwerbeschrift bem Bernsungstläger zu orbnungs-näßiger Uebergade juruchzungsen, wegu vem 9. bis 16. Rov. 1877 füurechen Beit gewein wäre.

In ber Cache felbft murbe aber bas bie Rlage abweifende Erfenntnift ber Rreisregierung beftatigt. Der Ortes armenverband Coregheim hatte bem Jojeph Blumle von Abto: amund auf feine Bitte, weil fein Berbienft ale Taglobner gur Erhaltung ber Ramilie ungenugent fei, 10 .M. ges geben, bamit er ein Saufirgewerbe mit Lumpenfammeln beginnen und baburch etwas verbienen und Brob aufchaffen tonne, und es war in bem Beidling ber Ortsarmenbeberbe Schregheim ausbrudlich bemerkt, bag ibm bie Unterftubung von 10 M gum Betrieb eines Sandels mit Lumpen gum 3med ber Ernahrung feine Familie bewilligt werbe. Siernach wurden bie 10 M. nicht zu bem 3med gegeben, bamit fie unmittelbar ju Beftreitung bee Aufwande fur ben unentbehrlichen Lebensunterhalt bes Blumle und feiner Familie verwendet werben, um baburch einer bereits eingetretenen Roth abguhelfen, fonbern gu bem Zwed, bamit Blumle in ben Stand gefett merbe, in Butuuft auf einem andern Beg ale bieber mittelft bee Betriche eines Lumpenhandels fein Fortfemmen und ben Unterhalt feiner Familie ohne weitere Unterftubung gu erlangen. Dicie Unter= ftubung ift ein Att ber vorbengenben Armenfurforge, um funftiger Silfebeburftigfeit gu begegnen. 218 folche liegt fie außerhalb bes Rreifes ber bem Orisarmenverband burch bas Reichsgeset auferlegten Unterftutungepflicht und ift baber feine Unterftubung im Ginn bes Reichsgesebes, ba nach bem Begriff ber Silfebeburftigfeit und ber in Art. 1 bes wurtt. Uneführungegefebes enthaltenen Begriffsbeftim: mung barüber, mas bem Silfebeburftigen ben bem unterftutungepflichtigen Urmenverband gu gemabren ift, ale Armenunterftubung im Ginn bee Reichsgefetes nur bie

n ny Geny

gur Abhilfe einer bereits gegenwartigen unmittelbaren Roth geleiftete Unterftubung angufeben ift, und bie praventive Armenfürforge nicht unter bas Reichsgefet fallt. (Rocholl Spftem bes Armenpflegerechts G. 65, 749. Eger, bas Reichegefet über ben Unterftutungewohnfit G. 2. Boblere, bas Reichegeset über ben Unterftugungewohnfit G. 15 lit. c. Wohlers Enticheibungen II. G. 29 III. G. 38 V. G. 50). 3mar macht Rlager geltenb, bag gur Beit ber Leiftung ber Unterftunung bie bringenbe Roth bereits porhanten war, und bag Blumle bie 10 M., nachbem ibm bie gesetliche Legitimation jum Lumpenhandel verweigert wurbe, unmittelbar jum unentbebrlichen Lebensunterbalt verwendet habe. Allein barans murbe nur folgen, bag Blumle icon bamale in ber Lage gemefen mare, um Unterftugung ju bitten, nicht aber, bag bie Unterfiugung, wie fie erbeten und geleiftet murbe, nicht zu einem über bie Unterftugungepflicht bes Rlagers binausgebenben 3med geleiftet wurde. Fur bie Beurtheilung ber rechtlichen Ratur ber Unterftutung ift ber 3med, fur ben fie geleiftet wurbe, entscheibenb. Siernach ift ein nach Daggabe bes Reichegefetes verfolgbarer Rechtsaufpruch bes Rlagers nicht begrunbet, weber auf Erftattung, noch auf Uebernahme, benn auch ber lettere fest nach S. 31 bes Reichsgesebes voraus, baß eine porläufige Unterftutung im Ginne bes Gefetes bereits nothwendig geworben ift.

## 4) Erfenntniß vom 26. Juni 1878.

Ortsarmenverband Wiesbaben gegen Ortsarmenverband Salad, D.-A. Goppingen. Bestimmung bes Aufenthaltsorts.

Der am 13. Marg 1853 geborene ledige Schriftscher Frang Kaver Schoch, unestlicher Sohn ber Kratharine Goger von Ottenbach, tam auf seiner Wanderung siebertraut und mittellos nach Wiesbaben und wurde bort auf sein Angluden in bem Civilfpital bis jum 15. Dez. 1876 auf Koften bed Ortschmenverbands Biesbaben unter Borbehatt bes Wiederersches behandelt und verpffegt. Bon bem

Ortsarmenverband wurden fur bie Berpflegung, fowie bie Abgabe eines Bembs, Wefte, ein Paar Geden und Gonbe 30 ... 27 Bf. an ben Spital bezahlt. Biesbaben erbob Rlage gegen ben Oriegrmenverband Galad. Um 8. Dez. 1876 - bem Tag ber Aufnahme bes Schoch im Spital - habe bie Goger feit mehr als 2 Jahren ihren Aufent= batt und Lebensunterbalt in Galad gebabt und nach &. 10 bes Reichsgesetes über ben Unterftugungswohnfit letteren bort erworben. Deufelben theile ihr bamals noch nicht 24 Nabre alter Cobn. Galad beftritt, baf bie Boffer ihren gewöhnlichen Aufenhalt in Galad habe. - Unter bem gewöhnlichen Aufenthalt ift wie aus bem Rommiffionsbericht bes Reichstags ju bem Gefebentwurf fich ergibt, berjenige gu verfteben, ben eine Berfon gum Mittelpuntt ihrer wirthichaftlichen Thatigteit macht; ber bem Gefet gu Grunde liegenbe Gebante ift, baf bie Bflicht gur Unterftubung berjenigen Gemeinschaft obliegen folle, welcher bie wirthichaftlichen Leiftungen biefer Berfon in nicht bilfebeburftigem Buftand jugutfamen. Diefer Unfenthalt tann, muß aber nicht mit bem Domicil gufammenfallen, ba biefes auch ohne perfonliche Unwefenheit begrundet und fortgefett werben tann. Und unterbricht nicht jebe Ents fernung ben Aufenhalt. Rady S. 13 bee Reichegesetes ift bie Entfernung ale eine Unterbrechung nicht angufeben. wenn aus ben Umftanben, unter benen fie erfolgt, bie Mbficht erbellt, ben Aufenthalt bejaubehalten. (Rochell Guftem S. 85-88. Arnold, bie Freigugigfeit und bas Unterftutungewohnfitgefet G. 153-155. G. 201-203). That: fache ift, bag bie 58 Jahre alte Goger nach ihrer eiblichen Angabe feit 9 Jahre in ber Fabrit von Schachenmaier, Mann & Cie, in Galad in Arbeit fteht und hieburch ihren Unterhalt erwirbt. Sie bringt nach ihren burch Beugen beftatigten Angaben jebenfalls icon feit mehr benu 3-4 Jahren regelmäßig bie gange Boche als Arbeiterin in Galach gu, mo fie eine beftimmte gemiethete Schlafftatte bat, in ber fie bie Boche uber übernachtet, nub nur

über bie Conne, Reft- und boberen Friertage, wenn bie Bitterung gunftig ift und fie feine fonftige Abhaltung bat, bin und wieber auch an Tagen bes unterbrochenen Rabritbetriebs befucht fie ihr 11/2 Stunben entferntes Beimathort, wo fie feit bem Jahr 1848 bei bem Bertauf bes vaterlichen Saufes an ihre Schwefter bie Bitime Comaratopf, gleich ihren beiben lebigen Beidmiftern, bas Recht, in ber großen Stube ber Schwefter unter Ralt und Barm fid aufzuhalten, aud unter bem Dach auf ber Bubne einen Plat gur Aufbewahrung ihrer Fahrniß angufprechen bat. Wenn fie nicht überhaupt an Conne und Resttagen in Galach bleibt, tommt fie je am Samstag Abend ober Sonntag fruh nach Ottenbach und fehrt Sonntag Abend ober Montag fruh wieber nach Galach gurud. 3m Fall bes Uebernachtens in Ottenbach benutt fie ein ihr geboriges Bett in bem ihr gur Aufbewahrung ihrer Rabrniß guftebenben Bubnenrann. Immer aber erfolgt ibre Rudfebr nach Galach in ber Abficht, bas bortige Arbeiteverhaltnift fortgufeten. Unter biefen Umftanben ericheint unleugbar Galach ale ber Mittelpunkt ihrer wirthichaftlichen Thatigfeit und ihr Aufenthalt bafelbit als ber ftanbige gewöhnliche Aufenhalt im Ginn bes Reichegefetes, ihre zeitweife Abwefenheit in Ottenbach bagegen als eine mechfelnbe pornbergebenbe. Sat ja bod bas Bunbesamt fur bas Beimathwefen in einer Reihe von Rallen, felbft bei Ramilienvatern, ben Arbeitsort berfelben als Aufenthalt augenommen, mabrent bie Familie fammt Bett und Effetten an einem anbern Ort mar und fie bie Ramilie zeitweife befuchten, und ce gefchab bies fogar in Rallen, wo bie Betreffenben am Bobnort ber Familie Saus und Gater befagen, und bafelbft gu Steuern und Umlagen berangezogen murben. (Boblere Entid. IV. S. 5, V. S. 8, 9, 11, 12, VI, S. 7, 8, VII. S. 15, VIII. G. 1, 9-11, 11-13, 13-15). Dag bae Bertrage: verhaltniß ber 2c. Goger ale Kabrifarbeiterin jeben Tag losbar war, anbert hieran nichts, ba bie Abficht langeren Bermeilens

genügt, und eine folde Lofung in 9 Jahren nicht eintrat. Der Mangel eines festen Dienftverhaltniffes tann ben Aufenthalt bei fo langer Daner nicht zu einem vorüber= gebenben machen (Bebiere a. a. D. VIII. G. 13-18). Db bie Boger, wie fie angibt, im Commer 1874 ein paar Monate von Calach abmefent mar, um vorübergebenb auswarte Erntegeschafte gu verrichten, tann babingeftellt bleiben, ba fie nach Beenbigung ber Ernte wieber in bie Rabrit nach Calach gurudfehrte und feitbem bis gum 8. Des. 1876 - bem Tag bee Gintritte ber Silfebeburftigfeit ihres Cobnes - bort in Arbeit blieb und bie 2jabrige Frift bes S. 10 bes Reichegesches über ben Unterftugungewohnfit jebenfalle wieber abgelaufen marc. Gine Unterbrechung biefer Frift trat auch baburch nicht ein, baß bie Gofer nach ihrer burch Bengen beftatigten Ungabe im Lauf bes Commers 1877 wegen Unwohlfeine Calad verließ, und um fich gu furiren, 8-10 Tage bei ihrer Comefter in Ottenbach verweilte. Abgefeben jeboch bavon, baß biefe Entfernung felbft bei langerer Dauer nicht geeignet gewesen mare, bie 2jahrige Frift gu unterbrechen, ba fie nicht in ber Abficht erfolgte, ben Aufenthalt aufgugeben (Boblers a. a. D. VI. 9), ift biefe Ginrebe icon barum bebentungelos, weil ber Borgang in bie Beit nach ber Aufnahme ihres Gobues in bas Civilfpital in Biesbaben und nach ihrer Erwerbung bes Unterftugungswohn: figes in Galach fiel. Den ber Goger am 8. Deg. 1876 guftehenben Unterftugungewohnfit theilte aber nach §. 21 bes Reichegefetes ihr Cobn, ber bamale bas 24. Lebens: jahr noch nicht gurudgelegt batte.

Die Einwenbung, bağ bie Ausgabe von 21 & 20 Pf. für bie Kleiber gesetstig nicht geboten und thatdicktig nicht nothwendig gewessen sie, jedenfalls ader für 
benselben bie alimentationspflichtige Mutter hatte angerusen 
werden sollen, widerlegt sich burch §. 1 ber Anstruktion 
vom 10. April 1871 zu bem preuß. Aussährungsgeset, 
vom 8. Wärz 1871 nub §. 1 ber Anstruktion vom 30. Wai

1873 zu bem 'wurtt. Ausführungsgeset, Nach benselben gehert auch die Kleidung zu ben von bem Armenwerband in gewährenden Lebenstunterhaft. Wie aber die Zengen bestätigen, war Schoch bei feiner Aufnahme in ben Spital total ansgeriffen, und die Albgabe biefer Kleiber burchaus uothwendie.

Gine Berweifung biefes Beburfniffes an etwaige britte Allimentationspflichtige mare nach Art. 2 bes Ansführungs:

gefches unftatthaft gewefen.

Der Anspruch bes Klagers war baber in seinem gangen Umfang für begründet zu erkennen, und die Berurtheitung bes Betfagten in die Kosten und Sportesu Folge seines Unterliegens in ber Hauptsache.

# 5) Erfenutuiß vom 3. Juli 1878.

Ortsarmenverband Seibelberg, Rlager, gegen Ortsarmenverband Badnang, Bellagter. §. 29 bes Reichsgesetes über ben Unterfluhungswohnfig.

Der in Lampertheim bei Worms in Arbeit ftebenbe 18jahrige Schreinergefelle &. Solgwarth von Baduang verwundete fich am 24. April 1877 Rachte gwifden 10 und 11 Uhr in Lampertheim burch eine Biftole, Die er abfcoft, fo an ber Sand, bag ein Anochen berfelben gerichmettert murbe. Gein Dienstherr Schreiner Schröber in Lampertheim ichiefte, ale ibm ber Bermunbete burch einen Rameraben gingeführt mirbe, nach bem Argt Dr. Welbhofen. Dem Bermunbeten murbe ber nothige Berband angelegt. Da in Lampertheim fein Spital ift, fo rieth ber Argt, ben Solgwarth fofort unverzüglich nach Beibelberg in bas bortige Rrantenbaus gn ichaffen. ließ ben Belgwarth, ohne bie Mitwirfung ber Ortsarmenbehörbe Lampertheim irgent in Anfpruch zu nehmen, mit bem Fuhrwert feines Brubers burdy biefen nach Manubeim bringen, von wo er in Begleitung bes Beilgehilfen, ber ben Berband angelegt hatte, mit ber Gifenbahn nach Seibelberg tam. Der Borftanb ber Ortsarmenbeborbe Lampert-

1 109

heim erhielt nach seiner eiblichen Aussage erst am andern Tag, nachdem Holzwarth schon nach Heibelberg gebracht war, durch Schröder Kenntnis von dem Borsall.

In bem Rrantenhans in Seibelberg mar Solgwarth vom 25. April bis 30. Juni 1877. Die Roften fur feine Berpflegung betrugen 84 M. 50 Bf. Der Ortearmenverband Beibelberg nahm beren Erfat von bem Ortearmenverband Badnana in Anfpruch. in welchem Ort ber Bater bes Solgwarth wohnt und bas Burgerrecht befitt. Bon ber Berbringung bes Solzwarth in bas Spital in Beibelberg war bie Ortearmenbeborbe Badnang rechtzeitig benachrichtigt und ber Erfabanfprud angemelbet worben. Die Ortearmenbeborbe Badnang beftritt an fich ihre Berbinblichfeit nicht, bagegen berief fie fich auf ben §. 29 bes Reichsgesetes über ben Unterftubungewohnfit. Da Solgwarth in Lampertheim ale Gefelle in Arbeit ftanb, fo hate Lampertheim fur bie Roften ber erften 6 Wochen eingutreten, und treffen bie Ortsarmenbeborbe Badnang nur bie Roften, bie nach biefen 6 Wochen entftanben feien. Da aber bie Ortearmenbehorbe Lampertheim, wie bie eingeleitete Beweisaufnahme aufer Bweifel ftellte, in feiner Beife gu ber Berbringung bes Solgwarth nach Seibelberg mitgewirft hatte, biefelbe vielmehr gang ohne ihr Biffen erfolgte, fo tonnte biefer Ginwenbung feine Rolge gegeben, und mußte ber Ortearmenverband Badnang gum vollen Erfat verurtheilt werben, weil bie Unwenbung bes geltenb gemachten S. 29 bes Reichsgefetes vorausfett, baß bie Silfebeburftigfeit am Dienftort in einer bie Intervention ber öffentlichen Armenpflege erheifchenben Beife bervortrat, und ber öffentlichen Armenverwaltung gum Minbeften Beranlaffning gegeben mar, bem Erfrantien ihre Silfe git Theil werben gu laffen.

#### 6) Erfenntniß vom 10. Juli 1878.

Pelizeibiener Seimann von Röhlingen, O.-A. Elwangen gegen ben Ortkarmenverband Bibiffen, Gemeinde Röhhfingen, O.-A. Elwangen, Art. 4 bes württ, Aussichrungsgesches vom 17. April 1873.

Patris Gantler von Rammerftatt, Gemeinbe Bublergell, D. A. Ellwangen, verungludte am 1. Cept. 1875 in einem auf ber Martnug ber Pargelle Rothlen gelegenen Balb, er erlitt einen Beinbruch. Er murbe fofort nach Roblingen gebracht. Im Auftrage bes Schultheißen ber Gefammigemeinbe Röhlingen nahm ihn ber Boligeibiener Sofmann in Röhlingen vom 1. Gept. 1875 bis gum 17. Des. 1875 und wieber vom 16. Februar bis 5. Marg 1876 in Bflege, Sofmann verlangte fur bie bieburch entftanbenen Roften bon bem nach S. 28 bes Reichsgesetes über ben Unterftungemobnfit verpflichteten Ortearmenverband Rothten Erfat. Die gur Gefammigemeinbe Rob= lingen geborige Pargelle Rothten bilbet fur fich einen eigenen Armenverband, beffen Borftanb ber Schnitheiß von Röhlingen nicht ift. Der Rlager ift beghalb burch bie Innahme bee Unftrage bee Schultheißen von Rohlingen in fein Manbateverhaltniß ju bem Ortearmenverband Rothlen getreten. Derfelbe behauptet aber, bag ber Schultheiß burd bie Ertheilung bes Anftrage ber Silfeleiftung und er burch bie Uebernahme biefes Auftrage ale freiwillige Wefchafteführer bes gur Unterftutung verpflichteten Ortearmenverbande Rothlen gehandelt haben. Rach Art. 4 bes murtt. Ausführungsgesehes gu bem Reichsgeset über ben Unterfingungswohnfit vom 17. April 1873 haben folde Wefchaftoführer Aufpruch auf Erfat ihres Aufwande, wenn bie verpflichtete Ortearmenbehorbe innerhalb 21 Stunden, und wenn bie Ginhaltung biefer Frift nicht thunlich ift, fo balb ale moglich hiervon in Renntnig gefett worben ift. Dies ift nicht geschehen, und Betlagter behanptet, erft am 25, Februar 1876 burch bas Oberamt

Ellwangen Renntnig von bem Sachverhalt erbalten gu baben. Die Bebanptung bes Rlagers, bag ber gefetlichen Borfdrift baburd Benuge gefcab, bag ber Coultheiß bon Röhlingen als negotiorum gestor bes Ortsarmenverbanbs Rothlen von ber Silfeleiftung Renntuiß erhalten habe, bilft ber Richterfüllung ber mefentlichen Boransfetung bes Art. 4 bes murtt, Ausführungsgesetes nicht ab; ber Art. 4 forbert, baf ber Gefcafts berr innerhalb ber bezeichneten Brift Renntnik von ber Silfeleiftung erlangt bat, wegbalb bie Renntnig bes Coultheigen von Roblingen von ber Silfeleiftung bie Angeige an ben Gefchafteberrn - ben Ortearmenverband Rothlen - nicht erfeten fann. Da es biernach an bem mefentlichen Erforbernift ber Erfate leiftnug - ber rechtzeitigen Unzeige an ben Ortsarmenverbanb Rothlen fur ben Erfaganfpruch fehlte, fo mar unter Beftatianna bes Regierungeerkenntniffes bie Rlage abzuweifen. obne baf auf bie Erorterung ber Frage einzugeben mar, mit welchem Zeitpunkt nach S. 28 bes Reichsgesetes bie Silfebeburftigleit bee Gautler ale eingetreten an betrachten ift, und ob biernach ber Ortearmenverband von Rothlen ober ber von Roblingen ale ber gunadit verpflichtete auaufeben ift.

#### 7) Erfenntniß vom 10. Inli 1878.

Ortsarmenverband Stuttgart gegen Ortsarmenverband Bothnang, Amtsoberamt Stuttgart. §. 12 bes Reichsgesehes über ben Unterstühungswohnsig.

Wilhelm Sang von Kennath, Anntsokerannts Stuttgart, hatte fich, nachem er langere Zeit feiner torpertider Gebrechlichteit und gestilgen Beschränkliseit ungeachtet von bem Hoffanumt in Sinttgart ofs Kehrer auf ver Planie beichäftigt, von bemfelben aber wegen Unarten entlassen worben war, nach Bothpang begeben, nm bort bei ben Bauten burch Arbeit seinen Unterhalt zu sinchen. In Bothpang hatte er sich setuplate vom 1. Zannar 1873 bis Nov. 1876 aufgebalten, obne bag er in bie Lage tam,

Unterftubung nachzusuchen. Bon ber Armenbeborbe in Stuttgart in hilfobeburftigem Buftanb aufgegriffen, murben 40 M an Rleibern fur ibn aufgewenbet, und berfelbe vom 1. Marg 1877 an gegen ein tagliches Roftgelb von 30 Pf. bei einem Meblbaubler untergebracht. Die Ortegrmenbehorbe Bothnang um Uebernahme bes Sang und Erfat ber aufgewenbeten Roften angegangen, verweigerte Beibes, und erhob gegen bie bierauf angestellte Rlage bie Gin= wendung, baß Sang ben Unterftugungewohnfit in Bothnang nicht habe erwerben tonnen, weil ibm vermoge feines Beifteszuftanbe bie freie Gelbftbeftimmung gur Babl feines Aufenthalts gefehlt babe. Da jeboch ber gur Begntachtung feines Geifteszuftanbe aufgeforberte Stabtbirettionemund: argt fid babin aussprach, bag Sang gwar au forperlichen Gebrechen und angeborenem Schwachfinn, nicht aber an Geiftesftorung ober Blobfinn leibe, bie allein bie freie Getbftbestimmung ausschließen tonnten, fo murbe ber Ortearmenverband Bothnang in beiben Juftangen (von ber Regierung bes Neckarfreifes unterm 9. Marg 1878) foftenfällig gur Uebernahme bes Sang und gum Erfat ber Roften vernrtheilt, und nur in ber Bernfungeinftang bem Beflagten ber Unfpruch auf eine fur Sana vorbaubene erft in ber Bernfungeinftang gur Renntniß gebrachte Cpartaffeneintage von 80 M. vorbehalten.

### 8) Erfenntniß vom 2. Auguft 1878.

Ortsarmenverband Billingen, Groß.-S. Baben gegen Ortsarmenverband Mablen, D.-A. Hoerb. Unterbrechung und Anhen ber 2 jährigen Frift. Begriff ber Armenunter-fingung.

Anton Roth von Bofingen D.-A. Rottweil hatte fich als Eijenbahnarbeiter langere Zeit in Mablen D.-A. Sorb aufgehalten, ob 2 Jahre, war unter ben Parteien bestritte. Im Dez. 1875 zog er mit feiner Familie von Muhlen ab, und am 17. Dez. 1875 nahm er feinen Anfenthalt in ber Stadt Billingen, wo er auf ber Bahnhofstation Arbeit fand, übrigens im Lauf seines Aufenthalts Unterstühung erhielt, deren Ersah sowie die Uckernahme des Anton Woth sammt seiner Familie die Stadt Billingen von der Gemeinde Müssen forberte. Die Klage wurde jedog unter Berurtheilung von Billingen in die Kosten aus solgenden Gründen abgewiesen, von Billingen aber an das Bundbesamt für das heimalhwesen Berufung eingelegt, dessen

I. Ge fann babingeftellt bleiben, ob Anton Roth fur fich und feine Familie, wie Rtager behauptet, Betlagter aber bestreitet, burch zweijabrigen ununterbrochenen Aufenthalt in Dublen por ber Ditte bee Dez. 1875 ben Unterftutungewohnfit in Dablen erworben bat. Wenn berfelbe biefen Unterftutungewohnfit burch feinen Aufent= balt vom 1. Nanuar 1873 an - ein fruberer Aufenthalt fame nicht in Betracht, auch hielt fich Roth, wie aus ber Apotheferrechnung vom 12. April 1874 gn fcbliegen ift, noch im Februar 1873 in Billingen auf - je follte erworben gehabt baben, fo bat er benfelben jebenfalls nach Daggabe bes Reichsgesetes über ben Unterftugungewohnfit S. 22 Minea 2 burch zweifabrige ununterbrochene Abwefenbeit von Dublen wieber verloren. Anger Zweifel ift, baß Roth einige Tage vor bem 17. Deg. 1875 von Dublen mit feiner Kamilie abgezogen ift. Rach Anlage 1 und 2 ber Rlage ift Roth am 17. Dez. 1875 von Marbach ber in Billingen angezogen, und bie Rlage führt felbft an, baß er vor feinem Angug in Billingen einige Tage in Marbach war, mabrent in ber von bem Rlager gleichfalls vorgelegten Anlage 3 gu ber Rlage ber 6. Deg. 1875 ale ber Tag bee Abange bee Roth von Muhlen begeichnet ift. Die zweijahrige Frift fur ben Berluft eines burch Roth etwa in Dublen erworbenen Unterftugunge-

Diefelbe ift ingwischen bagin ersolgt, baß baß Ertenntniß bes Bernattungsgerichtshofs wegen bes vorübergesenben Charafters ber geleiseten Unterflügungen, welche ber Bernattungsgerichtshof per "Moeckeben" bekanbelt batte, bestätte murbe.

wohnfibes ging baber, ba nicht bebanptet ift, baf berfelbe etwa in biefer Beit nach Mublen gurndgefehrt mare, fonbern berfelbe, foweit ben Aften gu entnehmen ift, feinen unnnterbrochenen Aufenthalt in Billingen batte, in ber erften Salfte bes Monate Deg. 1877 gu Enbe, falls nicht eine Berlangerung biefer Frift burch bas Ruben berfelben mabrend ber Dauer ber von einem Armenverband gemabrten öffentlichen Unterftugung bewirtt, ober eine Unterbrechung berfelben burch ben bon bem Rlager am 6. Dez. 1877 erlaffenen, am 10. Dez. 1877 von feiner vorgesetten Beborbe bem großt, babifchen Begirksamt Billingen an bas wurtt. Oberamt Sorb abgegangenen. und bon letterem am 11. Dez. 1877 ber Ortearmenbeborbe Mühlen jugefertigten Antrag auf Anerkennung ber Berpflichtung gur Uebernahme bes Anton Roth und feiner Familie erfolgt ift.

II. Comobl ein Rnhen, ale eine Unterbrechung ber Frift bat ber Rlager geltenb gemacht. Er bat ichen in ber Rlage behanptet, bag fur Anton Roth Apotheferrech= mungen und Beerbigungetoften fur ein am 12. Januar 1877 geborenes am 25. Cept. 1877 geftorbenes Rind ans öffentlichen Mitteln bezahlt werben mußten, und in ber "Bernehmlaffung" betitelten Replit auf bie fur bie Familie bes Unton Roth aus öffentlichen Mitteln geleiftete Unterftubung Bezug genommen. Bu naberem nachweis biefer Unterfifitung aufgeforbert bat fich aber ergeben, bag bie von bem Rlager vorgelegte Mebitamentenrechnung bes Apothefere Colad vom 12. April 1877 ans ben Jahren 1872, 1873 und 1876 im Gefammtbetrag von 9 .M. 15 Bf. von bem Apotheter Schlad gunachft gegen Anton Roth erfolglos eingeflagt worben ift. Sieraus ergibt fich, baf bie fraglichen Mebitamente nicht unter bem Titel einer Armennnterftutung geliefert murben. Cobann hat Apotheter Schlad mittelft Schreibens vom 12. Upril 1877, mobei inbeffen nur bie Nechtheit ber Unteridrift von bem Burgermeifteramt Billingen beglaubigt ift.

fich an ben Urmenrath in Billingen mit ber Bitte gewendet, ben Betrag ber Rechnung auf bie Armen= refp. Stadtfaffe übernchmen gu wollen. Gine entfprechenbe Berfugung bierauf erfolgte aber erft am 6. Juni 1878, fomit lange nach Ablauf ber zweijabrigen Frift. Erft burch biefe Berfugung murbe bie Debitamentenrechnung auf bie Armentaffe übertragen, und trat baber erft biermit bie öffentliche Armenunterftugung ein. Da aber ein Ruben bes Laufe ber zweifahrigen Frift nur mabrent ber Dauer ber von einem Urmenverband gemabrten Unterftubnng eintritt, bie Gemabrung ber Unterftubung aber erft am 6. Juni 1878 ftatt batte, fo tonnte burch fie and nicht eine Erftredung ber Frift uber bie erfte Salfte bes Monate Deg. 1877 begrundet werben, mabrend bie Mebitamentenrechnung von 1878 für bie vorliegenbe Frage überhaupt nicht in Betracht tommt. Aubere verhalt fich bies allerbings bei ben Roften fur bie Beerbigung bes Rinbes bes Unton Roth. 3mar ift bie Begablung ber bierfur aufgerechneten Boften theilmeife erft in ber zweiten Salfte bes Monate Dez. 1877 am 27. Dez. 1877 erfolgt, mahrend bie anbern Boften am 6. 10. und 12. Deg. 1877 ansbezahlt murben, auch ift nur eine ber bezahlten Rechnungen bie fur ben Garg auf ben Armenverband Billingen ausgestellt, mabrent bie beiben Rechnungen bes Achilles Leuther und ber Glifabethe Riegger auf ben Ramen bes Unton Roth lauten, und bie Rechnung bes Tobtengrabers Bertholb Greger teine erfichtliche Abreffe bat. Da aber nach ber Benrfundung ber Stadtverrechnung Billingen bie Unweifung bes Armenrathe Billingen gur Bablung biefer Rechnungen am 6. Deg. 1877 erfolgte, fo ift bie von bem Armenverband gemabrte öffentliche Unterftubung als an biefem Tag gewährt angufeben und fallt baber biefelbe in bie Beit bes Laufs ber zweijabrigen Frift. Die fich bierburch ergebenbe Daner ber Unterftugung mare aber gang abgefeben von bem vorübergebenben Charafter ber Unterftubung reichlich bemeffen, wenn man annimmt, Burttemb. Archiv 1c., XIX. Bb., 3. Abib.

baß burch fie ber Ablauf ber Frist ftatt auf bie erste Salfte bes Monats Dez. 1877 auf ben 31. Dez. 1877 binausgerudt wurbe.

III. Bas aber bie bon bem Rlager geltenb gemachte Unterbrechung bes Ablanfe ber zweijabrigen Grift betrifft, fo fann, ba ber Tag ber Abfenbung bes Untrags bes Armenrathe Billingen bom 6. Deg. 1877 ben bor= liegenben Atteuftuden nicht gu entnehmen ift, fur ben Aufang ber uach Alinea 3 bes S. 27 bes Unterftutungswohnsitgefetes laufenben Frift von zwei Monaten ber 10. Dez. 1877 ale ber Tag in Rednung genommen merben, an bem ber Autrag "an bie borgefette Beborbe eines ber betheiligten Urmenverbanbe jedenfalls abgesenbet morben ift." Die Frift von zwei Monaten innerbalb ber ber geftellte Untrag von bem Rlager weiter verfolgt werben mußte, lief baber fpateftens mit bem 10. Febr. b. 3. ab. Die Rlage bes Ortsarmenverbaubs Billingen fam aber erft am 22. Marg b. 3. bei bem Berwaltungegerichtshof ein. Gleichwohl glaubt Rlager bie Frift von zwei Monaten gemabrt zu baben, innerhalb ber ber Untrag auf bie Uebernahme eines Silfebeburftigen berfolgt fein muß, wenn bie Unterbrechung nicht ale nicht erfolgt angenommen werben foll. Allein in ben wieberholten Schritten, bie er am 8. Januar 6. und 23. Febr. b. J. gethan bat, um bie Ortearmenbeborbe Dublen gur Unerfennung bes erhobenen Mufpruche auf Uebernahme ber Roth'ichen Familie auf autlichem Beg gu bewegen, fann bie weitere Berfolgung bes Untrage, wie fie ber britte Abfat bes S. 27 bee Gefetes uber ben Unterftutungewohnfit verlangt, nicht gefunben werben. Jubem bas Gefet binfichtlich ber zweimonatlichen Grift bie beiben galle ber Erfolglofigfeit und ber Berfolgung bes Untrage einander gegenüberftellt, lagt es ale Drittes, bas bie Unterbrechung nicht aufhebt, bas offen, bak ber Untrag ben gewünschten Erfolg ber Unerfennung gehabt bat, nicht aber bas, bag bie Bemuhungen, ben Gegentheil jur Anertennung bes Aufpruche auf gut=

lichem Beg zu vermogen, weiter fortgefest worben finb. Satte bas Befet biefes gewollt, fo batte es eine Erneuer= ung , nicht eine Berfolgung bes Anfpruche forbern muffen. Bas bas Gefet unter einer Berfolgung bes Un= fpruche verftebt, ift in S. 36 beefelben babin ausgefprochen, baf bies eine Geltenbmachung bes Unfpruche bor ben gur Enticheibung, fowie gur Bollftredung ber Ent= fceibung berufenen Beborben b. b. ber Spruchbeborbe nicht aber ber bem betreffenben Armenverband vorgefesten Bermaltungsbeborbe ift, und in Uebereinftinmung biermit fteht es auch, wenn ber S. 35 bes Gefetes vorfdreibt, bag bie Nichtertheilung einer Antwort innerhalb 14 Tagen auf bie Unzeige bon ber Rothwenbigfeit einer Unterftutung einer Ablehnung bes erhobenen Unfpruche gleich gu achten ift. In Uebereinftimmung mit ber Praris 4 fann baber bie Frift von zwei Monaten burch bie außergerichtlichen erfolglofen Schritte bes Ortsarmenverbanbe Billingen, ben Beflagten gur Anertennung feines Aufpruche gu beftimmen. nicht ale gewahrt angefeben werben.

IV. Ift bem Ausgeführten zu Holge die Unterbrechung bes Laufs ber zweijährigen Frift für ben Berluft eines etwa von Roth in Mühlen Decramts hort erworbenen Unterstühungswohnsiges als nicht erfolgt anzuschen, so ift es nicht Sach bes Berwaltungsgerichtshofs, sonbern ber aufländigen babischen Spruchbehörbe, über die Einwenbung bed Bellagten zu besinden, das Wolth für sich und seine Familie dem Unterstühungswohnsig in Willingen durch zweizigkrigen ununterbrochenen Ausentigen in Billingen burch abei, Es bedarf besten auch zur Entschehung über den gegen den Bestagten erhobenen Anspruch nicht, da es zur Abweisung bes erhobenen Anspruch volltenmen genügt, daß ein etwaiger Unterstühungswohnsig, den Roth und seine Familie etwa der seinen Ausgus in Wähler eiwerben haben seiter, aben felte,

<sup>4</sup> Wohler's Entsch., V. S. 27, VIII. S. 31, vergl. auch IX. S. 12 ff.

jebeufalls vor Erhebung der Klage durch mindeftens zweijährige Abwefenheit verloren gegangen war, nud mußte daher wie gescheben in der Hauptsache, wie im Kostenpunkt erkannt werden. 9) Erkenntnik vom 2. Auaust 1878.

Ortsarmenverband Lubwigeburg gegen Ortsarmenverband Steinbach, D.-A. Sall. §. 26 bes Reichsgesches über ben

Unterftugungewohnfit.

Der geiftig beichrantte Abolph Reinhardt in Lubwigeburg, Sohn eines invalibirten Militarmufiters in Comburg, fuchte am 11. Deg. 1877 bei ber Ortearmenbeborbe in Lubwigeburg wegen Silfebeburftigfeit Unterftutung mittelft Gemabrung von Roft ans ber Sofpitalfuche nach. Derfelbe ift geboren ben 27. Dai 1850, fein Bater ftarb im Rebrnar 1876 ale Mitglied bes Chreninvalibenforpe in Comburg. Um 13. Dai 1876 gog er mit feiner Mutter von Comburg weg nach Lubwigeburg. Die Mutter wurte am 10. Dez. 1877 wegen Rrantheit in bas Privatfrantenhaus in Lubwigeburg aufgenommen, mas bie 14 M., bie fie monatlich als Gratial erhalt, vollftanbig abforbirte, mabrend Abolph Reinharbt felbft nur in geringem Grad arbeitefabig ift. Es murbe baber bem Letteren von ber Ortsarmenbeborbe Lubwigsburg eine Mittags: unb Abenb: portion erfter Abtheilung angewiesen, gegen ben Ortsarmenverband Steinbach D.= M. Sall aber, zu bem Golog Comburg gebort, Anfpruch auf Erfat ber geleifteten Unterftugung erhoben. Die Ortsarmenbeborbe Steinbach verweigerte jeboch bie Uebernahme bes Reinbarbt, wie ben Erfat, weil ber Bater bes Reinbardt Comburg, begm. Steinbach nicht freiwillig zu feinem Aufenthalte gewählt habe, fonbern als Chreninvalibe bort garnifonirt gemefen fei, wie benn bie Ditglieber bes Chreninvalibenforps gur attiven Urmee gablen, und befibalb auch nicht mablberechtigt feien. Diefe Ginmenbung murbe jeboch in beiben Inftaugen (Erfenntniß ber Regierung bes Sartfreifes vom 27. Dai 1878) für ungegrundet und ber Ortsarmenperband Steinbach gur Hebernahme bes Abolub Reinhardt und jum Erfat ber verausgabten Unterftutung von tage lichen 60 Bf. fur verpflichtet erfannt, weil nach S. 12 bes Reichsgesehes über ben Unterftutungewohnfit verglichen mit S. 26 besfelben Gefebes nur ein gur Erfaltung ber Militarpflicht im Reichsheere ftattfinbenber Unfenthalt in ber betreffenben Garnifon ale ein bie freie Gelbfts beftimmung in ber Babl besfelben ansichliekenber Mufenthalt angeseben werbe, ein Militarinvalibe aber nicht gur Erfüllung feiner Militarpflicht biene, Und einem im Choofe bes Gerichts erhobenen Bebenten, ob nicht eine Raferne ben in S. 11 bes Gefetes über ben Unterftutungewohnfit Abf. 2 aufgeführten Bewahrauftalten beigugablen, und befibalb ein Aufenthalt in berfelben ben Beginn ber Trift fur bie Erwerbung bes Unterftugungewohnfines nicht begrunden tonne, murbe feine Folge gegeben, weil bie Aufführung ber Bemahranftalten gwifden ben Rranten- und Seil-Unftalten flar lege, bag unter benfelben anbere Unftalten ale Rafernen verftauben feien. Gobann tonnte bei ben amifchen Comburg und Steinbach beftebenben Gemeinbeverhaltniffen ber weiteren Ginmenbung bes Bellagten, baf Comburg eine von ber Gemeinde Steinbach abgeschloffene und zu ber letteren in feiner Begiebung ftebenbe Staate-Unftalt fei, feine Folge gegeben werben.

#### 10) Ertenntnig vom 18. Cept. 1878.

Ortsarmenverband Leinzell Rlager, Bernfungsbeflagter, gegen Ortsarmenverband Bafdenbenren Beflagten, Berufungs-Rlager.

Ju ber Berufungsfache bes Ortsarmenverbands Ba-ichenkenren, Oberants Welgbeim, Beflagten, Berufungs Klägers gegen den Ortsarmenverband Leinzell, O.-A. Gmund, Kläger, Berufungsbeflagten, Erjahferberung betr., wurde unter Bestätigung bes Urtheils der Regierung bes Jartfreifes vom 16. Marz 1878 Beflagter, Berufungsbläger für schulbig erkannt, bem Rläger, Bernfungsbeflagten bei sier Schulder befrant, bein kläger, Bernfungsbeflagten bei für Eduard Geregarb in Leinzell geleisten Aufmand für

Bohnungsmicthe mit 3 M. 27 Bf. zu erfeben und fammtliche Roften bes Streits zu tragen:

Grünbe.

Den bon ber Rreisregierung ihrem Ertenntniffe bei: gefügten Enticheibungsgrunben ift auch nach bem Ergebniß ber in biefer Inftang gepflogenen Berhanblungen beigutreten. Insbefonbere fonnen bie gegen bie Glaubmurbigfeit bes Beugen Chuard Cherharb erhobenen Ginmen= bungen, welche ber Berufungetlager überbief burch bas in ber Berufungefdrift Borgetragene in feiner Beife gu beideinigen vermochte, ale begrunbet nicht erfannt werben. Benn ferner ber Bernfungeflager fpegiell beguglich ber Unfangszeit bes Aufenthalts bes Gberbarb in Bafchenbeuren bas Beugniß bes Fabritauffebers Ulmer bafelbft, wonach Gberhard bort am 16, ober 17. Juni 1874 in Urbeit getreten ift, beghalb fur bebeutungelos erflaren gu tonnen glaubt, weil Letterer ju biefer Zeit noch allabenblich nach feinem fruberen Wohnort Goppingen gurudgetehrt fein tonne, fo fteben biefer Annahme nicht nur bie Musfagen Cberbarbs, fonbern auch fammtlicher übrigen in biefer Sache vernommenen Beugen entgegen, indem fich aus biefen Musfagen vielmehr ergibt, baß Gberharb in bie Rofenthal'iche Fabrit in Bafchenbeuren eintrat, in ber Abficht, ben Aufenthalt in bem gebachten Orte gu nehmen.

Seine wiederholte Berufung sobann auf den Eintrag in dem amtlichen Bergeichnis ber in der Gemeinde Wafchenseuren neu anziehenden Personen, wornach der Abgag der Geerhard'ichen Familie von da am 13. Juni 1876 erfolgt ware, hat der Berufungstläger in der Berufungssschrift dahin erfautert, daß an dem gedachten Tage von der Eberhard'schen Ehefrau der Mögug der Familie angewnelbet und derfelben der Geimalhigein des Eduard Eberhard zurückgegeben worden sein soll. Diefer, soweit die Abmeldung betrifft, von dem Berufungsbestlagten auf Erund des Jeugnisses der Eberhardigene Ehefrau bestritteten nut sons den Richt ist nachgewiesenen Bebauptung

fann jeboch eine enticheibenbe Bebentung icon befchalb nicht beigelegt werben, weil bie Abficht ben Anfenthalt aufgugeben, in rechtlich wirtfamer Beife nur bon Chuarb Cherhard felbft ale bem Oberhaupt ber Familie und von einem Dritten nur mit feinem Ginberftanbniß batte ertlart werben tonnen; Cberbarb aber befant fich ju jener Beit gar nicht in Bafchenbeuren, fonbern in Borberlinthal bei feinem Bater, und es hatte berfelbe bamale, wie fich auch aus bem Bengniffe eben biefes feines Batere, fowie bemienigen feiner Chefran ergibt, in Birtfichteit noch feinesweas bie Abnicht, ben Aufenthalt in Baidenbeuren aufgugeben. Alle bie Rundgebung einer folden Abficht fann inobefonbere and bie Thatfache bes taum erwähnten Befuchs bes Cherhard in Borberlinthal, fowie fein bem Ichteren vorangegangener Aufenthalt in Goppingen, mofelbft er turge Beit wieber in Arbeit geftanben mar, beghalb nicht gelten, weil hiebnrch feine jebergeitige Rudfebr nach Bafdenbenren, bie and bon Goppingen aus jeben Abend erfolgte, teineswege ausgeschloffen mar. Rachbem er feine Ramilie und feinen Sausrath bort gurudgelaffen batte. muß vielmehr in Ermangelung einer berartigen Rundgebung angenommen werben, bag Gberharb ben Aufenthalt in Bafdenbeuren jebenfalls in fo lange beibehalten wollte, und auch beibehalten bat, ale er nicht einen anbern ftanbigen Aufenthalt gemablt batte, und bemgemäß wirklich von bort binweggezogen mar, was frubeftens bem Beugnif bee Jofeph Bed gufolge am 23, Juni 1876 gefcheben ift.

Da hiernach Sberhard ben Unterstühungswohnsig in Bascheneuren erworben, und solden zur Zeit, als er magrend seines spateren Anfenthalts in Leinzell bilfebeburstig wurde, noch beseisen hat, so mußte wie geschehen erkannt werben.

b) Art. 10 Biff. 7 bes Gefetes. 1) Ertenntnig bom 17. Juli 1878. Gemeinbe Dobel, D.-A. Reuenburg gegen Staatsfinang-

verwaltung. Bieberaufnahmetlage.

Gegen bie burch Erfenntnig vom 5. Februar b. 3. erfolgte Ubweifung ihrer Rlage (Rr. a ber Darftellung ber Rechtsfälle bes vorigen Salbjahre, Arch. Banb XIX. S. 202) gegen bie R. Staatefinangverwaltung reichte bie Gemeinbe Dobel D.- A. Reuenburg eine Bieberaufnahmes Hage ein, bie jeboch formell, wie materiell aus folgenben Grunben toftenfällig abgewiesen murbe:

I. Die Bieberaufnahmebetlagte hat in ihrer Bernehm: laffung auf bie Bieberaufnahmetlage mit vollem Recht geltenb gemacht, bag bie nach ber Rlage angeblich unterm 22. Mara b. J. neu entbedten Thatumftanbe ber Bieberaufnahmetlagerin nicht nur vor ber biesfeitigen Enticheibung vom 5. Februar b. 3. befannt maren, fonbern auch, wie fle bice aus ben eigenen Schriftfagen ber Bieberaufnahme flagerin nachgewiesen bat, von berfelben bereits geltenb gemacht worben finb.

II, Steht biefer Umftanb an fich icon ber Statte haftiafeit ber angeftellten Bieberaufnahmetlage nach bem flaren Bortlant bee Urt. 753 Biff, 7 ber wurtt. Civilprozenorbnung im Bege, fo find auch biefe behaupteten Thatumftanbe in feiner Beife geeignet, an ben Grunben fur bie biesfeitige Enticheibung bas Minbefte gu anbern, noch viel weniger eine Menberung ber biesfeitigen Enticheis

bung felbft berbeiguführen.

III. Bas bas Lette betrifft, fo hat bie Bieberauf: nahmetlagerin gang und gar überfeben, bag ber Grunb, aus welchem ber Berwaltungsgerichtobof bem Reffript ber bergoglichen Regierung bom 3. Juni 1768 eine recht liche Berpflichtung ber politifden Gemeinbe Dobel gegen: über ber Rirchengemeinbe gur Tragung ber Rirchen- unb Rirchenbautoften nicht zu entnehmen vermochte, nicht allein barauf beruht, bag er nicht als nachgewiesen anfeben tonnte, bak unter ben "Rommnnen" bes gebachten Reffripts bie volitifche Gemeinde verftanben fei, fonbern wefentlich barauf, bag aus ben Aften uber ben Streit gwifden ber Gemeinbe Dobel und ben Rilialgemeinben Reufat und Rothenfol nirgenbe ju entnehmen fei, bag es fich bamale um eine Berhandlung und Enticheibung ber Frage gehanbelt habe, ob innerhalb ber einzelnen Gemeinbe bie politifche Gemeinde ober bie Rirchengemeinde bie Berpflichtung gur Uebernahme biefer Roften habe. In biefer letteren Sinficht bat aber bie Bieberanfnahmetlagerin lebiglich nichts geltend gemacht. Wenn es berfelben baber auch gelungen mare, nachzuweifen, bag bie bergogliche Refolution vom 3. Juni 1768 unter ben "Rommunen" bie politifche Gemeinde im Gegenfat ju ber Rirdengemeinde verftanben habe, fo mare bamit, wie bie Bieberaufnahmebetlagte mit vollftem Recht geltenb gemacht bat, bie biesfeitige Entichei= bung noch nicht umgeftogen gemefen.

IV. Der Beweis aber, bag bie bergogliche Refolution vom 3. Inni 1768 bei ben "Rommunen" bie politifche Gemeinbe im Gegenfat gu ber Rirchengemeinbe habe fur verpflichtet ertlaren wollen ift ale mifflungen augufeben. Bor Allem ift unbegreiflich, wie aus bem Rechteverhaltnig, bas aus Unlaß ber im Jahr 1827 erfolgten Erbanung eines neuen Schulbanfes aus Mitteln ber Gemeinbe entftanben ift, auch nur im Entfernteften etwas folgen foll für bas Rechteverhaltniß, bas binfichtlich bes bem Beiligen gehörigen im Jahr 1768 bafelbft vorhandenen Schulhaufes beftanben hatte. Die gange Ginmenbung ber Bieberaufnahmetlagerin, foweit fie fich auf bas Rechtsverhaltnig bes erft im Jahr 1827 burch bie Gemeinbe Dobel erbauten Schulhaufes ftust, entbehrt baber jeber Grunblage. Die meis teren Dotumente aber, welche bie Bieberaufnahmetlagerin glaubt, geltenb machen ju tonnen, find ebenfowenig geeignet, bie Bunbigkeit bes Schluffes ale eines möglichen gu beeintrachtigen, ben bie biesfeitige Enticheibung aus ben beiben bei Berhanblung bes Streits erorterten Thatfachen

gezogen bat, bag bas Coulhaus in Dobel im Sabr 1768 bem Beiligen guftand, und binfictlich ber Roften besfelben bie Wilialgemeinben Renfag und Rothenfol fur beitrags= pflichtig erklart murben, obgleich fie im Jahr 1768 eine eigene Schule hatten, und ihre Rinber bie Schule in Dobel für ben Boltefculunterricht nicht benütten. Der bergogliche Spuodalregeft von 1783 begiebt fich auf bie Connund Reiertagefinderlebren, bat baber auf ben Bolfoidulunterricht teinen Begug. Der Bericht gur Baftoralrelation von 1787 beftatigt nur, bag ber Beilige bie Baulaft an bem bamaligen Schulbaus batte. Die fpateren Erlaffe vem 21. Marg 1819, 28. Februar 1827 und 4. Juli 1827 enthalten nur Befanntes und foweit fie erheblich fint, bereite fruber Gemurbigtes. Benn ferner ber Ronfiftorialertag bom 13. Dob. 1834 einer Schmalernug ber Mefinergebühren entgegentritt, fo lagt fich baraus nichts fur bie porliegenbe Frage entnehmen. - Die Wieberaufnahmetlagerin bat fobann bei ber munblichen Berhandlung ein Defret ber Geftion ber Rommuneverwaltung vom 10. Juli 1816 an bas D.-M. Reuenburg vorgelegt, bas nad ber Mengerung ihres Bertreters etwa 8 Tage nach Ginreidung ber Bieberaufnahmetlage in ihrer Regiftratur fich vorgefunden bat. Auf biefe Urfunde mar abgefeben von ihrer Bebeutungelofigfeit fur bie vorliegenbe Frage nach Urt. 578 ber Civil-Prog. Drbu, nicht einzutreten.

V. Wenn enblich die Wiederaufnahmetlägerinn in ihrer Biederaufnahmetlage unter Berufung auf Art. 18 bes Gef. vom 16. Dez. 1876 betreffend die Berwaltungsrechtspflege glaubt geltenb machen zu tönnen, daß die Fragen, "ob das Schuthans Mehnerhaus und bamit eine füchlich Appertinenz war, ob die Filialifien eigene Schnlen hatten, ober nicht, ob die Schuthansbanfaft der Filialifien im Schulverband oder im fürchlichen Berband wurzelte," im bisherigen Berfahren gar nicht geftellt, indefondere auch von der Gegenpartisie nicht aufgenorfen waren, ben Parteien also auch nicht Gelegenbeit gegeben war, sich über

bie biesbezuglichen unn ber Entscheibung gn Grunde ge, legten Thatfachen ju angern, fo überfieht fie, bag fie ans ber Ermahnung ber Schule in ber bergoglichen Refolution vom 3. Juni 1768 ben Beweis herftellen wollte, baß unter ben "Rommnnen" bie politifche Gemeinbe au verfteben fei und bag, wie bie Bernehmlaffung ber Bieberaufnahmebeklagten mit vollftem Recht geltenb macht, wieberum fie bie augeführten Thatumftanbe geltenb gemacht bat, es baber grunblos ift, wenn fie bebauptet, es fei ben Parteien feine Gelegenheit geboten gewesen, "fich uber bie bicobeguglichen ber Enticheibung ju Grunde gelegten That= nunftanbe ju außern." Sache bes Gerichte mar ce, bie Behauptnigen ber Wieberaufnahmetlage auf Grund ber geltenb gemachten Thatumftanbe ju prufen, und wenn basfelbe auf beren Grund ju einem auberen Schluffe ge= langte, fo lag es feincemege in feiner Unfgabe, über biefen Schlug bie Barteien gur Meugerung aufzuforbern, nachbem benfelben Gelegenheit gegeben mar, fich über bie bemfelben an Grunte liegenben Thatumftanben an aufern. Das angeführte Gefet Urt. 18 fpricht von Thatnmftan= ben, nicht von Schluffen ober Folgerungen, bie aus biefen Thatumftanben gezogen werben.

VI. Bei ber fich hiernach nach allen Seiten ergebenben Grunblofigfeit ber erhobenen Bieberaufnahmetlage mußte biefelbe, wie geschefen, abgewiesen werben, und war bie Zuscheibung ber Kosten und Sporteln bes Streits an bie Wieberaufnahmetlage eine fich gang von selbst ergebenbe Folge ihres grunblosen Streitens.

### 2) Erfenntniß vom 2. Augnft 1878.

Stiftungsrath Munster, D.-A. Gailborf gegen fürstl. Stanbesherrschaft Bentheim-Steinfurt. Berpflichtung zur Theilnahme an Umlagen für Dedung bes Stiftungsbefizits.

Die Semeinbe Unterroth, D.-M. Gaitborf, besteht aus 8 Parzellen. Die Pfarrei ift in ber Parzelle Munster. Pfarrer in Munster ift ber jeweilige helfer in Gailborf,

Außer Münfter und Unterroth gehören bie Parzellen Brödingen, Kiefelberg, Reipereberg und Schönerg in bie Pfarrei Munfter, wogegen die Parzellen hontling und Widhgarten, berfelben Schulfheigerei, nach Glidwend eingepfarrt find. Früher war auch der Schulberband gemeinschaftlich. Im Jahr 1859 wurde aber in Unterroth eine eigene Schule errichtet, und es enthält die Stiftungsrechmung von Munfter pro 1875—1876 folgenden Gintrag:

"In Folge ber am 15. Dezember 1859 ftattgefundenen Trennung ber Schulgemeinde Roth von ber Coulgemeinde Munfter wurbe von ba an bie Befolbung bes Schulmeiftere in Munfter laut ber ber Rechnnng pro 1859-60 in Abidrift anliegenben Ginfommensbeschreibung und ben berfelben Rechnung sub Rr. 59-66 beiliegenben Unszugen aus bem Schulgemeinberatheprotofoll neu regulirt, in Rolge beffen mehrere Gintommenstheile, welche bis baber aus ber Stiftungetaffe an ben Schulmeifter bezahlt murben, auf bie Schulgemeinbe übergingen. Rach ber Gintommensbeschreibung und bem von ber Regierung genehmigten Befchluß ber Stiftungsfollegien vom 19. Juli 1875 (Markumwanblung) bat ber Schulmeifter aus ber Stiftungetaffe nur noch ju beziehen:" (folgen bie einzelnen Gintommenstheile, bie fich ausfolieglich auf ben Definer und Organiftenbienft begichen).

Cobann fagt biefe Rechnung weiter:

"Durch die Errichtung einer eigenen Schule in Untercoth wurde ber frühere Schulereband für Münfter aufgeldet, sin bie beiben Schulgemeinben Münfter und Unterrolb vom 18. Dez, 1859 au, je eine besondere Berwaltung organisirt, nud burch Abhörezese pro 1859—60 bestimmt, baß von diesem Zeitpunkt an keine Ausgaben mehr auf Schulanstalten bürfen von ber Siissungspfiege bestritten werden, die der selfeben nicht sundstalien bürfen vob ker Siissungspfiege bestritten werden, die der selfeben nicht fundaliensmäßig obliegen, sei es baß es sich w Besoldungen, Konferenze oder Gefangvereins-Däten oder Baufosten handelt, wobei jedoch der unverfürzte Bee

ftanb und bie bauernbe georbnete Inftanbhaltung bes Pfarrfiubchens im Schulhaufe (Absteigzimmer bes in Gailsborf wohnenben Pfarrers) gewahrt wurbe.

Run aber wurde von ber Schulgemeinbe Munfter verlangt, baß die Stiftungspflege nach wie vor bas Schuls band in Munfter (basselfte gehört uach der Rechnung ber Stiftungspflege) in baulichem Stand erhalte, und nachbem biefem Berlangen nicht entsprochen worden ist, hat sie den Rechtsweg gegen die Stiftungspflege betreten, und wurde durch Erfenntnis des Geheimerathe vom 16. Aug. 1870 biefer Erreit bahin entschieden, es sei die Stiftungspflege Munfter zur ferneren baulichen unterhaltung des Schulfaufes in seinem bermaligen Beflaud, wenu und soweit sie hierzu vermögend, rechtlich verpflichtet. In diesem Jahr wurde wegen Mittellosigkeit der Stiftung aufgewendet. O."

Rach ber Rechnung leibet bie Stiftungepflege an einem Defigit und nach bem Ctat murbe von bem Stiftungerath und Burgerausichuß beichloffen, gur Dedung bes Defigits eine Umlage von 820 ... vollziehen zu laffen, bie mit bem Ctat von bem gemeinschaftl. Dberamt Gailborf genehmigt Gur biefe Umlage murbe eine befontere Refol= virungetabelle angelegt, und ber nach bem Staatsfteuer= betreff auf jeben Gingelnen entfallenbe Beitrag von bem Stiftungepfleg er eingezogen. Unter ben Rontribuenten find ber Berrichaft Limpurg Gidwend (beren jetiger Inhaber ber Gurft Bentheim ift) 25 ... 77 Bf. angefest. Das Rentamt verweigerte jeboch bie Bezahlung, weghalb bie Stiftungopflege Munfter bei bem D.= A. Gailborf Rlage gegen bas fürftl. Rentamt erhob, bie in ber Rirchen= gemeinbemarkung Danfter befindliche Liegenschaft Berricaft Limpurg Gidwent fur verpflichtet gu erkennen, gur Dedung bes Defigits ber Stiftungepflege Munfter im Berbaltnift ibres Steuerbetreffe beigutragen und fur bas Jahr 1875-76 25 ... 77 Bf. gu bezahlen. Die Rlage bemertt: Die Beflagte ift auf ben jum Rirchenverband

geborigen Markungen Reippereberg und Schonberg begutert. Die Stiftungepflege, welche bie Baulaft an Rirche, Rirchhof und Coulhaus bat, bat feit 1836-38 ein jabr= liches Defigit, bas mit Genehmigung bes gemeinschaftlichen Oberamte ftete auf bie Steuerobjette ber Rirchengemeinbemarfung nach bem Steuerfuß umgelegt murbe. Beflagte bat feither fiets ben fie treffenben Untheil bezahlt, mas bie anliegenden Auszuge aus ben Rechnungen beweifen. Durch bie Urt ber Umlage bat fich ein von ber Beklagten that= fachlich anerkanntes Berkommen gebilbet, weghalb ihre Weigerung zu bezahlen grundlos ift. — Der Rlage waren 43 Musgige angefchloffen aus ber Centralgemeinbepflegerechnung (Beil. 2) über bie Umlage bes Stiftungebefigite, fobann aus bem Stener-Empfangs- und Abrechnungsbuch pro 1836-39 (Beil. 3-4. 5.), ferner pro 1840-51 (Beil. 6-16), bann bon 1851-60, bie anführen Schultoften (und Stiftungebeffgit) (Beil. 17-25); weiter (Beil. 26) pro 1860-61 wird tein Stiftungepflegebefigit und feine Schultoften aufgerechnet; bann pro 1859-62 befonbere Muszuge fur bas Stiftungspflegebefigit (Beil. 27-29), Genehmigung einer Richtumlage pro 1862-63 (Beil. 30); (Beil. 31) Stiftungepflegebefigit pro 1863-64; Unterlaffung einer Umlage pro 1864-65 (Beil. 32); Stiftungepflegebefigit mit Bahlung bee Rentamis 1865-69 (Beil, 33-37), beogleichen 1869-72 ohne und 1872-75 mit Bablung, (Beil. 38-42), fobaun pro 1874-75 obne Rablung (Beit. 43), enblich (Beil. 44) Bablungebefehl bee Stadtichultheißenamte Bailborf vom 7. Muguft 1876 gur Bablung von 25 M. 77 Bf. an bas Rentamt und beffen Ertlarung, baß ber geforberte Betrag beghalb beanftanbet werbe, weil Ausmarter feine Rirchentoften bezahlen.

Die Bernehmtaffung macht geltend, daß die Stanbesherrschaft ben geserberten Betrag nicht schulbig sei, weil es Kirchentosten seinen und bie Stanbesberrschaft nicht zu ben Kirchspielsgenoffen gehöre, auch habe bas Oberamt

eine Umlage von Rirchfpieletoften auf bie Stenerobiette ber Rirchfpielsgemeinbe nicht genehmigt. Die Bemeinbebeborbe bat folde Umlagen wiber Recht und ohne Biffen und Auftimmung ber Ansmarter vollzogen. Daraus bilbe fich tein rechtsgultiges Bertemmen, fonbern bie Bflicht gur Ruderftattung bes miberrechtlich Bezogenen. Die Bablung ift fein Anerkenntnift. Gie erfolgte in autem Glauben. baß Alles im richtigen Geleife fei. In biefer Deinung wurde man baburch bestartt, baf bie Umlagen unter ber Bezeichnung Stiftungebefigitonmlagen, bezw. Schultoften geforbert murben. Gin Schreiben bes Schultheißenamts Munfter vom 4. Muguft 1876 fpricht nur bavon, bag ber Stiftnugepflege Munfter bie Zahlung von Beitragen fur Schnlamede oblicat, welche unter bem Ramen Stiftungs= pflegebefigit umgelegt werben, und nach altem Sertommen burch Umlage auf famntliche Stenerpflichtige and bie Musmarter aufzubringen finb. Auch bat bie Stanbesberrichaft bie Umlage nicht ohne Biberfpruch bezahlt, fonbern nach ber Unlage Bermabrung eingelegt. - Die Unlage ber Bernehmlaffung ift eine Quittung fur bie Umlage von 1859-60, "Die Stiftungepflege erbalt, übrigens vorbehattlich aller Rechteguftanbigfeiten und Reflamationen fürftlicher Ctanbeeberrichaft ane beren Grunb= befit und auf fpatere befinitive Abrechnung pro 1859-60 an Beiligem Defigit und Contfoften von biesfeitigem Altitenerbarem 4 fl., Reuftenerbarem 7 fl. 59, gufammen 11 fl. 59. Gailborf ben 3. Juni 1861. Furfil, Rent= aint N. Gilf Gulben funfzig neun Rreuger baar empfangen. Münfter ben 11. Juni 1861. Stiftungepfleger N."

Die Replit behauptet: Der Stiftungspfiege funbatiomäßig obliegende Kirchentoften burfen an bie Steuerobiette ungelegt werden. Die Baulaft au Kirche, Kirchhof und Schulhaus liege ber Stiftungspfiege fundationsmäßig ob, entfieche ein Defigit, so hoben es diesenigen gu
becken, die fur bas Defigit anfgutommen haben, ohne baß
zu untersuchen fet, woher bas Defigit flaume, wenn nicht

ber Stiftungepflege frembe 3mede es veranlagt baben. und auch bann fteht ber Umlage nichts im Wege, wenn feiner ber Betheiligten Biberfpruch erhebt. wie bie Beilagen zur Rlage nachweisen, nicht ber Kall gemefen. In benfelben fei bas Defigit ftete ale Stiftungebefigit bezeichnet worben. Daraus habe fich ein Sertommen gebilbet, ba in ber Sablung ein Anerkenntnif liege, Dem tonne fich bie Beklagte jest nicht mehr entziehen. Der Borbehalt auf ber Quittung von 1861 tonne nach geleifteter Bablung nur auf unrichtige Berechnung bezogen werben: baf bas Defizit nicht allein burch Schultoften entftanben fei, babe bas Rentamt nach feinem Schreiben vom 3. Juni 1861 wohl gewußt, ba in bem Schreiben ftebe am Beiligen und Schulfoften. Uebrigens wird bas Rugeftaubnig binfictlich ber Berpflichtung fur bie Schulfoften acceptirt.

Duplit: Sache ber Kirchengemeinbe, nicht bes Siffungsraths ist es über Umlagen zu Decking bes Desigits zu beightießen. Zu biesen Kosten ift Beklagte als Ausmärker nicht beitragspflichtig. Zu ben Schultosten ist Beklagte ber politischen Gemeinbe nicht bem Stiftungsrath gegeniber beitragspflichtig. Zu bem herfommen sehlt bie Unbordenklichteit, und hätte sich basselbe gegen be politische Gemeinbe nicht gegen ben Sitsungsrath gebildet. Dagegen, bah die Zahlung als Anerkenntnis gebentet werde, hat sich Beklagte peziell verwahrt. Die Gemeinde Unterroth besteure sogar dasselbe Grundfluck mit Schultosten für Wünster und Unterroth.

Sugwischen war ber 1. Oft. 1877 heraugekommen, ohne baß bas Oberamt erkannt hatte. Die Regterung aber wies bie Rtage, soweit sie die Bezahlung kirchlicher Kossen in sich begreift, unterm 11. Januar 1878 kosten in sich begreit, unterm 11. Januar 1878 kosten beitragspilicht für bie Schulkoften nicht, bagegen bie für bie Kirchentosten, während die Umlage beide Kosten in sich begreift. Zu Kirchentosten sind begreift. Zu Kirchentosten sind bestreift. Zu Kirchentosten sind bestreift. Zu Kirchentosten sind bestreift. Zu Kirchentosten sind bestreift.

beitragspflichtig, und nicht widersprochen ist, daß die Betlagte nicht Kirchengenosse ist. Die oberamtliche Genehmigs ung involvirt keine Entscheidung über die Beitragspflicht, da sie nur das Desigit fonstattet, und die Zulässigkeit der Umlage ausspricht. Ein hertommen ist abgesehen don der Berwahrung von 1861 nicht nachgewiefen, dagegen ist noch auszulcheiden, was unter den 25 A. 77 Bs. an Schule und sonstigen Kosten, welche nicht bestritten sind, begriffen ist.

Rad rite ausgeführter Berufung und Schriftenwechsel wurde die Kreisregierung unter Beziehung auf 5. 130 bes Berwaltungsebitis gundaft jur Aeugerung über bie Legitimation bes Seifiungsraths, bie Umlage zu vertreten aufgeforbert und in einigen anbern Buntten inftruirt. Die Regierung forberte ben Anwalt bes Klägers zur Aeugerung auf, ber ertfärte:

I. Der Stiftungerath ftute feine Legitimation auf Bertommen, Schon nach bem anliegenben Brotofolls Muszug vom 14. Rov. 1830 habe ber Stiftungerath nach Borgangen bas Defigit ber Stiftungepflege nach bem Steuerfuß gur Umlage gebracht. (Die Beilage befagt: "baß nach Abhorregeß ber Rechnung pro 1826-28 bas Defigit von 102 fl. 24 fr. mit ber nachften Umlage in Rirchen= und Schulfachen gur Umlage gebracht werben foll. Da jebod im laufenben Rechnungejahr 1830-31 icon 286 fl. gur Umlage tommen, und eine großere Rontribution bie Steuerkontribuenten gu febr in Unfpruch nahme, fo wird mit Buftimmung bes Bugerausichuffes beichloffen, biefe 102 fl. 24 fr. erft nachftes Sahr gleich ben Borgangen nach bem Steuerfuß zur Umlage gu bringen)." Goon Enbe ber 1860er, Aufange ber 1870er Sabre haben megen einer Befdwerbe bes Rentamte uber gu hohe Ginichatung Berhaublungen über bie Steuer, barunter auch uber bie Umlagen fur bas Stiftungsbefigit ftattgefunden, die im Jahr 1871-72 jum Abichlug tamen. Die Schulb bes Rentamte fur 1861-69 betrug bierfur 26 fl. und maren 25 fr. guviel erhoben, (Rach ber gleichfalls beigefchloffenen Abrechnung richtig, am Schluß ber Bürttemb, Archiv te. XIX. Bb. 3. Abtb. 27

Abrechnung ist jedoch nur bemerkt, daß das Rentamt nichts gegen die Berechnung einzuwenden habe). Die fürstliche Herrschaft hat daher auch damals ihre Berpflichtung anerkannt.

II. Der Stiftungerath besteht aus bem Geistlichen, bem Stiftungepfteger und bem Gesammtgemeinderath mit Ausschluß des Mitglieds ber nach Gichwen eingepfarrten Parzelle hontling, weßhalb eine Dedung bes Defizits burch bie Gemeindetasse nicht möglich ift.

Die Rreisregierung berichtete: Da S. 130 bes Ber= waltungebitte bie Gemeinbetaffe gu Bezahlung firchlicher Roften nicht verpflichtet, weil bie Regliffrung firchlicher 3mede nicht im Befen ber politifden Gemeinbe liegt, fo haben auch ihre Organe uber biefe Defigitebedung nicht gu beidließen. Der S. 130 Mbf. 1 bes Bermaltungeebifte foließt aber nicht gerabegu aus, bag ber Stiftungerath Umlagen gur Dedung bee Defigite beidließt, benn ce ift bem Stiftnugerath gur Ermagung gegeben, wie fonft bae Defigit gebedt werben foll. Da nun ebenfowenig gugegeben werben tann, baf bie Stiftung burch bie firchlichen Roften augegriffen wirb, bie politifche Gemeinbe feine Berbindlichkeit bagu bat, fo hat bie Pragis fich baburch geholfen, bag man ben Stiftungerath fur berechtigt ertannt bat. Bebufe ber Dedung bee Stiftungebefigite Umlagen auf bie Rirchengenoffen gu beichließen, gu bollgieben unb gu bertreten, wofur fich auf gablreiche Abhanblungen in biefem Ardiv 6 und Boidere Zeitidrift fur freiwillige Gerichtsbarteit, fowie bie bon bem Minifterium bes Innern im Sabr 1866 gemachten Erhebungen bezogen wirb. Mus benfelben ergebe fich, bag bie Buftanbigfeit bes Stiftunges rathe jur Umlage bee Stiftungebefigite einer allgemeinen Mebung entfpricht, bie ichlieflich bie Anertennung bes Minifteriums bes Innern und bes Geheimenrathe gefunben hat. In Munfter fallt ber politifche Berband mit bem

<sup>5 95. 7, ©. 399</sup> u. f., 318, 320, 95. 9, ©. 73, 75, 95. 14, ©. 237, 304, 412.

<sup>6 №. 10, €. 57.</sup> 

firchlichen bis auf die Parzellen Honkling und Wildharten, bie nach Sichwend eingespart sind, Jusammen. Der Seistungsrath beiteht aus dem Gesammtgemeinderath ausschiltenflich des Mitglieds von Honkling, dem Ortsgeistlichen und dem Stiffungspfleger. Er ist also nach geseistlichen und dem Stiffungspfleger. Die Beglassung is eines Mitglieds des Gemeinderaths und Würgerausschiffe solgt aus dem Wangel eines Antheils von Honkling und Villegarten an der Stiffung. Der Stiffungsrafh mit dem Bürgerausschiftiglich is der Mitglied von Honkling. Der Stiffungsrafh mit dem Burgerausschiftiglicht ist Umlage des Desigtis, die der Stiffungspfleger einzieht. So wurde es seit mehr denn 47 Jahren gehalten, und die Bestlagte hat mit Ausbahme einer Bemertung in der Duptit gegen die Legtimation nickt einnewendet.

Durch Erkenntniß vom 2. Anguft 1878 murbe bie Berufungeklage von bem Berwaltungegerichtshof toften-

fällig berworfen.

I. Rach bem S. 130 bes Bermaltungsebifte "bat ber Stiftungerath bei ber Ungulanglichteit bee Stiftungevermogens fur bie ber Stiftungspflege obliegenben Musgaben und Leiftungen forgfaltig ju ermagen, auf welche Beife bas Defigit ber Stiftungepflege burd Befdrantung ober Ginftellung ber borgefebenen Ausgaben, Inanfpruchnahme Unbered, ober ob und wie etwa fonft basfelbe gebedt werben burfte. Die Gemeinbetaffe ift gur Dedung bes Defigite nur fur Anegaben verbunden, bie in Ermangelung ober bei ber Ungulanglichfeit befonberer Stiftungen ber Gemeinde unmittelbar obliegen, ober nach allmaliger Ericopfung ber erfteren auf bie letteren gurudfallen murben." Da aber bie Bermaltung bes Gemeinbeber= mogens, insbefonbere bie Reftfebung bes Rommunichabens und bie Defretur von Musgaben auf bie Gemeinbetaffe Sache bes Gemeinberathe, foweit borgefdrieben unter Buftimmung bes Burgerausichuffes, ift, fo ift, infoweit es fich um bie Uebernahme bes Defigite ber Stiftungepflege nach Maggabe bes S. 130 bes Bermaltungsebifts banbelt, nach ben Beftimmungen bes Gefetes nur ber Gemeinberath, nicht

ber Siftungsrath befugt, bie Uebernahme bes betreffenben Defigits auf bie Gemeinbefasse zu verfügen, bie gaDedung besselben aus Gemeinbemitteln geeigneten Bejosafie, inebesonbere hinfichtlich einer Umlage auf bas
stenerbare Bermögen ber Bemeinbe zu sassen, und bie
Bolgen biese Belchlisse ben Einzelnen und ben Behoben
gegenüber zu vertreten, bezw. burchzulführen. Ein Belchlis
bes Gemeinberaths liegt aber nicht vor, sondern ein mit
Justimmung bes Bargerausschuffes gefaster Beschus bes
Stiftungsraths, ber bie Umlage verfügt und ben Einzug
ber einzelnen Seineurbefresse nurch ben Siftungspfleger
nicht ben Gemeinbepfleger angeedveit bat.

II. Gur biefe Abmeidung von ten beftebenben gefete lichen Ginrichtungen bat feit ber Rlage ebenfo wie fur bie Berbinblichfeit ber Beflagten auf bas Serfommen, ber porige Richter aber nachtraglich auf bie burd bie Braris ber Stiftungerathen zugeftanbene Befugnif berufen, Ramens ber Rirchengemeinbe Umlagen auf bie Rirchengenoffen gur Dedung bee firchlichen Aufwande zu verfügen. Ge tann babingeftellt bleiben, ob bie Unnahme bes borigen Richters theils in ber Art und Beife bes Berfahrens, theile in bem Borbringen bes Rlagers ihre Rechtfertigung finbet. Unger Zweifel ift, bag ein Umlagerecht fur bie Rirchen: gemeinbe, foweit foldes nicht letterer felbft guftebt, fur ben Stiftungerath jebenfalle nur gegenüber von Ungeborigen ber betreffenben Rirche, nicht aber gegennber bon Golden begrundet ift, Die biefer Rirche nicht angeboren. biefem Kalle ift, wenn bas Recht ber Umlage gegen bie Betlagte bierauf geftutt werben wollte, bie Rlage aus bem icon angeführten Grund abzuweifen, und bie bagegen eingelegte Berufung ungerechtfertigt.

III. Das von bem Klager behauptete hertommen foll fich sowohl auf bas Recht bes Sifftungerathe gur Berfügung ber Umlage, als auf bas Recht, biefe Umlage bem entsprechenben Betreff von ber Beflagten zu erheben, bezieben. Da bie Klage in ber vorigen Inflang nur in-

foweit abgewiesen ift, ale in ber Umlage firchliche Roften enthalten find, fo tann auch bie Berufung nur auf bie Berbindlichteit ber Beflagten gur Theilnahme an ber Beftreitung ber firchlichen Roften gerichtet fein. Da bie Betlagte nicht als Ungehörige ber Rirche in Münfter für biefe Roften in Unfpruch genommen werben fanu, fo mare bie nothwendige Borausfetung bes Aufpruche an bie Beflagte bie, bag bie Berpflichtung gur fubfibiaren Tragung ber Roften ber politifchen Gemeinbe als wirkliche Gemeindelaft obliegen murbe, Abgefeben nun bavon, baf in biefem gall nur bem Gemeinberath nicht bem Stiftunge. rath, wie bas Recht gur Berfugung ber Umlage, fo auch gur Bertretung berfelben gegen ben Gingelnen gufteben murbe, ift tlagerifcherfeits fur bas behauptete Bertommen nur geltend gemacht, bag einmal feit mehr ale 47 Jahren ber Stiftungerath ftete bie Umlage verfügt bat, bann aber, baß bie Betlagte ihre bicefallfige Berpflichtung burch Bablung ber auf fie entfallenben Steuern querfaunt bat Es tann babingeftellt bleiben, ob einer beftimmten gefete lichen Borfdrift gegenüber baburd, bag eine anbere Beborbe fich bie Befugnif ber gefetlich vorgefdriebenen Beborbe beilegt, eine folde Beborbe burch fortgefette Uchung fich Anbern gegenuber ein Recht erwerben tann, bag ibre Berfügungen ale folche anertaunt werben, bie in ihrer Buftandigfeit liegen. Die Uebung felbft ift in bem vorliegenden Fall, mas bie Buftanbigfeit bes Stiftunges rathe betrifft, nicht einmal ale eine tonftante nachgewiesen. Bas namlich ben in biefer Inftang vorgelegten Befdluß bes Stiftungerathe vom 14. Rov. 1830 betrifft, fo lag berfelbe innerhalb ber gefetlichen Buftanbigfeit bee Stiftungerathe, ba er nicht eine Umlage verfügt, fonbern bon einer folden fur biefes Sahr Umgang nehmen will, morüber bem Stiftungerath begbalb bie erfte Stimme gebuhrte, weil in Frage ftand, ob bie Stiftung baburch fruber ober fpater jum Erfat-ihrer Forberung gelangen follte. Die Borgange aber, auf welche ber Befchluß Bezug nimmt,

bezogen fich nicht auf bie Buftanbigteit bes Stiftungerathe, fonbern entweber auf bie Bertagung ber Umlage ober auf beren Bewertstelligung nach bein Staatoftenerfuß. Die Beilagen gur Rlage aber weifen nur nad, bag fur bas Nabr 1837-38 bie Umlage nicht in ber Rechnung ber Stiftungepflege, fonbern in ber Centralgemeinbepflegerechnung verrechnet ift (Beil. 2), bag ferner ber Betreff ber Beklagten an bem Defigit ber Beiligenpflege in ben Jahren 1836-59 mit ben übrigen Steuern fur ben Staat unb bie Bemeinbe, fomit nicht burch ben Stiftungspfleger gum Gingug tam (Beil, 8-24) unb bag erft von 1859-60 au bie Stiftungepflege ben Betreff an bem Stiftunge= befigit jum Gingug gebracht bat (Beil. 27-43). Gie legen baber in feiner Beife bar, bag ber Betlagten gegenüber bis jum Jahr 1859-60 ber Rlager als ber Berechtigte fich gerirte, und es ift beingemag eine burch Bertommen erlangte Buftanbigfeit bes Rlagere nicht nachgewiefen.

IV. Bas aber bas burch Sertommen erlangte Recht bes Rlagers auf biefe Umlagen von Geite bes Beflagten betrifft, fo find nach ben Aften gu unter= fcheiben:

1) bie Beit von 1836-49, in welcher bie Betlagte bloß fur ihr altfteuerbares Ratafter gu Gemeinbeumlagen beitragepflichtig war, und in ber bie Schultoften in ausgebehnterer Beife in ber Rechnung ber Stiftungepflege in Ausgabe famen;

2) bie Beit von 1849 an, in ber bas gange Ratafter ber Bellagten gu ben Gemeinbeumlagen beitrags=

pflichtig wurbe und innerhalb biefer Zeit

a) bie Periobe von 1849 bis 18. Dezember 1859, wo verfügt murbe, bag von biefem Zeitpuntt an von ber Stiftungepflege feine Musgaben mehr für bie Schnlanftalten beftritten werben burfen, unb

b) bie Beriobe von ba an bis jest, in ber feine

Musgaben fur bie Schulanftalten bei ber Stiftungspflege in Muegabe gu ftellen finb.

ad 1) gur bie erfte Beriobe bon 1836-49 betrug nad ben Rotigen auf ben Beilagen gur Rlage Riffer 21 bis 25 bas Gefammttatafter ber Betlagten über 4000 fl. ber neufteuerbare Betrag barunter circa 2600 ff. Umlagen fur bas Defigit ber Beiligenpflege maren bis gum Sahr 1846 maftig. Gie ichwantten gwifden 1 fl. 14 und 4 fl. 37 fr. und ftiegen erft von 1847 an auf einen boberen Betrag. Da ber Gingug ber Umlage fur bas Defizit ber Beiligenpflege mit ben übrigen Steuern erfolate, und Coulfoften jebenfalle unter bicfem Defigit begriffen waren, fo hatte ber Borganger ber Beflagten um fo weniger Anlag, ben auf ibn entfallenben Betreff gu beanstanden, ale er benn boch zu ber Annahme berechtigt war, baf bie Beborbe bei ber Bebanblung ber Umlage nach Daggabe ber gefetlichen Borfdriften verfahren werbe.

ad 2) a. Das Gleiche traf auch fur bie Beit von 1849-59 gu, und bies um fo mehr, ale bie eingetretene Erhohung ber Umlage bis jum Jahr 1855, in welchem bie Betrage gwifden 6 ff. 10 und 9 fl. 31 fr. fcmantten mit ber Erbobung bes pflichtigen Rataftere um 2600 fl. im Berhaltniß franben, überbies aber bie Umlage bierfur unter ber Bezeichnung Schultoften (Stiftungebefigit) bon 1851-52 an eingeforbert murben, bie Betlagte fomit nur ber Meinung fein tonnte, bag bie Forberung nur bon ben Schultoften berrubre. Allein and

ad 2) b. fur bie lette Beit vom 18. Dez. 1859 an find bie Anfange eines Bertommens nicht nachgewiesen. 3war follten nach ber Organisation bom 18. Dez. 1859 an frine Musgaben auf Schulauftalten mehr bon ber Stiftungspflege beftritten werben, und nach ber bon bem Rlager vorgelegten Rechnung ber Stiftungepflege von 1875-76 fceint bies auch eingehalten zu merben, fofern bie unter ber Rubrit "III. 2 D. auf Schulanftalten" in Musgabe geftellten 122 ... 27 Bf. nicht eigentliche Musagben fur bie Schule, fonbern fur ben Schullebrer als Megner ober Organift und bamit als Rirchenbiener au fein icheinen. Much bas Erfenntnig bes Geheimenraths vom 16. Auguft 1870 binfichtlich ber Berpflichtung ber Stiftungepflege gur Erhaltung bes berfelben geborigen Schulhaufes bat an ber getroffenen Ginrichtung, foweit bie Defizitbedung in Frage tommt, nichte geanbert ; benn basfelbe verpflichtet bie Stiftung gu biefer Erhaltung nur infoweit, ale biefelbe bagn vermogenb ift, baber nicht, fo= weit fie an einem Defigit leibet, wie benn nach ber Rech= nung G. 43 aus biefem Grund in bem Rechnungsjahr 1875-76 nichts auf bas Schulhaus verwendet murbe, Dag aber bie Bellagte Renntnig bon ber eingetretenen Menberung erhalten batte, ift bon Geite ber Rlager nicht behauptet und uber bies bat bie Beflagte bie erfte Rabluna pro 1859-60 am 3 .- 11. Juni 1861 nur unter Borbehalt aller Rechtezuftanbigteiten und Reflamationen fürftlicher Stanbesberricaft geleiftet.

Ift hiernach ein die Bellagte jur Zahlung vergliebeitends gertommen icon und ber Seite ber geleistern
Rablungen nicht nachgewiesen, so wurde dasselbe überdies,
was die aus einer Berpflichtung der politischen Gemeinde
gegenüber ber Kirchengemeinde hervorzechende Berbindlicheit der Bellagten zur Theilnahme au Umlagen fur lirchliche Beburfnisse betrifft, nicht nur sorbern, daß die
politische Gemeinde einsach fur biese Leistung eingetreten
ist, sondern, daß die politische Gemeinde dies im Bewuftein der Berpflichtung und in der Alfact getom auf dat, die
ber Kirchengemeinde obliegende Last von berselben ab und
auf die politische Gemeinde zu übernehmen. hiersur ist
aber von Seite des Klägers irgend ein Woment nicht
geltend gemacht worden.

V. Ericeint bemgemag ber Unfpruch bes Rlagers gegen bie Beflagte nach teiner Seite bin ale begrunbet, und fonnte auch weber in ben geleifteten Bablungen, noch in ber Anerkennung ber Abrechnung vom 17. Juli 1872 eine Anerkennung ber Berbinblidfeit ber Bellagten in ber in biefem Berfahren zu erörternben Richtung gefunden werden, so mußte, wie geschefen, in der Hanpliade wie im Kostenpuntt erkannt werden. Auf die von betlagter Seite in der vorigen Justan in der Duplit und den Schreiden des Kentamts vom 7. Dez. 1877 angeregte Beschwerde darüber, "daß die Gemeindebehörde ein und basselbe Grundfläd nicht bloß mit Untervotzer, sondern auch mit Munterener Schullosten zu belasten, also einer Doppelbesteuerung zu unterwerfen such der, war in diesem Berfahren nicht einzugehen, vielmehr muß der Betlagten über alle einke, falls eine solche Doppelbesteuerung ge- übt werden sollte, ihre Rechtsusständigkeiten in besonderen Berfahren gestend zu machen.

## b. Art. 10 Biff. 7.

3) Ertenntniß vom 25. Cept. 1878.

Chriftian Stohr von Ulm gegen Stadtgemeinbe Ulm. Gewerbebeftenerung. Fortbetrieb bes Gefcafts.

Der Bauunternehmer Sibfr in Ulm war in bem Gewerbetatafter mit 31/3 Personen als Gestiffen und 600 ft. Betriebstapital eingeschätt. Am 23. Juni 1875 zeigte er an, baß er bas Geschäft nicht mehr betreibe. Im Früge jahr 1876 tauste er nene Bauplähe und melbete sich im April 1876 wieder zur Gewerbessteuer an. Da ihm aber bie Steuer von bem ganzen Jahr angescht wurde, reklamitte er bagegen bei dem Stadtschuftzeigenant und bat um Beschätnung der Steuer auf die Zeit vom 1. April 1876 an. Da jedoch Sidhr nach einem Bericht der Stadtsstege unterm 7. April 1875 um Erlaubnis zur herfellung eines Hintergebäudes mit Stall, am 21. Jan. 1876 um Erlaubnis für 2 Doppelwohnschafter in der Rulbfraße, 4. Februar 1876 für 3 Wohnhäuser in der Reuthorstraße gebeten batte, die auch genohmigt wurden,

auch bei Berlegung bes Bangesuchs vom 21. Januar 1876 ber Gewerbesteuersch uoch nicht abgeschloffen war, weßhalb bie Extaafrirung unterblieb, so wies ber Gemeinberath unterm 7. Sept. 1876 bas Gesuch ab.

Stohr beschwerte fich bagegen bei bem Oberamt, bas über bie Bauthatigfeit bee Stohr Bericht eingog. Die Ctabtpflege zeigte an, bag Stohr bas Areal fur bas im Jahr 1875 an ber Rarles und Renthorftrage erfiellte Saus und bie im Jahr 1876 an ber Renthorftrafe erftellten Gebanbe im Jahr 1872, weitere Bauplate im Jahr 1876 gefauft habe. Sobaun legte fie eine Meugerung bes Bantontroleurs Lehle vor, nach ber Stobr am 3. Februar 1875 bie Erlaubniß gur Erbauung bee Saufes am Ed ber Rarle- und Renthorftrage (Rarleftr. Rr. 9) erhielt, fowie am 11. Mai 1875 gur Erbanung eines Sinterhaufes zu bemfelben. Im Robbau maren beibe Sanfer am 24. April 1875 fo ziemlich fertig, im Junern waren fie (wenigstens bas Borberhans) noch nicht gang vollenbet, am 27. Oft. 1875, es fehlten noch Defen und bergl. Um 16. Deg. 1875 mar bas Edhaus gang fertig.

Stohr hieruber vernommen gab an: 3ch hatte bas Gefcaft im Commer 1875, wie ich mich abgemelbet babe, aufgegeben. Das mir am 11. Dai 1875 geftattete Sintergebaube ftanb icon vorber. Da fich bie Erlaubniß wegen Ginfprache ber Gifenbahnvermaltung lange verzogerte, hieß mich ber Kontroleur fortmachen; im Juli 1875 waren bie Stallungen icon bezogen. Das Borbergebaube ftanb icon im Berbft 1874 unter Dach, im Darg 1875 habe id) es fertig gemacht, was meine Arbeit betrifft, Unfangs Juli war bas gange Gebaube bewohnt. Bom Dai an icon hatte ich mit bem Baumefen nichts mehr gu thun, bas Saus war fertig, wenn auch ba und bort ein Dfen gefehlt haben mag. 3ch hatte bas Gefcaft am 1. Juli 1875 aufgegeben, auch ben einzigen Bauplat, ben ich noch hatte, burd Rommiffionar Bagner gum Bertauf angeboten, aber fein annehmbares Angebot erhalten. 36

mußte megen Unwohlfeins 21/4 Monate in bas Bab. Benn 3. B. Maurermeifter Rneer in Coflingen in bems felben im Gpatjahr 1875 Gas- und Bafferleitung einrichtete. fo beifit bies nicht, bas Befchaft ale Bauunternehmer betreiben. Das tommt überall vor, bag nachtrage lich noch etwas eingesett wirb. Ich habe vom 1. Juli 1875 auf feinen einzigen meiner Arbeiter mehr beichaftigt, und fur fie, nicht fur bie Arbeiter Unberer bin ich gur Steuer eingeschätt. Erft im Jahr 1876, ale mein Gobn, ber Bauführer bei ber Feftung war, wieber gurudfehrte, entichloß ich mich, bas Gefcaft wieber aufzunehmen. 3ch habe Bauplage getauft und im Januar 1876 Blane ein= gereicht, und bann bom Darg ober April 1876 an wieber Bauten ausgeführt, im Marg mar es megen ber Bitterung noch nicht einmal viel. Ich will baber auch bagegen niche einwenben, wenn ich fur bas zweite Salbjahr gur Steuer gezogen werbe, obgleich ich eigentlich erft vom 1. April 1876 an bas Baugefcaft wieber begonnen habe. Dagegen glaube ich fur bas erfte Salbjahr feine Steuer fculbig ju fein, ba ich mich abgemelbet und fein Bangefcaft mehr betrieben babe.

der Baukontroleur äußerte sich über biese Angaben bahin: Nach meiner angeschlossseinen Mugetige an bas Stabtpolizieant vom 28. April 1875 war ber Dachstub bes haufes bem bes bestehenben hauses gegenüber um 0,08-0,1 m zu nieder, bildete also mit dem andern keine ben Fläche. Sodann war der Kehlesparren in der Mitte abgeschaft, um ein Kamin durchzuführen. Da hierdurch die Berbindung der Kehle gestört ist, ist das Dach auf die Daner unhaltbar." Das Stadtpolizieamt gab dem Stöhr die Beseitigung bieser Mängel binnen 3 Bochen auf. Berner Anzeige vom 30. April 1875: "Stöhr sührt dem Brandziebel an dem Stallgebäude mit Schafensteinen auf, die eine seste und sicher Schafensteinen auf, die eine seste und sicher Schafensteinen Augen abzuberden und mit Backseiner Geschellen. Beiter: Anzeige vom 30. Juni mit Backseiner beraussellen.

1875: "Der Dachfußl ift nicht abgebrochen, sendern nur in der Rathe bes bestehen Gebaudes etwas erhölt worden, auch ist die Berbindung der Keste ungenügend." Bernehmung Stöhrs vom 3. Inst 1875: "Ich bin noch nicht serie, Die Erhöhung wurde ganz burchgesührt, was der Kontroleur stür zusässigen der Keste habe ich den Kontroleur um Justruftion gebetein." Im Mai 1876 war siernach das Hauft in mitte aber geändert werden, was erst im Inst 1876 geschaft, Nuch im Junern mußte uoch Manches gesertigt werden, wozu Maurer nichtig waren. Dieser Kenserung sag noch ein Zettel bei, nach dem vom 13. Just bis 27. Sept. 1875 verschieden Lente in das Haugen.

Der Gemeinderath bezog fich in feiner Bernehmlassung auf diese Aftenftude, die beweifen, bag bas Saus erft im Juli 1875 beendigt wurde, weghalb Stohr bas

Bangefcaft noch im Juli betrieben habe.

Stöhr erklarte bagegen am 16. Juni 1875: Die Arbeiten in Folge ber Kontrole hade ich nicht burch eigene Lente, sonbern burch Maurermeister Kritter in Schingen und Zimmermeister Mutscheler in Ulm, wie jeder andere Handschifter aussischen Tassen. Außer dem zum Bertauf ansgedotenen Bauplah hade ich keinen befessen, erft im Jahr 1876 habe ich weitere Bauplage um 30000 ft. ge-tauft. Ende Mai 1875 habe ich meine Leute entlassen und erst im Mary 1876 neue angenommen. Ich bie mid Bauplan ich Mittelien an eigenen Haufer burch selbschied Baunternehmer, wenn ich Arbeiten an eigenen Haber burch selbsständige Meister ausstühren sassen. Da müßte ich immer sie Woche etwas vorzommen. Da müßte ich immer für einen Bauunternehmer gelten und Steuer zahlen.

Da bas Oberamt am 1. Oft. 1877 noch tein Erelenntniß gefällt hat, ging ber Etreit an bie Kreisregienreiber, welche bas Oberamt anwies, ben Siche über bie Acußerung Löhles peziell zu vernehmen. Sicher gab an: Der Dadftubl, bie Reble am Dad, murbe am 27, Rob. 1875 gemacht. Dies beweist bie Rechnung von Balter und Mager, bie ich hiermit vorlege; (biefelbe enthalt neben Aufrednung von 10 ... 8 Bf. fur 175 Stud Badfteine, 25 Meterfteine, 18 Stud Dachplatten vom 28. Rov. 1875, 1 Gefelle 41/2 Tag à 3 ... 13 ... 50 Bf.). Diefe find felbft Banunternehmer, arbeiten auf Runbicaft und liegen felbft in ber Bewerbeftener. 3ch ließ burch fie bie Arbeit beforgen, weil ich felbft feine Arbeiter mehr batte. Much Unberes lieft ich nachtraglich burch anbere Unternehmer machen.

Unterm 19. Februar 1878 ertannte bie Regierung bee Donaufreifes ben Rlager fur verbunben, bie Gemerbefteuer vom 1. Juli bie 31. Dez. 1875 gu entrichten, weil er nach feinem eigenen Bugeftanbnif noch nach bem 1. Juli 1875 bie Mufführung bes Saufes Rarleftrage Dr. 9 in wefentlichen Begiehungen weiter geforbert und bamit bas Gewerbe ale Bauunternehmer fortgefest bat, infofern erft in ber zweiten Salfte bes Jahre 1875 ber Dachftuhl erhobt, und bie Berbindung an ber Reble bergeftellt murbe. Der Umftanb, baf biefe Arbeit von anbern Bauunternehmern bergeftellt murbe, anbert an feiner Betheiligung nichts, ba bie Letteren jebenfalls nur im Auftrag bes urfprungliden Bauunternebmere gebanbelt baben.

Die rite einackommene Berufungefdrift macht geltenb, baß er ale Banunternehmer nur Maurer beidaftigt habe, alle anberen Arbeiten habe er burch anbere Deifter unb beren Arbeiter ausführen laffen. Geine Arbeiter feien bor bem 1, Juli 1875 alle entlaffen gemefen. 3m Bergleichemeg habe er bie Steuer fur bas zweite Salbjahr angeboten, ber Gemeinberath habe aber bies nicht augenommen, ba bie Gache aber jest boch an bie bobere Beborbe tomme, und bie Steuer bom 1. Inli an gebe, fo bitte er, ben Bemeinberath auch mit ber zweiten Salfte ber Steuer abzuweisen. Der Gemeinberath bezog fich in feiner Bernehmlaffung auf bie Aften.

Der Bermaltungegerichtshof ließ burch Ginforberung eines Muszugs aus ber Lifte bes Polizeiamtes über bie polizeilich an= und abgemelbeten Arbeiter fur bie von Stobr beichaftigten Arbeiter, fowie burch Bernehmung von Reugen für bie Art und Weife ber Ausführung ber Arbeiten an bem Saufe Rarloftrage Rr. 9 noch naberen Grund machen. Das von ben Parteien nicht beanftanbete Ergebniß biefer Erhebungen mar:

1) Rach ber Lifte hatte Stohr im Jahr 1869 2 Taglohner, 1870 einen Taglohner und einen Zimmermann, 1871 und 1872 einen Maurer, 1873 einen Manrer und einen Sanblanger, 1874 zwei Maurer angemelbet. Anstritt ift nur bei ben im Jahr 1874 angemelbeten Maurern borgemertt. Bei ben übrigen ift bemertt: tein Mustritt angezeigt, und bei 2: fort von bier. 3m Rabr 1875 ift feine Unmelbung vorgemerft, bie nachfte Unmelbung ift vom Dara 1876. Die Lifte ift biernach mangelhaft geführt.

2) Rimmermeifter Muticheller gab an: 3ch hatte bie Bimmerarbeit bes gangen Saufes im Afford gegen beftimmte Breife fur bie Arbeit (übergibt Breiflifte). Das Sola lieferte Stohr mit Ausnahme bes Solges gu Stiegen und Dachgesime. 3ch leitete und beauffichtigte meine Leute felbft, und murbe von Stohr in Giner Summe begahlt. Db ich nach bem 1. Juli 1875 noch Arbeiten an bem Saus beforgte, weiß ich nicht mehr. Un ben Taglohnen meiner Arbeiter hatte ich 6-9 fr. pro Tag fur Befdirrgelb.

3) Banunternehmer Balter (Maber ift geftorben) gab an : Gin Maurer von mir, Rneer von Coflingen, beforgte Maurerarbeiten an bem Saus, es waren nachtragliche Arbeiten, Reparaturen auf bem Dad und bgl. 3ch uber= ließ ben Rueer bem Stobr, er mag 14 Tage bamit gu thun gehabt haben. Ob ich ben Maurer bezahlte und mer bie Materialien lieferte, fann ich nicht fagen, es murbe auf einen Beerb, ben ich von Stobr taufte, abgerechnet,

bie Handlangerin bestellte Sibhr, ich schaute einmal nach, jonst hatte Sibhr bie Aussicht, ich wer bies ungefahr im Sommer, ob vor ober nach bem 1. Juli weiß ich nicht. Ich überließ ben Aneer bem Sibhr, weil bieser keine Arbeiter mehr hatte, da ber Ban im Gangen beenbagt war. Min Borgeigen ber Rechung: Diese Rechung ift von Maber geschieben, und von mir quittirt. Sie bezieht sich auf bieses haus. Daraus gest hervor, daß wir ben Geschlen begaht nub bem Siehe in Rechung gebracht babeu; eine Provision bavon haben wir immerhin gehabt, inbessen wird das Datum vom September für bie Gesellenarbeit gesten.

Rach öffentlicher munblicher Berhanblung bei ber, wie die Regel, Riemand erfcienen war, erkaunte ber Berwaltungsgerichtshof am 25. September 1878, "baß ber Berufungskläger bon der Berbindlichfeit zur Eutrichtung von Gewerbesteuer fur bas halbjahr 1. Juli bis 1. Dez. 1875 unter Berurtheilung ber Berufungsbeflagten in die Rosten und Sporteln zu entbinden sei" aus solgenden Gründen:

I. Während in ber vorigen Inflang nur die Berbinblichtei bes Berufungstlägere gur Begahlung ber Gewerbefteuer fit bas Jalbjahr 1. Juli bis 31. Dez, 1875 Gegenstand bes Streits und damit auch ber Entschiung ber Kreisregierung gewesen ist, hat ber Berufungstläger in seiner Berufungstlage auch seine in ber vorigen Instang anertannte Berbinblichteit zur Entrichtung der Setuer für bas zweite Habel voriger Instang fich gieren für bas zweite Habel voriger Instang fich bierauf nicht erstrecht hat, so muß bem Berufungstläger überlassen betteen falls er glauben sollte, mit biesem Anspruch austommen gur machen.

II. Bie von Seite ber Berufungsbeklagten nicht bes ftritten ift, hat fich ber Berufungsklager wegen ber Aufgabe bes Geschäfts als Banunternehmer bei ber Stabts

pflege im Juni 1875 gur Ertataftirung angemelbet, es ift aber biefer Abmelbung feine Folge gegeben worben, weil behauptet wurbe, bag ber Berufungeflager bas Gefcaft ale Banunternehmer noch über ben 1. Juli 1875 binane fortbetrieben babe. Geftutt wirb biefe Behauptung barauf, baf mehrere Defette, welche ber Bautontroleur Leble an bem Saus Dr. 9 ber Rarleftrage, bas bem Berufungeflager geborte, jur Ungeige brachte, erft in ber erften Salfte bee Steuerjahre 1875-76 erlebigt murben. Dug man an fich bezweifeln, bag bie Erlebigung einzelner Defigite an einem, wie nicht wiberfprochen ift, ber Sauptfache nach fertigen Saufe an fich ale Fortbetrieb eines Baugefcafte angefeben werben tann, wenn nicht anberweitige Momente fur biefen Fortbetrieb geltenb gemacht werben tonnen, fo ift überbies nach ben Aften anzunehmen, bag bie Erlebigung biefer Defette nicht burch bas Baugefcaft bes Berufungetlagere beforgt worben ift. Go wenig genau auch bie Lifte ber Arbeiter feines Befchafte geführt worben gu fein fcheint, in welcher bie Ungeige bes Austritte faft burchaus fehlt, fo wirb boch bei bem Umftanb, bag Bauhanbmerteleute in ber Regel über bie ftrengere Sahreszeit entlaffen gu werben pflegen, bie Behauptung bes Berufungetlagere über bie Aufgabe feines Gefchafte burch bie Lifte infoferne unterftugt, ale fur bas Jahr 1875 von ihm fein Arbeiter als bei ihm eingetreten angemelbet ift, wie benn auch Benge Balter beftatigt, bag ber Berufungetlager bamale, ale bie Defette befeitigt murben, feine eigenen Arbeiter batte. Augerbem aber wurben bie Zimmerarbeiten an bem fragliden Saus nicht burch bas Baugefchaft bes Berufungeflagere, fonbern burch ben Zimmermeifter Muticheller nach bem Muszug aus beffen Befchaftstagbuch im Attorb beforgt, mabrend bie Befeitigung ber Defette an ben Maurerarbeiten nach ber eiblichen auf Grund ber Onittung richtig geftellten Musfage bee Rengen Balter burch bas Baugefcaft von Maber und Walter in berfelben Beife vorgenommen

wurbe, wie bies gegenuber von jedem andern Privaten geschieht.

III. Fehlt es hiernach an einem Anhaltspuntt, bie vor bem 1. Juli 1875 erfolgte Abmelbung bes Bernfungs-flägers zu beanftanben, so mußte wie geschichen erkannt, und mußten Kosten und Sporteln bei ber Sachfälligkeit ber Bernfungsbellaaten augelchieben werben.

# c. Art. 10 3iff. 17.

Theilgemeinbe Deppenhausen gegen Theilgemeinbe Stelten, Repartition ber Roften einer gemeinschaftlichen Bottefconte, Bermengung bon Berwaltungofragen mit einem Berwaltungofragen int einem Berwaltungorechtofreit.

Mrt. 20 bes Bolfefculgefetes vom 29. Sept. 1836 beftimmt:

"Die Koften einer mehreren Orten gemeinicaftlichen Boltschule werben, foweit nicht hertommen ober andere Rechtstiel etwas Underes bestimmen, zwischen ben beibeiligten Orten nach ber Angahl ber im Schulverband sieben-ben Familien berjelben vertheilt.

Jebem einzelnen Orte bleibt überlaffen, zu bem ihn betreffenben Autheil gunadst ben Ertrag feiner Schufftiftungen und ber besouberen Schuleinnahmen bon feinen Ortsangebrigen zu verwenden."

Die Pfarrei Kirchen, D.A. Shingen, hat neben and berein bie Filiaforte Deppenhaufen, Shichtletchieufelb und Seiteten. Die beiben leigteren haben je eine Schule mit einem Lehrer. Deppenhaufen und Schlechtenfeld sind Parzelle ber Gemeinde Reitigen ibtete. Bom gafy 1850 an stand Deppenhaufen mit Schlechtenfeld im Schulverband. Jm Jahr 1867 sindte es die Terennung von diesem Bertband nach, und bat um Jutheilung zu der Schule in Seiteten. Es schole junteren 19. Sept. 1867 mit Stetten einen Bertrag wegen ber Schullossen.

auch ferner in Stetten zu bleiben habe, Deppenhausen ben kten Theil ber Bautosten an bem Schulfauste leibe und an ber Lehrerdefelbung jährlich 125 fl. bezahle. An allen andern Kosten, wie Schulfolg und andere Bedürfnisse leibet Deppenhausen nichts. Obgleich für biesen Bertrag die jöhrer Genchmigung beiberseits ausbrücktich vorbehalten war, wurde für benselben bie Genehmigung ber Kreisregierung nicht nachgesucht. Durch Erlaß vom 14. April 1868 wurde bie Umschulung von bem kath, Kirchenrath genehmigt, und am 1. Mai 1868 in Bellzug aciett.

Coon im Rahr 1875 fand aber Stetten, bag es gumal bei bem fteigenben Schulaufwand burch biefen Bertrag ben geschlichen Bestimmungen gegenüber gu furg tomme. Es wurde fonftatirt, bag Deppenhaufen 21, Stetten 25 Kamilien gable, ber Aufwand fur bie Sabre 1868-74 4669 fl. 22 fr. fomit fur ein Jahr 778 fl. 13 fr. betrage, woran Deppenhanfen nach bem Gefet jahrlich 355 fl. 16 fr. beigutragen batte, mabrent ce jabrlich burchfcnittlid nur 180 fl. 14 fr. bezahlte. Es fuchte ohne Erfolg im Beg ber Berhandlung Auflojung bes Bertrags ju erlangen. Run erhob Stetten gegen Deppenhaufen Rlage auf Repartirung ber Schulfoften bom 1. Januar 1875 an nach bem Urt, 20 bes Bolfoidulgefetes, und augleich beantragte es ju erfennen, bag Deppenhanfen fein Antheil an ber Conlftiftung guftebe. Deppenhaufen beharrte bagegen auf bem Bertrag bom 19. Gept. 1867, wenn nicht Stetten bie Schulftiftung fur gemeinschaftlich erflare. Der Bertrag fei bon bem Rirchenrath genehmigt, auf feine Beitbauer abgefchloffen, weghath ein Theil nur mit Buftimmung bes anbern von bemfelben gurudtreten bürfe.

Unterm 12. Sept. 1877 erfaunte bas Oberamt Ehingen auf Abweisung ber Rlage, ba ber Bertrag fo lange gittig sei bis ein nenes Uebereinsommen geschsoffen werbe.

Dagegen erkannte bie Kreisregierung in Ulm unterm 4. Juni 1878 auf erhobene Befchwerbe Deppenhaufen für verpflichtet, an ben Kosten ber Schule in Stetten vom 1. Januar 1875 an nach ber Kamilienzabl beizutragen.

Der Bertrag, sagte bie Arcibregierung, vom 19. Sept. 1867 bebarf nach §. 66 Biff. 5 bie Genehmigung ber Kreibregierung, biese tann aber nicht ertheilt werben, ba bei bem stets steigenben Auswand für die Schule bie Gemeinde Setetten durch die Festsehung einer underänderslichen Aversalensschaft ber Bertrag Mangels der Genehmigung nicht trechtsgittig ist, so kommt die gesehliche Vorschrift zur Anwendung.

Auf eingelegte Berufung bestätigte ber Berwaltungsgerichtshof unterm 25. Gept. 1878 bas Ertenntniß ber

Rreieregierung babin:

bie Theilgemeinde Beppenhausen ift vorbehaltlich einer etwaigen Abanberung ber Berfagun g ber Arcidereigerung im Berwaltungswege verpflichtet, an ben Koften ber gemeinschaftlichen Boltdichte in Stetten vom 1. Just 1875 an nach ber Angahl ihrer im Schulverband flebenden Familien Theil zu nehmen ans solgenden Gründen.

I. Die Berufungstlägerin glaubt ber bnrch Art, 20 bes Beltsschulgesets vom 29. Sept. 1836 normirten Berpflichung ihrer Bethelligung an ben Kosten ber gemeinschaftlichen Beltsschule in Setten gegenüber sich auf einen mit ber Theilgemeinde Stetten vor ihrem Eintritt in den Schulverband am 19. Sept. 1867 abgschiossend Bertrag berufen ben ihrem wurde die Bertrag berufen zu neuen. Durch densselben wurde die Bertbindlichtei der Gemeinde Deppenhausen an den Kosten ber Schule beigutragen, theils auf aliquote Theile des Auswahls die ihr echtliche und bei beigtragen, theils auf gliegefett. Die Regierung des Donautreise hat dem Bertrag bei rechtliche Gittigseit beshalb abgesprochen, weil der Bertrag und Sichigfeit beshalb abgesprochen, weil der Bertrag und Sichiffet beispals abgesprochen, weil der Bertrag und sie die Freichtliche Beitweinigung vogen ber daburch entstehen

Belaftung ber Gemeinbe Stetten nicht zu ertheilen vermöge. 7

II. Diefer Beideib ber Regierung bes Dongufreifes enthalt, foweit ber Bertrag gu feiner rechtlichen Giltigfeit ihrer Benehmigung vindicirt und biefe Genehmigung verfagt wirb, eine Berfugung ber Bermaltungsbeborbe, fomeit aber bem Bertrag, wie er ift, bie rechtliche Birffamteit abgefprochen wirb, ein vermaltungerichterliches Erfenutnig. Mur auf bie lettere Ceite bee Befcheibe bat fich bie biesfeitige Gutideibung in ber Berufungeinftang gu erftreden. Sollte bie Theilgemeinde Deppenhaufen ben Beicheib ber Regierung bes Donaufreifes befihalb aufechten wollen, weil berfelbe nach ben bestehenben gesetlichen Borichriften ber Genehmigung ber Rreisregierung nicht beburfe, fo mare eine biergegen etwa alebann auf ben Urt. 13 bee Wefetes über bie Bermaltungerechtepflege gu ftubenbe Rechtebe= ichwerbe und nicht eine Berufungetlage im Ginn bes Urt. 43 bes gebachten Gefetes nach Urt. 59 Mbf. 1 biefes Gefetes erft gulaffig, nachbem bas Minifterium bes Junern über biefe Befcmerbe gegen ben Beicheib ber Rreibregierung befinden haben wirb, mabrent fich bie Borausfehnugen bes Urt. 13 bes angeführten Gefetes für eine Rechtsbeichmerbe megen verfagter Genehmigung fdwerlich werben nachweifen laffen. Bei biefer Lage ber Cache war aber in bem biesfeitigen Ertenutniffe ber entiprechenbe Borbehalt gu machen.

III. Ber für seine Sanklungen an die Genehmigung eines Anbern gebunden ift, ist unr dann und insoweit zur Erstütlung einer übernommenen Berbinblichfeit verpflichtet, als er viese Genehmigung erhalten hat. Daraus ergibt sich von selbs, das, da die Kreistregierung dem Bertrag zwischen den Abeilgemeinden Deppenhausen und

<sup>7</sup> Konnte von einer Genesmigung des Bertrags überhaupt noch bie Rede fein, nachden die Gemeinde Stetten ihren Richtritt von bemselben schon vorher unzweidentig ertfärt hatte? Diese Frage wäre wolft vorber aufumersen gewesen.



Stetten vom 19. Gept. 1867 bie Genehmigung verfagt bat, biefer Bertrag fur bie Bemeinbe Stetten in fo lange unverbindlich ift, ale es nicht ber Gemeinbe Deppenhanfen gelungen ift, im Berwaltungemeg beffen Genehmigung burch bie auftanbige Auffichtsbeborbe au erwirten. Dem= gemaß tann bie Gemeinbe Deppenhaufen bem in Urt. 20 bes Bolfeichulgefeges begrunbeten Recht ber Gemeinbe Stetten gegenüber, bie Austheilung ber Roften fur bie gemeinschaftliche Schule in Stetten, nach ber Augahl ber im Coulverband ftchenben Familien in Unfpruch ju nehmen, fich auf ben Bertrag vom 19. Gept. 1867 beghalb nicht berufen, weil burch biefen Bertrag Mangels feiner Benehmigung burch bie guftanbige Auffichtebeborbe ein anberer Rechtstitel fur biefe Austheilung nicht begrunbet worben ift. Es mufite bemaemag bie Berufungetlagerin fur verpflichtet ertaunt werben, an ber Aufbringung biefer Roften nach Maggabe ber gefetlichen Borfdrift Theil gu nehmen.

# d. Art. 10 Biff. 20, 21.

1) Engelhard von Sixenhof gegen Theilgemeinde Bergbronn, D.A. Erailsheim.

Anerkennung, herstellung und Unterhaltung eines Begs als öffentlicher Berbinbungsweg.

In ber Returssache bes Bauern Jofeth Engescharb von Sirenbes, Gemeinbe Watbigann, D. M. Craitschim, Returrenten, gegen bie Theilgemeinbe Bergbronn, besselben Oberamts, Returfin, Anertennung, herstellung und Unterhaltung eines öffentlichen Berbindungswegs betreffend, ertamut eines diem Berbeit bei der Bergierung bes Jarttreise vom 23. Februar 1877, daß ber Ridger, Returrent mit seiner Kage unter Berurtheilung in sammtliche Progesten abzuweisen sei.

#### Grunbe.

I. Durch Raufvertrag vom 12. bis 14. Juli 1877

hat bie Staatsfinanzverwoltung bas ganze Sixenhofgut erworben und ift nach Ziff. 3 bes Kaufsvertragd bas Kaufsobjett mit Ausbezahlung ber ersten Nache bes Kaufschildings in ben Eigenthumsbefit ber toniglichen Staatsfinangverwaltung übergegangen. Rach Ziff. 12 ber Bebingungen hat sich jeboch ber Bertäufer Engelhardt bie Benthumbef bes Guts und Wohnhaufes bis zum 1. Dit. 1878 vorbehalten, und verbleibt nach Ziff. 11 mit Ausnahme von 2 Parzellen ber gange Holgseftand bes zum Gut gehörigen Walbes bem Bertäufer, ber sich verpflichtet, das Holg bis 1. Sept. 1879 abgurdunen und zu entstenen.

Da hiernach für ben 3med ber vertragsmäßig verbehattenen Benühung ber Bertaufer bis gu ben gebachten Zeitpunkten im Befige bes Gutts beziehungsweise eines Theils bavon verbleibt, so ist beziehungsweise eines Gegenstand bes Sireits rechtlich interssit und folgeweise ungacachtet ber eingetretenen Gigenthumsänderung als berzeit zur Sache noch aktiv segitimit anguschen, während bie Finanzverwaltung als nunmehrige Eigenthümerin bes Sirenhofs nicht ohne Meiteres als Rechtsnachsolgerin in ber mit bem Gutseigenthum nicht unmittelbar berbundenen Klagespeberung ibres Borgängers betrachtet werben kann.

II. Anbefangend die Sache selbst, so hat ber Rlager von ber Beflagten als Martungsinhaberin die Anerkennung sahrbarer Unterhaltung und herfellung bes angebiliden Berbindungswegs bes Sirenhofs mit ber Ointelsbiffer Staatsstraße über die Kashade in der Nichtung G. F. C. E. D. oder G. F. C. A. H. A. der Flurtarte, welche leigtere übrigens die Klage nur eventuell im Augha, als eines bsientlichen Berbindungswegs beansprucht. Die Boransseyung der Rlage, daß es fied um einen

Die Voransefgung oer Atage, oag es jud nin einen flentlichen Berbindungsweg hanble, trifft jedoch nicht gu, nnb ermangelt ber hierauf fich flühende Anfpruch bes Klägers ber rechtlichen Begründung, wie fich aus Folgenbem ergibt:

1) Rach ben Aften geben bem fraglichen Beg in ber

einen, wie in ber anbern Richtung bie Mertmale eines öffentlichen Berbinbungewege ab, fofern er nicht verfteint, und im Brimartatafter nicht unter ben öffentlichen Begen befdrieben, vielmehr ben einzelnen anliegenben Grundftuden zugemeffen ift, und in ber gegenwartig allein noch benühten Richtung C. E. D. nach ber Meugerung bes Dberamtemegmeiftere Saffner wenig Spuren ber Unterbaltung geigt, nirgenbe betieft und nur an einigen fleinen Streden mit Abgugegraben verfeben ift, mabrent bie uriprungliche Wegrichtung B. H. A. icon feit 20 Sabren in Folge von Rulturveranberungen anger Gebranch getommen ift. Der bon flagerifder Geite besonbere betonte Umftanb, bag ber Beg in feiner urfprunglichen Richtung vollftanbig in bie Rarte eingezeichnet fei, fpricht an unb für fich noch nicht fur bie Gigenicaft eines öffentlichen Berbinbungsmege und bies um fo weniger, ale ber Bea ba, wo er bie Martung Dghalben berührt, ausbrudlich als Solgabfubrmeg bezeichnet ift.

2) Die Gigenicaft eines Solgabfuhr= und Guterwege ift benn auch bem alteren 2Beg icon bei ben fruberen Berhandlungen bon 1851-54 mit alleiniger Ausnahme bes Girenhofbefigere von fammtlichen Betheiligten, ine. befondere ber Forftverwaltung beigelegt worben, mobei bie Guterbefiter in ber Rashade ber Forftverwaltung gegenüber foggr bie Beidranfung bes Benützungerechte innerhalb ber Rashade auf bie Befiter ber anftogenben Gnter geltenb gu machen fuchten. Rur ber Girenhofbefiter Rettenmaier beaufpruchte bamale bie fahrbare Berftellung und Benütung jenes Bege ale eines öffentlichen Berbinbungemege gwifden bem Girenhof und ber Dintelebubler Staateftrafe, er wurbe jeboch auf bie Ginfprache ber Gemeinberechtsbesiter von Bergbronn von bem Oberamt mit biefem Unfpruch ab- und auf bie Benutung bes Berbinbungswegs nach Bergbronn über bas fog. Erantle bingewiesen.

3) Gbenfo ergibt fich aus ben Musfagen ber in ber

oberamtlichen Inftang vernommenen Bengen, bag ber fragliche Beg in feiner urfprungliden Richtung bauptfachlich ale Bolgabfuhr= und Gutermeg, baneben aber auch gum Transport von Schnittmaaren aus ber Sirenmuble benutt Dies bezeugten inebefonbere ber 87 Jahre worben ift. alte Joh. Rathgeb von ber Girenmuble, und beffen Gobn, ber 61 Jahre alte Cagmuller Joh. Rathgeb mit bem Un= fugen, baf ber Beg uber bie Rasbacte nie mit Debl befahren, fonbern biergu ber Weg über bas Erantle benutt worben fei. Der Beuge Joh. Burger von Gerbartshofen, 81 Jahre alt, bemertt außerbem : fowohl ber Girenhofer Tobtenmeg über bas Trantle, als ber über bie Rashade fei nie unterhalten worben, in feinem guten Buftanb und fein richtiger Bicinalmeg gemefen. Daß bie gelegentliche Benütung bes Bege über bie Rashade jum Transport bon Schnittmaaren in bie benachbarten Orte an ber recht= lichen Gigenichaft beefelben ale eines Solgabfuhr= unb Guterwege nichts gu anbern vermochte, unterliegt nach ben Beugenausfagen, welche auf eine gumal unvorbentliche Rechtvanenbung und Dulbung, zumal im gegentheiligen Ginn, entfernt feinen Schluß gulaffen, teinem gegrunbeten Zweifel.

4) Die Thalfache, daß vor beilaufig 20 Jahren die ursprüngliche Wegltrede C. B. H. A. in Folge von Aufturerendberungen aufgegeben, und feitbem die neue Wegrichtung C. E. D. benüht worden ift, spricht gleichfalls entschreiben bafür, daß der fragliche Weg den jehre den Gherneges batte, da eine solche Verfegung der Wegerichtung eines öffentlichen Berbindungswegs wohl der rechtlichen Einsprache von irgend einer Seite begegnet ware, woden in ben Alten nichts zu fuben ist. Se tann daher auch dem in der Reinreschrift vom 23. März b. 3. vom Kläger angesichten Umftaube, daß die Gemeinde Bergbronn auf jenem älteren Wege fedon vor längerer zeit eine Brüde gebaut und seither unterhalten habe (was aber Betlagte in Abrede stellt) eine rechtliche Bebeutung nicht beigelegt werben.

- 5) Satte hiernach ber Weg in feiner urfprunglichen Richtung bie Gigenfcaft eines gelegentlich gu anbern Bertebregweden benütten bloken Solgabfuhr- und Guterwege, fo ergibt fich bieraus, wie aus ber Entfichung ber neuen Begrichtung C. E. D., bag auch biefer neue Beg einen aubern rechtlichen Charafter, benjenigen eines öffentlichen Berbinbungemege, nicht bat, und nicht erhalten tonnte, ba in Ermangelung eines fouftigen Titele bie fur bie Begrunbung eines öffentlichen Rechts erforberliche unporbentliche Berjahrung, welche nach Obigem bei ber alteren Begrichtung in ber fraglichen Begiebung nicht angunehmen war, bei einem erft feit 20 Jahren bestebenben Beg ber Ratur ber Gade nach ausgeschloffen ift. Ueberbies zeigt icon bie Rarte, wo bie Strede C. E. gar nicht eingezeichnet ift, und wonach bie weitere Strede E. D. mit ben Relbmegen Dr. 6 und 4 gufammenfallt, baß es fich bier gleichfalls um einen reinen Guterweg banbelt, wie benn ber Rlager felbft in feinem urfprunglichen Rlagevorbringen ben von ihm beaufprudten Beg ausbrudlich als Guterfuhrmeg bezeichnet bat. Gur biefe Gigenschaft fpricht auch ber Umftanb, baf bie Strede F. C. E. bieber von ber Forftverwaltung unterhalten murbe. Daf bie meitere Strede E. D. ingwifden von ber Betlagten ober ihrer Rechtsvorgangerin ber Genoffenichaft ber Realgemeinberechtebefiger unterhalten worben mare, ift meber ermiefen noch bon bem Rlager behauptet.
- 6) Der in ber Refursbeschwerbe geltent gemachte Umland endlich, bag ber Ortssted von Sixenhof an ben über bie Kashade schierenden Weg stebe, und von jeher bort gestanden sei, ift an und für sich für die Beurtheilung ber rechtlichen Gigenschaft bes Wegs von keiner Bebeutung.
- 7) Entbehrte hiernach ber ftreitige Weg in beiben Richtungen ber Eigenschaft eines öffentlichen Berbindungswegs, so tonnte auch Beflagte nicht für verpflichtet erkannt werben, ihn als solden herzustellen und zu unterhalten,

wahrend fich bie Entscheinung in bem Rosenpunkt aus ber vollständigen Abweisung ber Rlage in allen Inftangen ergab.

# 2) Erfenntniß vom 3. Juli 1878.

Leonhard Rrieg von Unterbobingen, D.M. Smund, Be-Hagter, Berufungstlager gegen Anver Rubbler von ba, Rlager, Berufungsbetlogten. Dulbung eines öffentlichen Triebwegs betreffenb.

In biefer Sache erkannte ber Berwaltungsgerichtshof unter Bestätigung bes Urtheits ber Regierung bes Jartreifes vom 18. Mar 1878 ben Beslagten unter Berurtheitung in bie Koften bes Streits für verpflichtet, bas Recht bes Rlägers feine Pferbe und fein Bieß über ben Hoftum bes Bestagten zu nub von ber Rems zu treiben, anzuerkennen und sich jeber Störung biefes Rechts bei Strafvermeibung zu entbalten.

Grünbe.

I. Der Rlager beanfprucht bas Uebertrieberecht über ben Sofraum bes Beflagten ale ein öffentliches Dienftbarfeiterecht, weil fammtliche Burger und Ginwohner bee fog. unteren Dorfe in Unterbobingen fo auch ber Rlager unb feine Befigborganger foldes feit unborbentlicher Beit ansgeubt baben. Bon bem Betlagten bagegen, welcher bie Erifteng bes Rechts bes Rlagers überhaupt verneint, wirb bie Dlöglichkeit eines öffentlichen Rechts in bem fonfreten Fall in Abrebe geftellt, weil Jebermann nach ber Lage ber Sache gar nicht in bie Lage tommen tonne, ein folches Recht auszuuben, baber auch nicht bon einer Ausubung ju allgemeinem Gebrauch, fonbern nur gu beftimmten einzelnen Zweden gefprochen werben und es fich alfo bochftene um ein Brivatrecht mehrerer Saufer= ober Bieb: befiter handeln tonne. Rach ber Rlagebegrunbung wirb ichoch bas fragliche Recht weber an ben Befit bestimmter Grundftude gefnupft, noch auf einzelne beftimmte Biebbefiger befchrantt, vielmehr offenbar ale ein Ausfluß ber

Bemeinbegenoffenichaftsverhaltniffe, wenn and bezüglich feiner Uneubung fur ben engeren Rreis ber Bferbe= und Biebbefiter ber Burger und Ginwohner bes fog, unteren Dorfe geltenb gemacht. In Birtlichteit banbelt es fich fomit bon einem Begebienftbarteiterecht, welches nicht bem Brivatintereffe einzelner Berfonen, fonbern bem öffentlichen Bertebr fur einen beftimmten 3med bient, und bon ber Ortogemeinbe ale bem berechtigten Subjett abgeleitet ift. Die unverbentliche Musubung, worauf bie Erifteng bes beaufpruchten Rechts gegrunbet wirb, beidrantt fich zwar nach ber Rlagebegrunbung auf bie Bewohner bes fog. unteren Dorfe, alfo auf einen ranmlich begrengten Theil ber Bemeinte, allein ber Ratur ber Sache nach tonnte mittelft fortgefetter Befithanblungen ber Bewohner bes unteren Dorfes bas ausgeubte Recht nicht fur biefen perfonlich und raumlich unbeftimmten Theil ber Gemeinbegenoffenschaft, fonbern nur fur bie Gemeinbeforporation im Gangen erworben merben. 8

Das von dem Kläger beanspruchte Uebertriebsrecht bat daßer nach seinem materiellen Gesalt und ben berechtigten Subjetten die Natur einer öffent lichen Wegedien stübertein bie Natur einer öffent lichen Wegedien stüber bie Beftimmung des Art. 10 Ziff. 21 des Gesches über die Berwaltungsrechtspsiege vom 16. Dez. 1876, welche nach ihren unzweiselhaften Sinn (vol. die Wotive und den Kommissionobericht der Kammer der Abg.) auch auf öffentliche Wegebienstbarfeiten Auwendung subet. Seiernach unterliegt die Zuständigkeit der Berwaltungsiglischebrben in dieser Streislache keinen Anstand.

II. Anbelangend die Legitimation bes Rlägers zur gerichtlichen Berfolgung bes fragtichen Rechts, so ist zwanach Obigem letzteres als ein Ansfluß des Gemeindes genossenschaftsverhältnisses geltend gemacht, und somit von der Ortsgemeinde als dem an sich substantiell) berechtigten

<sup>8</sup> Bgl. auch Gerber beutiches Privatrect §. 62, R. 1.

Subjett abgeleitet. Da jedoch uach der thatfachlichen Rlagebegründung jeder Pferbe und Bich bestigen midbenwöhner des sog, unteren Dorfs als solcher zur Ausnbung (Augung) des Nechts beingt erscheint, und ein
rechtliches Juteresse an dem ungestörten Fortbestand bessielten bat, und da nach toustanter Prazis der Berwaltungsjustigbehörden, welche and in dem Bortlaut vo oben angeschren Gescheschstimmung Bestätigung gefunden bat,
im Fall einer Bestigtierung der Einzelne, bessen Interesse sieher Bestigtierung der Einzelne, bessen Interesse sieher bestehen werfest wird, zur gerichtlichen Berfolgung
bes Rechts für tegitimirt zu erachten ist, so unterliegt die
Sachlegitimation des Klägers in bieser Streitsache teinem
Jweisel.

III. In materieller Beziehung tommt Folgenbes in Betracht:

1) Das Borbringen bes Rlagere, bag feit unborbentlicher Beit bie Bewohner bes unteren Dorfe ibre Bferbe und Bieh uber ben Sofranm bes Beflagten gu und bon ber Rems getrieben, und baß fie biefen Uebertrieb als ein Recht obne irgend melde Ginfprache zu erfahren, ausgenbt haben, ift nach ber Aftenlage ale erwiesen angufeben. Der Beweis biefur ift burch bie beweistraftigen Ausfagen ber Bengen, welche von bem Oberamtegericht " Smund am 21. Dez. 1876 in bem fruberen civilgerichtlichen Streit gwifden benfelben Barteien und über benfelben Gegenftanb bernommen worben find, und in ber gegenwartigen berwaltungegerichtlichen Streitfache, wo bie gleiche Frage ben Beweisfat bilbet, als giltige Beweismittel gleichwohl verwerthet werben tonnen, in einer Beife erbracht, welche uber bie thatfachliche Rlagebegrunbung noch binausreicht, foferne nach Angabe verfchiebener Beugen (Biff. 5, 6, 8, 9, 11, 12, verglichen mit Riff. 1 bes Bernehmungsprotofolle)

Das Dberamisgericht hatte materiell für ben Kläger erkannt, fein Erkenntnig war aber burch Erkenntnig ber Gwilkammer bes Rreisgerichtshofs wegen Unzuftändigteit ber Civilgerichte aufgehoben worben.

nicht bloß Bewohner bes unteren Dorfs, sonbern "Bebermann, wer Luft haite" "wer wollte" nach ber Ausbage eines Zeugen (Biff. 2) insbesonbere auch "Bewohner bes mittleren Dorfs" ben hofraum bes Beftagten bon jeher gum Wanbel unb Uebertrich anstanbolos benügen, und man biefe Benühung als ein Jebermann zustehenbes Recht antab.

Die Stifteng bes vom Klager beauspruchten Rechts als eines auf ber Grundlage unvorbentlicher Ausübung entflandenen öffentlichen Dienstbarkeitsrechts ift bamit genugenb bargetban.

2) Rad ben Musfagen ber Beugen bat fich zwar feit bem Gifeubahnbau bie Menberung ergeben, baß ber Bugang ju bem Remofluß an ber fraglichen Stelle, welcher fruber von beiben Ufern ans ftattfanb, nur noch vom linten Ufer moglich ift, und bag feitbem ber lebertrieb, übrigens in verminberterm Dage, ausschlieflich über ben Sofraum bes Betlagten und bas anftokenbe Gemeinbegrunbftud gefcab. Diefe Menberung bezüglich ber Musubung bes Rechts hatte jeboch ermicfener Dagen nur bie fur ben Fortbeftanb bes letteren bebeutungelofe Rolae. bag bie Bewohner bes burch ben Gifenbahnbamm bom Remofluß getrennten Theile bee Dorfe von biefer Seite aus vom Uebertrieb an ber fraglichen Seite fortan aus: gefchloffen waren. Db, wie von ber betlagten Bartei bebauptet, bom Rlager miberfprochen mirb, ber lebertrieb bor jener Menberung ftete in ber Beife ftattfanb, bag bom linken Ufer ein=, vom rechten ausgetrieben murbe, unb umgefebrt tann babingeftellt bleiben, ba, wenn es fich auch fo verhielte, biefer Thatfache eine rechtliche Bebentung nicht beigulegen mare, fofern es fur ben Beftanb eines offents lichen von ben Gemeinbegenoffen als folden ausgeübten Wegebienftbarteiterechts unerheblich ift, wenn ber Banbel und Hebertrieb über bas Grunbftud bes Beflagten fruber pon einem Theil ber Ginwohnerichaft in ber einen, von bem anbern in ber entgegengefetten Richtung, fpater aber von einem und bemfelben Theil ber Bewohner ausschlieftlich in beiberlei Richtungen gefcas.

3) Bas enblich bic Behauptung bes Betlagten betrifft, baß in Folge bes bei Gelegenheit bes Gifenbahnbaus an bem Saus bes Bauern Strobel porbei gur Rems geführten neuen öffentlichen Begs bas Jutereffe an bem Befteben bes fraglichen Gervitut meggefallen fei, fo wirb biefe Bebanptung burch bie Musfagen ber Beugen, wornach feit bem Gifenbahnban ein thatfachlich zwar berminberter, ieboch fortmabrenber Gebranch bes Uebertriebe ftattgefinben bat, wiberlegt, und hat biefelbe auch burch bie Menkerung bes Gemeinberathe von Unterbobingen vom 17. Dai b. 3., nach welcher ber neue Beg von ber Gifenbahnbanvermaltung nur fur bie Gebaube Rr. 17 und 18 und fur bie angrenzeuben Guter gebaut worben fein foll, feine Beftatigung erhalten. Ueberbies murben, wenn je bie Frage von bem offentlichen Intereffe an bem Fortbefteben bes Wege zweifelhaft fein follte, nach Art. 10 Biff. 21 bes Gefetes vom 16. Dez. 1876 nicht bie Bermaltungsgerichte, fonbern bie Bermaltungebehorben, in I. Inftang ber Gemeinberath in Unterbobingen als Ortspolizeibeborbe gur Enticheibung über bie Entbehrlichfeit und Abichaffung bes Triebmegs berufen fein.

4) Die Berfallung bes Betlagten in bie Roften und Sporteln ergibt fich nach Art. 134 und 138 ber wurtt. Civil-B.-Orbn. aus feinem Unterliegen in ber hauptfache.

## 3) Erfenntniß vom 2. Auguft 1878.

Bader Leonhard Karl von Bopfingen, D.A. Reresheim, Betlagter, Berufungstläger gegen Metgaer Spielfian Schneiber von ba, Rläger, Berufungsbetlagten, betreffenb Jnanfpruchnahme und Benühung eines öffentlichen Wegs.

. Es wurde unter Bestätigung bes Erseuntniffes ber Regierung bes Jartfreises bom 2. April 1878 ber Berrufungetläger fur berpflichtet erkanut, bas Recht bes Ber

rufungsbetlagten, ben in ben hauptweg von Bopfingen Rr. 1 zwifden ben haufern Rr. 2172 und 2187 ein ben finden ben haber ber 200 ein die Bertinde flatiere) als öffentlichen Weg zu benützen, anguertennen und fich jeber Sidrung bes Atlagers, Berufungsbetlagten, in ber Benützung biefes Beggs bei Strafpermeibung zu enthalten, auch Roften und Svorteln bes Streits zu tragen.

Grünbe.

I. Der Kläger spricht bie Benühung bes unter Rr. 16 in bem Primartatafter von Bopfingen eingetragenen Wegs als öffentlichen an. Der Bellagte bestreitet bie öffentliche Eigenschaft bes Wegs. Er besauptet in erster Linie, baß bessen fläche sein Privateigenthum sei, eventuck, baß ihm iedenschlaß die Bestignif zustehe, Andere als die an ben Weg mit ihren haubern auslohenden Besieher berfelben von bem Gebrauch bieles Wegs auskunschiefen.

II. Gin Privateigenthum an ber ben Weg bilbenben Alache, bie in bem Primartatafter fur bie Strede bon bem Sauptweg bis zu bem Saus Dr. 124 gu 13.9 Rutben angegeben ift, bat ber Betlagte, Berufungetlager bargulegen nicht vermocht. Rad bem auf Berechnung ber unüberbanten Rladen, bie burch bie Berfteinung an bem bem Berufungetlager guftehenben Baulichfeiten bem Berufunasflager zugewiesen find, berubenben Gutachten bes von bem Berufungeflager gemeinschaftlich mit bem Berufungebeflagten aufgestellten Sachverftanbigen, Dberamtegeometer Better in Malen, entipricht ber unüberbaute Raum, ber bem Berufungeflager nach bem Guterbuch von Bopfingen eigenthumlich guftebt, vollstanbig ben unüberbauten Rlachen, bie an bem Berufungeflager quachorigen Gebanben - mit Musichluß bes ftreitigen Begs - biefen Baulichkeiten gugemarkt find, wefthalb burch bas Guterbuch tein weiteres bem Berufungeflager bier geboriges Grunbeigenthum nachsumeifen ift. Der Berufungetlager bat bie Richtigteit biefes Gutachtens, bas burch ben Situationsplan und ben Defigehalt ber Glache bes ftreitigen Weges nur beftatigt wird, nicht beanftanbet, weßhalb bas von bem Berufungs-Käger behauptete Privateigenthum an ber Flache bes ftreitigen Wegs in teiner Weise bewiesen ist.

III. Dagegen enthalt bas Primartatafter von Bopfingen S. 626 ff. unter ber Rubrit "Strafen und Wege betreffenb" "A. Bege in ber Stabt" ben Gintrag

16. bie Spitalgaffe.

13,9 Ruthen von ber Hauptstraße zwischen Rr. 217 und 219 bis zu hans Rr. 224 (124)

13,8 Ruthen zwifden Saus Rr. 192. 123, 122.

Dasselbe, das durch die Erflärung der bürgerlichen Kollegien von Bopfingen vom 10. Sept. 1836 als ein öffentlich glaubundigise Dotument anerkannt ist, führt somit den streitigen Weg unter den öffentlichen au Zedermanns Gebrauch siehente Wegen auf. Nach der kandesermessungskarte ist ferner die Fläche diese Wegs von dem übrigen Privatrigenthum weg und für sich vermartt, und es haben sich bei der von dem Oberamtsgeometer Better vorgenommenen Untersuchung noch einzelne dieser Steine vorgesinden.

Der Berufungellager hat nun bie Richtigkeit biefes Eintrags befhalb augeschten, weil bem ftreitigen Weg ber Ramen "Spitalgaffe" nicht zutemme. Mein wenn fich auch nachweisen ließe, baß biefe Bezeichnung eine irrige ware, so tönnte bies bei ber souftigen genanen Bezeichnung ber Beged und ber besonderen Bermartung bekfelben bem gelieferten Beweis seiner Sifentlichen teinen Eintrag ihnu, ba die Fichrung eines besonderen Ramens teineswegs zu ben nothwendigen Eigenschaften eines bfeintlichen Weges gehort.

Auch auf die Erflarung bes Gemeinberaths in Bopfingen, "baß ber Weg seines Wissens als Ortsweg nicht benigt worben fei" und "baß er von der Gemeinbebehobe und Einwohnerschaft nie als öffentlicher Weg angesehn und von der Stadt nie als Weg unterhalten wurde" tann bem bessimmt lautenben Juhalt bes Primartatafiters gegenuber fein Gewicht in ber Richtung gelegt werben, baft bierburch bem burch bie fragliche Urfunde und bie Bermarkung gelieferten Beweis bes Gegentheils Gintrag gefcheben murbe, und gang bas Gleiche gilt bon ben Musfagen ber Bengen, foweit fie babin geben, bag fie bie fragliche Rlache nicht fur einen öffentlichen Weg. fonbern fur einen im Brivateigenthum ftebenben befonberen Sofraum angefeben baben. 2018 mas etwa bie Ginmobner und felbit ber Gemeinberath von Bopfingen bie fragliche Glache aus gefeben haben, tommt nicht in Betracht, fo lange eine öffentliche Urtunbe, bas Gutachten Cachverftanbiger und bie Berfteinung ber Alade jum Beweis bafur vorliegen, baf biefe Unficht nicht bie richtige ift, und fo lange bem einzigen an ben Weg ftogenben Gebaubebefiger, ber glaubt, Unfpruch auf bas Gigenthum biefer Rlache erheben gu tonnen, mabrent bie übrigen Gebaubebefiger feinen folden Unfpruch geltenb machen, nachgewiesen werben fann, bak er ben ihm nach bem Guterbuch gebuhrenben Rlachengehalt in ber burch bie Bermartung ibm jugewiesenen Glache vollftanbig befitt, ohne bag man in bie Lage tame, megen eines bieburch nicht gebedten Abmangels auf bie Rlache bee beftrittenen Bege refurriren gu muffen. Das aber, baf bie Stabt nie etwas auf bie Unterhaltung bes 2Bcgs verwendet hat, und bag er nicht haufig benutt worben fein foll, bebt bie Gigenichaft eines öffentlichen Wege ebenfowenig auf, ale ber Umftanb, baf ber Weg in eine Gadgaffe enbigt und am Enbe berfelben eine Bergaunung theil: weise burd Dornbuiche angebracht ift und bie Bebanbe aum Theil mit ber binteren Geite an ben Weg ftofen, mabrent in ber Befchaffenheit bes Begs, feiner Breite, Michtfanbelung und bergl. nichts liegt, mas ber Unnahme eines öffentlichen Wege entgegenfteben murbe.

IV. Was aber bas besonbere Recht betrifft, bas ber Berufungstläger glandt an ben fraglichen Weg geltenb machen zu fönnen, so fonnte basfelbe bei ber nachgewiesenen Eigenschaft bes Wegs als eines öffentlichen nur in Wurtens. Recht ve. XIX. Bb. 3. Abis. 29

bem Recht befteben, Unbere mit Ausnahme ber übrigen Sansbefiger, bie an ben Beg ftofen, bon bem Gebrand besfelben anegnichliegen. Wenn er fich bierfur auf ben Abiding burch bas am Gingang bes Bege befinbliche Thor bernft, fo ift allerbinge bie Doglichteit gegeben, baß ein felder Abichluß ben 3med haben tann, eine Befdrantung ber Benntung eines Bege berbeiguführen. allein aus einer folden Doglichkeit folgt noch nicht, bag biefer Abichlug biefen 3med wirflich gehabt bat, gumal berfelbe in einer Beife erfolgte, welche feine Befeitigung obne besondere Silfemittel Jebem ermöglichte. Und wenn ber Berufungetlager felbft augibt, bag jeber an bem Bea befindliche Sausbefiger burch bicfen Abichluß an ber Benutung bes Bege nicht gebinbert werben follte, fo liefe fich - bie Berechtigung ju einer Musichlickung Unberer von bem Gebrauch bes Wege überhaupt ale gegeben porausgeseht - nicht einseben, warum biefe Musichliegung auf Golde hatte ansgebehnt werben tonnen, welche wie ber Rlager, Berufnnasbetlagte, Grundeigentbum an bicfem 2Beg befiten. Wie bem aber fein moge, fo ift bem Berufungeflager nicht gelungen, Momente geltend gu machen, aus benen mit Dothwenbigfeit folgen wurbe, bak bas fragliche Thor wirklich bie bon ber guftanbigen Beborbe verfügte ober gugelaffene Beftimmung batte, Unbere ale bie Sanebefiter bon bem Gebrauch auszuschließen. Diefer Radweis mußte aber verlangt werben, ba nach bem gn III, Ausgeführten ber Weg ein öffentlicher, fomit gu Jebermanns Gebrauch ftebenber ift. Daraus aber, bag es bem Berufungetlager ober feinen Befibvorfahrern in einzelnen Sallen nach ben Bengenansfagen gelungen ift, Unbere bon bem Gebrauch bes Wegs gang auszufchließen, ober fie ju nothigen, fur bie Benutnng bes Bege Ertaubniß eingubolen, folgt um fo meniger etwas fur bas von ihm behauptete Recht, ale biefen Musfagen bie Ungaben anberer Bengen gegenüberfteben, baß bie Befahrung und bie Begehung bee Bege ohne vorherige Erlaubnig

und ohne Beanstandung erfolgte, und unter diesen Umständen die in einzelnen Fällen gelungene Durchsubgrung biefer Ausschließung, wenn überhaupt so jedensalls nur gegen Dieseinigen eine rechtliche Wirtung hätte äußern tonnen, gegen welche sie mit Erfolg durchgeführt worben ist.

V. Kann bemgemaß ber von bem Klager, Berufungsbellagten gefihre Beweis, baß ber ftreitige Weg ein zu Zebermanns Gebranch ftegender öffentlicher Weg ist, durch bas Borbringen bes Berufungstlägers nicht als erschittert angeschen werden, so ergab sich hierans die Berurtheilung bes Berufungstlägers in ber hanptfache, wie im Kosteupantt von selbst.

4) Erfenntniß vom 23. Sept. 1878. Theilgemeinde S., Gemeinde D., O.M. S., Beflagte, Refnefin, gegen die Theilgemeinde B., Gemeinde S. i. O.M. S., Al., Recurentin.

In ber Refurssache ber Theilgemeinde S., Gemeindebegirts h., D.M. S., gegen bie Theilgemeinde B. besselche begirts hond Decamts Wegeunterhaltung betreffend, wurde unter Bestädigung bes Erfenntniffes ber Kreisbregierung vom 27. März 1877 bie Bestagte, Recurrentin sine verbunden erkannt bie auf ihrer Markung liegende Wegittede ber Beinasstraßer von 1280 Fuß zu unterhalten und der Theilgemeinde B. die seit der Berhandlung vom 29. August 1868 aufgewendeten Wegeunterhaltungskossen bestängte daraus zu ersehen. Grinde.

Die ben Gegenstand bes Streits bilbende Begftrede liegt nach bem Anertenntniß ber Parteien feit ber Landes vermessung unzweiselhaft auf ber Martung ber Theilegemeinte S. und ware somit nach ben über die Unterhaltung solcher öffentlicher Wege geltenden allgemeinen Grundfagen (Wegordnung vom 23. Dtt. 1808 §. 1, Ministerlafversung vom 19. Juni 1828 §. 1) junächft die Theilgemeinde S. als Martungsingaberin verpflichtet, jene Wegstrede gu unterhalten. Dieselbe behauptet aber, daß

gleichwohl bie Theilgemeinbe B. bieher jene Wegftrede unterhalten, und daß ihr vermöge eines hiedung rechts giltig entstandenen Sperkommens biese Berbindlickfeit auch ferner obliege. Es ift auch von ben Bertreten ber Parzelle B. nicht widersprechen, daß sie biese Wegstreck bis gum Jahr 1888 in Bolge eines Bertsessen Sortworflehers M. aus Jrrihum unterhalten hat, die Unterhaltung habe aber nicht so lange stattgefunden, daß siedung in Hertmannen hatte stiben sonnen, nud nach den vortiegenden thatsachtlichen Berhaltniffen tann der Beweis eines solden hertmannen, weckhoes, da es sich um ein Sfentliche Serhaltnis handelt, die underbentliche Beit umfassen, nicht als gestärt werden.

Jene Wegftrede war bis jum 1. Juli 1852 Staatsftraße und wurde sonach bor seinem Zeitpunft in der Jaupflache vom Staat unterhalten. Boi piene Zeit an erst sollte die Straße in die Unterhaltung der Martungs gemeinde übergesen. Wenn nun statt letzterer gleichwoßlie Theilgemeinde B. die früheren Leistungen der Straßenbauverwaltung die zu dem im Jahr 1868 entstandenen Streit sortbesorge, so geschach die Gienbar nicht innerhalb eines Zeitraums, wie er für ein unvordentliches Hertemmen erfordertich ist.

Bwar hat bie Theilgemeinbe B. auch vor bem Jahr 1852 an jener Straßenstred einige berjenigen Leiftungen besergt, welche nach §. 4 ber Wegorbnung von 1808 ben Martungsgemeinben an ben Staatsstraßen obliegen, namentlich bas Reinigen ber Straßengraben, ben Banun jah und bas Anfchaffen von Straßenpfablen und Stohen. Es geschah bies jedoch unter Umstanden, welche bie Annahme eines in Beziehung auf die Rebenleistungen auf der Annahme eines in Beziehung auf die Rebenleistungen genicht ausschlichen. Die neueren Erbetungen haben namlich ergeben, das ist gu ber im Jahr 1826 begonnen namlich ergeben, wie bies überhaupt vor fehterer in

Dberfcmaben banfig ftattfant, bas Martungeverbaltnig

amifchen jenen beiben Theilgemeinben binfictlich jener Strafenftrede noch gar nicht geregelt mar und erft bas male neu bestimmt wurbe. Durch eine fpater ale unrichtig ertannte Behanblung ber Bermeffungsbeborbe maren in bem Brimartatafter anfanglich von jener Beaftrede 3/8 Morgen 5 Ruthen ber Martung B. jugetheilt morben, mas erft am 17. Marg 1846 berichtigt und abgeanbert wurde. Die vor biefer Beit von B. beforgten Rebenleiftungen an ber bamaligen Strafenftrede erfolgten bier= nach theile in ber Dleinung, bag bie lettere mirtlich gu ibrer Martung gebore, theile fo lange bie Staateftrafe in bem Gemeinbebegirt S. nicht ben einzelnen Theilgemein= ben wirklich jugetheilt mar, mohl beghalb, weil bamals bie Erfullung ber Rebenleiftungen bis babin eine Obliegenbeit ber Gefammigemeinbe mar, bie jebenfalle eine Gefammimartung im Ginn ber Begorbnung bilbete, an beren Laften fich B. entfprechent gu betheiligen hatte. Dies war erft bann nimmer gutreffend, als bas Martungeverhaltniß ber Strafe im Jahr 1846 enbgiltig geregelt war, bon welcher Beit an ein unvorbentliches Bertommen fich noch nicht gebilbet haben tonute. Rompenfation ber Roften ift burch abweichenbe in biefer Sache ergangene Enticheibungen und baburch begrunbet, bag ber Sall nach Daggabe bes Befetes vom 13. Rov. 1855 gu behandeln mar.

e. Art. 10 Biff. 23 Beibestreitigkeiten. Erkenninig vom 17. Juli 1878.

Gemeinte Rolf, D.N. Mergenifeim, Beflagte, Berufungslägerin gegen Gemeinte hollenbach, D.N. Küngelsau, Rläger, Berufungsbeflagter, Aufhebung einer Schafweibe betreffent. Buffändigfeit ber Eivile ober Berwoltungsgerichte.

Borbemerkung. Ebe auf bie Darstellung bes vorliegenben Falls naber eingegangen wirb, ift aus ben fanbischen Berhanblungen über bas Weibegeset Folgenbes vorauszuschieden:

Ju bem Entwurf bes Gefetes war als Art. 31 folgenbe Bestimmung vorgeschlagen:

"Beiberechte, welche bie Jufiaber verschiebener Martungen gegen einanber auszufiben haben, sind, mögen fie ffjentlich rechtlicher ober privatrechtlicher Eigenschaft sein, auf Berlangen bes einen ober antern Thits aufgufeben.

Derjeuige Martungsinhober, beffen Zutriebsbefugniffbon größerem Umfang und Werthe find als feine Belapting bat für biese Wechberechtigung eine nach ben Bestimmungen bes gegenwärtigen Gesetzes zu bemeffende auf ben reinen Ertrag ber Weibe sich grundende Enischäbigung aussprechen."

Die Kommission ber Kammer ber Abgeordneten erklarte sich mit biesem Borichlag einverstauben, bagegen fügte sie noch bei:

"Um keinen Zweifel besiehen zu lassen, baß auch einseitige Uebertriedsrechte auf einer andern Markung der Mbidjung unterliegen, gleichviel ob das Weiderecht einer Gemeinde ober einem einselnen Weidebrechtigten zusteht, beantragt bie Kommission noch solgenden Julab:

Einseitige Weiberechte auf einer anbein Markung als berjenigen, welcher ber Berechtigte, sei befer eine Gemeinbe, Genoffenschaft ober ein Einzelner angehört, unterliegen ohne Unterschieb auf Berlangen bes betafteten Theils ber Ablösung,"

In ber 56, Sigung vom 30. Januar 1872 (Berhandlungen S. 1281) wurde biefer Antrag nach wenigen hierher nicht erheblichen Bemerkungen angenommen.

Die Kommiffion ber Kammer ber Stanbesherrn (Bericht G. 22) bemertte ju bemfelben ;

"Da ber vorgeschlagene Zusah nur von der Ablöfung auf Antrag des Belasteten spricht, so mußte er von dem biedseitigen Standpunkt aus jebenfalls erweitert werben, er ist aber in der That nicht nöthig, da Art. 39 hierüber icon das Erforderliche enthält, weißalld die Kommission beantragt, die Zussimmung zu diesem Zusah abzulehnen."

Die Kammer ber Stanbesherrn trat biesem Antrag in ber 42. Sitzung vom 13. Dez. 1872 (Berh. S. 678)

ohne Dekatte bei, womit sich die Kammer der Abgeorducten beruhigte, so daß dieser Zusah in dem Gesech (Art. 39 des Geseches 41 des Entwurfs) keine Stelle gesunden bat.

Bon Schwandner bemerkt nun in feinen Erlauterungen jum Beibegeset zu Art. 40 (Entwurf Art. 41) S. 51.

"Man hat in ber Rammer ber Abgeorbneten ben Bufat beghalb fur zwedniagig erachtet, weil bie Anficht, baß Beiberechte auf einer fremben Martung unbebingt nnr ale privatrechtliche ju betrachten finb, bieber nicht unbeftritten war, und weil fich bie Unficht geltenb machen tonnte, baf es auch folde Weiberechte öffentlich rechtlicher Ratur gebe. Rachbem nun aber burch bie ftanbifden Berbanblungen auf bas Ungweibentigfte fonftatirt ift, bag bie gefetgebenben Raftoren bie lettere Unficht fur eine nurichtige erkennen, und bemnach tein gegrundeter Zweifel mehr befteben tann, bag bie fraglichen einfeitigen Beiberechte auf einer anbern Markung als privatrechtliche nach Art. 39 (Art. 37?) ber Ablofung unterworfen werben fonnen, hat bie Rammer ber Abgeordneten an gebachtem Bufat nicht fefthalten ju muffen geglaubt, und bemgemaß nach bem Beidluß ber erften Rammer benfelben ale ent= behrlich ebenfalls geftrichen. Der Inhalt jenes Bufagantrage ift biernach unbeftrittenermaßen geltenbes Recht unb ce ift gu bemfelben nur noch gu bemerten, bag nach fpaterer Ginraumung bes Provocationerechte an Berechtigte und Belaftete bie in bemfelben enthaltene Ginfchrantung auf bas Berlangen bes belafteten Theils ebenfalls noch eine Erweiterung auf ben berechtigten Theil hatte erfahren muffen."

Daß burch bie ständischen Berhaublungen auf bas Unzweibeutigste tonstatiet mare, daß solche Uebertrieberchte nur privatrechtliche sein tonnen, wird sich bei genauerer Betrachtung ihres Inhalts nicht als richtig erweisen. Nicht einmal bei ber Kammer ber Alsgeordneten bie sich sin biesen Jusah ausgesprochen hat, tann bies als konstatiet angenommen werben. Sie wollte ja gerade, "nm jebem

Bweifel gu begegnen" bie unbebingte Ablosbarteit biefer Rechte anssprechen, und in ben Borten "ohne Unterfdieb" bie in bem beantragten Bufat enthalten maren, lag benn boch ein Zweifel barüber, ob folde Rechte unbebingt privatrechtliche und ale folde ber Ablofung unterworfen finb. Roch weniger aber ift eine folche Rouftatirung ben Berhandlungen ber erften Rammer gu entnehmen. Wenn ihre Rommiffion "ben Untrag nicht nothig fanb, weil ber Art. 39 bes Entwurfe (Art. 37 bes Gefebes) bieruber fcon bas Erforberliche enthalte" und bie Buftimmung gu biefem Anfat ablebnte, fo bat benn boch bie Rommiffion nicht bamit fich einverftanben erffart, baf bie Ablosbarteit folder Rechte "ohne Unterfdieb" geltenbes Recht fei, fonbern nur bas ausgesprochen, baß folde Rechte, foferne fie unter ben Art. 39 bes Entwurfe (37 bes Gefches) fallen, ber Ablofung unterliegen. Dies ift baraus an fcbließen, baß fie bie Buftimmung an bem von ber Rammer ber Abgeordneten beautragten Bufat abgelebnt bat, beffen Unnahme benn bod, wenn bie Rommiffion ber ihr unterftellten Unficht gewesen mare fur fie unbebentlich gemefen mare.

Bei biefer Gachlage wirb es benn boch erheblichen Zweifeln unterliegen, ob ce begrundet ift, wenn bie Bollgiebungeinftruftion au bem Beibegefet vom 5. Juli 1873 S. 12 letter Abfat ben Gat aufnabm:

"Ginfeitige Beiberechte auf einer aubern Martung ale berjenigen, welcher ber Berechtigte, fei biefer eine Gemeinbe, eine Benoffenichaft ober ein Gingelner angebort, unterliegen ohne Unterfchieb ber Mblofung."

Bie bem aber fein moge, fo tommt bie Enticheibung über biefe Frage nach ihrer materiellen Seite nicht ben Berwaltungegerichten, fonbern ben burgerlichen Berichten gu.

Die hierber einschlagenben Beftimmungen bes Mrt. 87 bes Beibegefetes befagen :

"Entftebt Streit über bas Befteben und ben Umfang eines Felbweibes ober Pferchrechts, fo haben bieruber, ins

joweit basfelbe auf ben Martungs- eber Gemeinbeverbanb (Art. 13) geftugt wird, bie Bermaltungsrechtsftellen, in allen anbern Fallen bie Gerichte ju enticheiben."

"Alle sonftigen Streitigkeiten, welche fich über bie Auslegung und Anwendung bes gegenwärtigen Gefetes ergeben, unterliegen ber Entscheidung ber Berwaltungsbeboben, in erster Inftang ber Kreisregierung, in zweiter Juftang bes Geheimenrathe."

Diefe Rormirung ber Rompeteng beruht auf ben Borichlagen ber Rommiffion ber Rammer ber Abgeorducten. Der Regierungsentwurf (Art. 82) hatte fur ben zweiten Abfat borgefdlagen, nach ben Worten "bes gegenwärtigen Gefetes" noch einzufchalten : "fowie barüber, ob ein unter biefes Gefet fallenbes feinem Befteben und feinem Umfang nach unbeftrittenes Recht öffentlich rechtlicher Ratur fei, ober auf besonderem privatrechtlichem Titel berube." Bie bie Motive ergeben, mar es ber Borgang bei ben Gefall= ablofungen und Grunbe ber Bereinfachung und Befchleus nigung, welche bie Regierung zu biefem Borichlag beftimmten. Die Rammer ber Abgeordneten mar bagegen in ber Lage, fich fur ihren Borfclag auf bie pringipielle Richtigfeit ibres Untrags berufen gu tonnen. Dag aber bom prattifden Ctanbpuntt und im Intereffe ber Betheiligten ber Antrag bes Gutwurfe vielleicht ber fachgemakere acwefen mare, bat bie Erfahrung in zwei Rallen bargelegt,10

<sup>10</sup> Anm. der Achation. Uebrigens Tönnte vielleigt mit demielten Rechte gettend gemacht werden, daß, wenn die Kammer der Standesberen den vorgeschlagenen Abf. 3 ju At. 40 in Ueberein stimmung mit der Kammer der Abgevohneten angenommen hätte, die Schwleitgeltein, weckhe sich die der Entstehdung der mitgetgeitten fälle ergeben baben, nicht eingetreten sein würden. Da ferner die Kammer der Schnebsieren ihre Michanund der Abf. 3 audderfläch datung gefühlt hatte, daß der Art. 30 schon des Abf. 3 audderfläch also durch diesen gedent sei, so hat die Anfligt doch immerhin viel für sich, das die Ammer der Standesberen und die Kammer der Abgeordneten dei üßem zweiten in der III. Siegung vom 24. Jan. 1873 achsiehen Beschläufe unt 4. 40, mit weckhem ste dem Beschulen.

in welchen zwei Kreisregierungen und bei ihnen mehrere Mitglieber ber Kommiffion ber Kammer ber Abgerebneten flebf fich für bie Zuftanbigfeit ber Berwaltungsrechtsfiellen aussprachen, bie nach bem Entwurf begründet gewesen ware, nach dem Gesche aber, wie er in Folge ber Anträge der Kommiffion der Kammer der Wegerebneten fich gefaltete, für begründet nicht ertant werden konnte. Der eine dieser Falle kam noch bei dem Geheimenrath, der andere bei dem Berwaltungsgerichtshof zur Entschieng. Die uchgere Darstellung beider Falle durfte anch sonft von Interesse fein.

I. Die Gemeinben G. und M., D.M. S., haben frihrer saft Eine Gemeinbe gebilder. Beibe Orte hatten nach ber Decrantebescharreibung Markung Balbungen und Burgerrecht in ber Weise gemeinschaftlich, daß die Einwohner ohne besonder Aufnahme von einem Ort in ben andern ziehen tonnten, auch war die heiligenpflege gemeinschaftlich.

Da jeboch ber Schultheiß von G. bei ben Berhandlungen ben Stad ju fubren hatte, fo ftrebte M. fcon fruber nach Lölung bicfes Berhaltniffes, bas gn manchen Streitigkeiten fubrte, und erwirfte burch einen herzoglichen

ber Rammer ber Stanbesherrn beitrat, bavon ausgegangen ift, bag es feine Uebertriebsrechte öffentlich rechtlicher Ratur gebe (vgl. biefes Ardiv, B. 15, G. 83), bag affo alle rechtlich begrunbeten Uebertrieberechte ablosbar feien. Allerdings anbert bieg barin nichts, bag, wenn ein Streit über ein Uebertriebsrecht bei bem Berwaltungsgerichte anhangig wirb, biefes nur aussprechen tann, es beftebe ein als öffentliches Weiberecht bei bem Bermaltungerichter verfolgbares Recht nicht, nicht aber, bas beftebenbe lebertrieberecht fei privatrechtlicher Ratur, ba barüber, ob ein privatrechtliches Uebertrieberecht befteht, nur ber Civilrichter enticheiben fann. Auch über bie Ablosbarteit eines als privatrechtlichen lebertrieberechte ange, melbeten Beiberechts fann baber bie Bermaltungsbehörbe in fo lange nicht enticheiben, als bie Barteien nicht über bie privatrechtliche Ratur einig find ober ehe im Streitfalle bas Befteben eines privatrechtlichen Hebertrieberechts von ben Civilrichtern rechtsfraftig ausgefprochen ift (cf. arg. Art. 87 Abf. 3 bes Beibegefetes pon 1873).

Befchl vom 1.4. Febr. 1731 bie Erlaubniß, baß "weillen ber Ort M. so gu bem Fieden G. bishero gehorig gewelen, nunmehro aber so ftart gugenommen habe, baß ba er vor biesem taum in ettlichen und zweinzig Bürgern und Haufen gehobere auf ettlich und fünffig wieder angewachsen ein besonderes Gericht sormiren und nimmer mit dem Gericht in G. tembinitt sein bürfie."

Durch biefen Beicheid wurde bie Sarmonie beiber Orte nicht geforbert, benn icon unterm 2. Oft. 1743 wurden verschiebene Streitigkeiten burch einen unter Leitung bes Oberamts und Oberforstamts abgeschienen Bergleich beigetegt.

Rach bem Eingang besfelben protestirte G. gegen ben obigen Befehl vom 14. Febr. 1731 als gegen bie bieberige Obferbang laufenb und bebucirte in einem Memorial von 1734,

"baf D. und G. Ginerlei Burgericaft ausmachen, und baber ab antiquissimis temporibus Gin Gericht formirt haben. Inbeffen wolle G. bie fürftliche Rongeffion nicht anbern, fonbern bitte nur G. von DR. vollftanbig gu fepariren, auch ben gemeinschaftlichen Baibegangebegirt und Balbung refp. zu zwei und ein Drittel vertheilen und vermarten gu laffen. Da jeboch barauf bis jest teine Refolution erfolgt, babe DR. fein eigen Bericht bis bato gehabt, bie Baib : Balbungen, berfelben Rugungen unb anbere bisherige gemeinschaftliche Utilien aber mit G. gemeinschaftlich fortgeführt. Bie unn bie bon bie erhaltene Gnabe migbraucht unb ben Baibgang weiter, als ihnen gebuhrt, mit Schaffen gebraucht haben, fo haben bie von G. inftantiffime verlangt, bag man beibe Rleden fowohl bes Gerichte ale auch Balbungen und Baibgangegenuffes fampt bem Migenthum fepariren gu bem Enbe bis gu ber Cachen-Enticheibung benen von D. allen Baibgang und Baibgenuß verbiethen foll. Auf beiber Fleden Borfteber Bitten ift bie Gade enblich vor bas Oberamt gebracht und ber gange Streit per modum amicabilis compositionis gutlich entschieben worben auf Grund ber vorliegenben Urfnuben, und finb

wegen bem Maibgang zwei gleichsautent pergamenttin Brieff in bem Fleden vorhanden be anno 1503, bavon ber hanbtinhalt also sautet:

Um britten ben Bichtrich und Erab anbetreffenb wiffent und enticheiben wir alfo: mit bem Schmalvieh, fo bie bon DR. bermennten gu haben, foll es noch gur Beith bleiben, wie von Alltere gemefen ift; bie von D. mogen mit ihrem Bieh mit berer von G. Bieh ober bemfelben nach in bie Stupflen fahren und boch bie von D. feineswegs ben Bortrieb haben noch brauchen, item fo foll es mit bem Bug= ober Daftvieh alfo gehalten werben, bag bie von G. mit bemfelben ihrem Bich uff bero von D. Baib, wird bann bie von DR. auch gu ihrem Bugvieh brauchen, mogen fahren; boch bas gehurnte Bieb ben Bortrieb haben, wie won Altere bisher ber Branch gewesen ift. Rach bieberiger Observang geht berer von D. Baibgang von feinem im Bebenten berer von G. bis an bie Ammer und barffen Gie von D. mit Rog, Bich und Schaffen folden Butrieb gebrauchen, fo bat D. auch Rug und Dacht in bie Balbung von G. als welches ein ge= meiner Balb und ihnen G. und D. ale einerlei Burger= icaft miteinander jeboch nach Art und Beife, wie obsteht, gehorig ift, mit ihrem Bich, ce feien Schaaf, gehornt Bieb und Pferbe - bagegen aber haben bie von G. mit ihrem Bug und Maftvieh in ber bon D. Zwing und Benn bie Bufahrt und Butrieb, jeboch hat jeter Ort ben Bortrieb in beffen Zwing und Benn ju gebrauchen, beebe Orth borffen auch mit beren Bieb ben Balb gebrauchen unb mit bem gebornten Bieb, item Schaaffen und Pferbten barein fahren und nach Gefallen außer ben verhengten Sau barin weiben. Diefe Beibegerechtigfeit folle nun, wie vorftebt, funftig erergirt und furobin alfo genoffen auch gu Bofthaltung und Berhuttung weiteren Difputs bic zwischen G. und D. anno 1715 bei ber Beiberenovation nenerlich gefette 4. Baibfteine burch bie Unterganger binweg gethan werben; mobei noch ferner ben von DR. ans

bebungen worben, baß sie bie Walbungen mit Bieh nicht überschlagen und über 60 Stüd gehürnt Bieh und 150 Schaff nicht barein treiben sollen.

Bon bem Bford: Desmegen befagt ein anno 1618 porbanbener Brieff, baft bie von DR, ben Bferch weiter nicht haben noch gebrauchen follen, ale alleinig und allein, foweit vermoge eines pergameuttinen Brieffe de dato 11. Aprillis de anno 1538 au untergeben und Stein au feben berechtigt. Da aber bie von Dt. biefen Pforch nur 2 Jahre gebranchet, in bem 3. Jahre aber, wenn namlich bie Rela Dabnen, fo vollig im Rebenben von G., brach liegt, alfo anger bem Begirth von D. nicht ftellen tonnen nech borffen, fo haben felbige bieber in foldem britten Brachiabr ben Pferch benen von G. gegen Abtretung bee Chafere und anderer erforberlicher Gebuhr überlaffen, bei welchem es fierobin verbleiben foll, alfo baß, wofern bie bon DR, auf beren eigenthumlichem Begirth ben Pforch nicht ftellen tonnen, felbigen benen von G. nach bieberiger Gebuhr gutommen laffen follen, jeboch foll folder Bford ohne beiber Wledben Borfteber Biffen und Ginwilligung nicht über bas Straflein bereingethan benen von Dt. aber gestattet merben, ben Pforch fo boch moglich an bie bon S. ju verleihen."

Im Jahr 1833 erreichte M. die Trennung von G. und die Bildung einer eigenen Gemeinde. Sinsischlich der Weide kam am 10. Juni 1839 unter Leitung des Oberamts und Oberamtsgerichts h, und mit Juziehung von 3 Schiebsrichten ein Uebereinsommen zwischen Gemeinden zu draube. Der seiher gemeinschaftliche Weidsgang auf den Zelgen Leiten mit 849 Worgen, Zelg Hertenberg mit 910 Worgen und dem won G. bieher nicht beweiden Bauernseld von M. mit 70 Worgen wurde aufgehoben, und der Angahr von 150 Schafen, die seicher auf der Mingahr ben 150 Schafen, die seiche ernährt hatten, während S. seiche geführen der Belge ernährt hatten, während S. seiche ernährt hatten, während S. seiche gen, der Zelg Letten 209 Worgen, der Zelg hertenberg 175 Worgen, sowie das Bauernsen.

felb mit 70 Morgen, zusammen 454 Morgen, zur ausschließlichen Beweidung zugewiesen, und babet bestimmt, bag biefer Desstrütt versteint und näher beschrieben werben soll, auch M. auf jedes weitere Weide und bier Martung G. verzichte, insoweit die Felder nicht in den Bezirken liegen, welche W. zur ausschließlichen Benübung übertassen werben.

Im Jahr 1874 beichsoffen bie bürgerlichen Kollegien bon G., bas ber Gemeinbe M. auf ca. 384 Morgen ber Martung G. guftehende Beide und Pflorchecht zur Abstehma G. guftehende Beide und Pflorchecht zur Abstehma bes Weiberrchist, bas nicht im Privatrecht, sondern im öffentlicher Recht seinen Grund habe. And feien der um öffentlicher Recht seine Grund habe. And feien der um öffentliche meistenst im Bestehmad habe. And feien der um beide feine Bernalbide meisten wo M. G. berief sich dagegen barauf, daß Uebertriebsrechte auf fremder Martung seit bem Weibegesch nur als Privatrechte erfitieren, und setenstände gebe das Weidersch von M. auf der Martung G. seit der Trennung beider Gemeinden nur nech als Privatrecht, nicht als öffentliches Recht bestanden, nwas sebed M. widersprach, da durch den Bertrag vom 10. Juni 1839 das Recht fein anderes geworden sei.

Die Kreisregierung, welcher ber Streit gur Enticheibung vorgelegt wurde, erfaunte auf bie Alfläscharteit bes Beiberechts von M., "weil basselbe als Beiberecht auf einer fremben Martung, wie aus ben Kammerverthandlungen über Art. 40 bes Beibegesehes unzweiselhaft und beutlich hervorgest, ehre Richtschaft auf seine Entstehung privatrechtlicher Natur ift, nud beshalb ber Alfoljung nach Art. 37 Abf. 1 bes Beibegesehes unterliegt."

Auf erhobene Beschwerbe hob jedoch ber Geseimerath nuterm 30. Dez. 1874 bad Erkentniß ber Areidergierung wegen Unguftänbigfeit ber Berwaltungsgerichte zur Entscheb ung bes Streits aus folgenden Gründen als nichtig auf:

1) Die Geneinbe G. hat ihren Anspruch auf Mbtofinng bes auf einem Theil ihrer Martung laftenben Schasweiberechts ber Gemeinbe Dt. sowohl in ihrer ichrifts lichen Erklarung als bei ber munblichen Berhanblung in Uebereinstimmung mit bem Art. 37 bes Weibegefese bom 26. Marg 1873 auf bie privatrechtliche Eigenschaft biefes Rechts gegrindet, und es hat bie Arcisregierung in ihrer Entschiedung bom 1. Sept. 1874 ausgesprochen, daß biefes Recht als ein privatrechtliches abläsbar fei, auch am Schuß ihrer Entschiedung bie privatrechtliche Natur bes Rechts wiederbeit ausgesprochen.

Nechis wiedergeit ausgezerochen.

2) Schon nach allgemeinen Nechtsgrundfähen sieht die Entscheiden barüber, ob ein in Aufpruch genommened Recht ein privatrechtsche beruhe, nicht ben Berwaltungsrechtsstellen, sondern dem Erist beruhe, nicht ben Berwaltungsrechtsstellen, sondern dem Eisitrichter zu, und bieser allgemeine Rechtsgrundsah hat auch im Art. 87 Abs. 2 des Weidegesches dahin Ausbrucks gefunden, daß bei einem Streit über daß Bestleben und den Umsfang eines Feldweiderschafts die Entschiedung den Berwaltungsrechtsstellen nur insweit zugeschiedung der ber der bestehen den Umsfang eines Feldweiderschafts die Entschiedung den Berwaltungsrechtsstellen nur insweit zuges

wiesen ift, wenn basfelbe auf ben Martungs- ober Gemeinbeverband geftutt wird, mahrend in allrn anbern Fallen bie Gerichte über folde Streitigfeiten zu entschein haben follen.

3) Wenn gegen bie hiernach vorliegende Ueberschreitung ihrer Juffandigfeit von Seite der Areibergierung eingewendet werden wollte, daß, indem den Berwaltungserchissfiellen die Entischebung darüber gugewiesen sein Beiberecht auf dem Markungse oder Gemeindeverbaud beruge, damit denselben den seicht gelich auch die Entscheidung der das Vorgabenselein eines privatrechtlichen Beiderechts despalb gugewiesen seine beim undestrittenen Borhaubenfein eines an sich vorsanderen Rechts in dem Ausfpruche, daß dasselbe nicht auf einem öffentlich rechtlichen Eitel beruhe, dan fach vor einen befreiten fernhe, das dasselbe nicht auf einem öffentlich rechtlichen Eitel beruhe, das fache nicht auf einem öffentlich rechtliches sein, se inmal von Seite derübe, daß das Recht ein privatrechtliches sei, se inmal von Seite der Gemeinde G. ein Ansfpruch das das fragliche Recht ein bffentlich rechtliches seit, nicht verlangt worden ift,

bann aber, bag bas Gefet in Art. 37 96f. 1 gu Be-

gründung ber Alfdsbarteit eines Weiberechts nicht nur bas berlangt, baß basseibe alls ein uich fefentlich rechtichges auerkannt ift, soubern einen positiven Ausspruch bahin, baß bas Weiberecht ein privatrechtliches sei, zu einem Ausspruch hieruber aber uach bem Ausgefisherten nicht bie Berwaltungserechtsfiellen, sonbern die Ebilgerichte aufändig find. 4) Kann biernach bie Aufändigteit ber Kreisergier-

ung gur Berhanblung und Enticheibung bes vorliegenben Streite fur begrunbet nicht erachtet merben, fo ericheint fie auch baburch nicht gerechtfertigt, bag, wie bie Rreisregierung in ihrer Enticheibung angenommen bat, bei ben Berhandlungen über bie Berabichiebung bes Art 40 bes Beibegefetes von ben gefetgebenben Kattoren bon ber Auficht ausgegangen worben fei, baß einfeitige Beiberechte auf einer bem Berechtigten fremben Martung obne Rud's ficht auf ihre Entftehung privatrechtlicher Ratur feien; benn, nachbem ber bie unbebingte Ablosbarteit aussprechenbe von ber Rammer ber Abgeordneten beantragte, von ber Rammer ber Stanbesherrn aber abgelehnte Bufat ju bem Urt, 40 nicht Gefet geworben ift, und auch burch bie Mufnahme beefelben in S. 12 ber Minifterialverfugung bom 5. Juli 1873 nicht gum Gefet erhoben werben fonnte, fehlt es an ber burch ben Urt. 87 216f. 4 allein fur bie Muslegung und Unwendung ber gesetlichen b. b. Gefet geworbenen Beftimmungen bes Beibegefetes ben Bermaltungerechteftellen gegebenen Grunblage gur Begrunbung ihrer Buftanbigfeit, auszufprechen, bag bas fragliche Beibes recht ein privatrechtliches fei.

II. Gang von benfelben Grunbfagen ging ber Berwaltungegerichtehof in bem nachfolgenben Fall aus:

Ju ben Deromitsbegirten Mergentheim und Kingelbau befinben fich in Felge ber Berfperenungen bed breiftigligbrigen Kriegs mehrere veröbete und abgegangene Orte. Bis gur Durchführung bes Gesehes vom 18. Juni 1849 bilbeten bieselben eigene Markungen, bie einer Gemeinbe in gerichtlicher und polizilider Beziehung augelheilt woren,

während sie in Durchsung bes genannten Gesetes einer ober mehreren bestimmten Gemeindemartungen einverleibt wurden. So liegen auf ber jehigen Martung ber Gemeinde hollenbach, D.M. Küngelsan, die früheren Martungen der abgegangenen Orte Salach, Digenborf und Altholkenbach, die, da sie schon früher der Gemeinde hollenbach in gerichtlicher und polizeitlicher Beziehung gugetheilt waren, und auch sonst mit hollenbach in Berbindung standen, nicht ohne Kiderbruch der an einzelnen Theilen dieser Martungen gleichfalls betheiligten Gemeinde Roth, D.M. Mergentungen gleichfalls betheiligten Gemeinde Roth, D.M. Wergentbeim durch Berfügung der Kommission für die Bereinigung des Gemeindeberbands vom 8. Januar 1852 neben anderen eremten Bestinungen der Martung der Gemeinde hollenbach einverseibt wurden.

Das Beiberecht auf biefen Markungen hatte ichon fruber an Civilprozeffen amifchen ben Gemeinben Roth und Sollenbach geführt. Auf ber Martung Dienborf mar basfelbe fruber ben Grafen von Sobenlobe Beitersbeim und bem beutiden Orben in Mergentheim gemeinichaftlich jugeftanben. Sobenlobe batte barane bie Goaferei Berbftbaufen. Deutsch Orben bie Schaferei Roth und Igelftrut (gleichfalle abgegangener Drt) gebilbet. Lettere Schaferei ging mit ber Befitnahme von Deutsch Orben auf Burttemberg uber. Durch Bertrag vom 12. Dai bie 26. Gept. 1884 vertaufte bie Staatefinangverwaltung biefe Schaferei an bie Gemeinben Roth, Dortel, Sachtel und Sollenbach um 11 300 fl., wobei ber auf bie einzelnen Marfungen entfallende Theil bes Raufpreifes (fur Dzendorf 2450 fl.) angeschlagen, bie Urt und Beife ber Bertheilung ber Schafmeibe unter bie taufenben Gemeinben aber ber Berftanbigung berfelben überlaffen blieb. In ber Folge murbe biefe Beibe unter bie Gemeinben Sollenbach und Roth, bas ben Theil von Sachtel übernommen batte, vertheilt. -Die Schaferei Berbfthaufen, von welcher bas Mitmeiberecht auf ber Markung Dzenborf einen Theil bilbete, ging nach bem Juriebiftionalbuch bes Umte Beiferebeim von 1705 Bürttemb, Ardib ic. XIX. Bb. 3. Abtb.

burch Kanspertrag vom 23. April 1600 von bem Graf Wolf von Hohen Deitersheim um 1700 fl. an Schäfer Wichgel Köhler von Neubronn in erhlehenharen Besig über. Im Jahr 1669 wurde sie wieder für die Herristalten Grafin Sophie Amalie an die Gemeinden Grafin Sophie Amalie an die Gemeinden Horlich and Wolfhausen um 300 fl. verkanft. Diese Gemeinden theilten im Jahr 1778 das Weiderecht unter ich als In dem Abbeilungsvertrag wurde das Beiderecht auf Martung Dzendorf nicht namentlich aufgestihrt, während der Kansvertrag von 1600 eine genaue Beschreibung der einzelnen Weiderechte auffalt, auf welche der Kansvertrag von 1600 eine genaue Beschreibung der einzelnen Weiderechte auffält, auf welche der Kansvertrag von 1640 kans uhm 164 kan

- Freezeway

Unterm 16. Dez. 1834 vertauften bie Schafereibefiger von Berbfibaufen ihr Uebertriebsrecht auf ber Martung Dzenborf um 600 fl. an bie Gemeinbe Roth. Sollenbach aber machte Roth bie Ausubung biefes Mitmeiberechts ftreitig, weil ber Theilungevertrag vom 18. Oft, 1778 bie Martung Ogenborf nicht ermabne. Roth wenbete bagegen ein, bag bie an Berbfthaufen abgetretene Beibeflache bie Dzenborfer Martung von ben Theilen ber übrigen Beibeflache vollftanbig abtreune, und beghalb eine fpezielle Ermabnung biefer Markung nicht erforberlich mar. Rachbem bas Dberamtegericht Rungelean unterm 31. Oftober 1838 ju Gunften ber Gemeinbe Roth, ber Civilfenat bes Gerichtehofe fur ben Sartfreis ben 24. April 1840 fur bie Gemeinbe Sollenbach erfannt hatte, anberte ber Civilfenat bes R. Obertribungle ben 5. Mai 1843 biefes Erfenntniß babin ab, bag Roth bas Mitweiberecht auf Dgen= borfer Martung guftebe, und holleubach jebe Storung besfelben unterfaat fei. Durch bie Gintrage in bem Jurisbiftionalbuch bes Umtes Beifersheim von 1705 fei ber Beweis bes Rechts bergeftellt, bie Befdreibung bes Beiberechts bon 1600 fubre ausbrudlich bas ber graflichen Berricaft bas gange Sabr auf Ogenborfer Martung gu= ftebenbe Weiberecht auf, and beffen Richtermabnung in ber

Theilungdurlunde folge nichts, ba hollenbach selbst jagebe, baß Abolfgbaufen bired bie Theilung von ber Denberker Wartung ausgeschießen werbe; ber behanteten Richtaussibung aurch bie Herbeitschie behanteten Richtaussibung burch bie Aussage von brei Zeugen gegenüber. Es sei baber zu Gunften von Rothzu ertennen, wobet aber bie Bestimmung bes Unfangs und ber Grengen bes Weiterechts nach der Utereinfunst ber Partein beschierechts nach der Utereinfunst ber Partein beschierechts nach der Utereinfunst ber Partein beschierechts nach der Utereinfunst ber Grengen bes Beiterechts nach der Utereinfunst ber Grengen beschiertet fand in II. Instang durch Bergleich vom 29. August 1849 bahin seine Erfebigung, das Roth 30/116, Josephads 37/116, delenbad 37/116,

Rach bem Erfcheinen bes Weibegefetes melbete Sollen= bach bas in Rolge ber Ginverleibung vom 8. Januar 1852 nun auf feiner Martung ber Gemeinbe Roth auftebenbe Beiberecht auf ber fruberen Ogenborfer Darfung gur Mblofung an. Die burgerlichen Rollegien von Sollenbach bezogen fich bierfur auf bie Musfuhrung Comanbners gu Mrt. 40 bes Beibegefetes G. 51, nach ber einfeitige llebertrieberechte auf einer anbern Dartung ale ber bes Berechtigten ohne Untericieb auf Berlangen bes belafteten Theile ber Ablofung unterliegen. Ueberbies fei bas Beiberecht ein privatrechtliches. Roth bagegen beftritt bie privat= rechtliche Gigenichaft bes Weiberechts. Die Gemeinbe übe basfelbe nur auf ben unmittelbar an ibre Markung ftokenben Gutern von Angehörigen ihrer Gemeinbe in Berbindung mit bem Beiberecht auf ihrer Martung als Theil ber letteren ans, es fei baber tein Beiberecht auf fremben Gruntftuden, fonbern eine gemeinschaftliche Beibe, welche bie Bemeinbegenoffen bon Roth ju Gunften ber Gemeinbefaffe burd Berpachtung anduben. Sollenbach aber fei auf Dzenborfer Martung nur Mitbefigerin bes ben Sollen: bacher Gemeinberechtsbefigern guftebenben, fomit privat= rechtlichen Beiberechts. Das Beiberecht von Roth ale ein nicht privatrechtliches unterliege befibalb ber Ablofung nicht. Daran muffe Roth um fo mehr festhalten, ale ber Fortbeftanb ber Beibe auf ben Gntern feiner Gemeinbeangeborigen bei bem geringen Umfang ber Marfung Roth fur ihre landwirthichaftlichen Intereffen geboten fei. Geit unbentlicher Reit feien bie Guter auf Dzenborfer und MItbollenbacher Martung auch ba, wo Roth bie Beibe nicht auftebe, im Befit von Rother Ungeborigen, weil ihre Dartung gu flein fei, mabrent bie Marfung Sollenbach gu groß fei, um von ben Sollenbachern allein bewirthichaftet ju werben. Wenn fie bie Rommiffion fur Bereinigung bes Gemeinbeverbands mit ihrem Unfpruch auf Rutheiling eines Theils ber Martungen abgewiefen habe, fo habe fie ficher folde Rolgen nicht im Ange gehabt, Das Gefet wolle bie Ablofung bee Weiberechte auf fremben Grunb= ftuden, bie Gemeinbeweiben aber follen fortbefteben b. b. bie Gefammtheit ber Guterbefiger foll bas Beiberecht auf ihrem Grund und Boben haben. Unterftellt fei bei ber Gemeinbeweibe, baf bie Grunbftude ber Sauptfache nach im Gigenthum ber Gemeinbegngeborigen feien. Sier aber befigen bie Ungeborigen von Roth einen großeren gufammenbangenben Rompler auf ber nun Sollenbacher Marts ung und mabrent feither bie Gemeinbe Roth auf biefem Rompfer bas Beiberecht ausubte, foll basfelbe ber Ge= fammtheit ber Gutebefiger genommen und einem Dritten - ber Gemeinbe Sollenbad gegeben werben. Burbe bas aur Aneführung tommen, fo murbe ber Buchftabe bee Befeges beffen Geift und Abfict tobten. - Sollenbach berief fich bagegen auf bie erft im Jahr 1834 erfolgte Erwerbs ung bes Weiberechts von Berbfthaufen und ber Staatefinangverwaltung. Uebrigens burfte bier weniger bie privatrechtliche Ratur bes Uebertriebsrechts, als bas enticheiben, bağ nach ben Rammerverhandlungen über Art. 40 bes Beibe= gefetes bas Beiberecht von Roth ber Ablofung unterliege.

Roth bemerkte barauf, bag es fich nicht wie Art. 40 bes Beibegesches bestimme, um gegenseitige Uebertriebsrechte hanble. Das Recht von Roth sei überhaupt tein Uebertriebsrecht, sonbern ein ausschließeiches Weiberecht auf bem Daenborfer Olftritt. — Dem gegenüber beharrte "Hollenbog anf bem Meldfungsantrag auf Grund ber Kammerverhanblungen zu Art. 40 bes Weibegefehes und ber privatrechtlichen Natur bes Rechts, für bie auch bas Erkenntniß bes Obertribungs furche (bas bie Kombetenn indie terötterte).

Unterm 29. Januar 1878 erkaunte die Regierung bes Jagikreifes die Gemeinde Roth unter Berurtheilung in die Koften fur verpflichtet, der Ablöfung statzugeben. Rach ben Kammerverhandlungen zu Art. 40 des Gefepes fei die Beigerung Roths unbegründet. Die Kammer der Abgreichteten habe den Antrag ihrer Kommission ohne Briderpruch augenommen, die Kammer der Standesberrin beneselben um als schon in Art. 37 enthalten für überflüssig gehalten. Die Kammer der Abgerdenteten habe sich dieden und abstehen und ber Wagerdenteten habe sich doch beruhigt, weil bsseichtliche Beiderechte auf fremden Martaungen überhaupt nicht existiren, solche vielmehr stett privatrechtlicher Ratur seine. Die aus den Eigenthumsderhältnissen der Martaung Roth erhobenen Einwendungen seien daher unbegründet.

Rachbem Roth und hollenbach in ber Berufungsinftan; noch bie erforberlichen Schriftfige über bie Ratur bes Weiberechts von Roth und bie Wirfung ber Einverleibung ber Warfung Dzenborf in bie Warfung hollenbach gewchfelt hatten, aus benen nichts hervorzuseben ift, erfannte ber Berwaltungsgerichtshof unterm 17. Juli 1878:

"baß bas Regierungserkenntniß wegen Unzuftanbigkeit ber Kreisergierung zur Berhanblung und Entidribung bes Streits unter Aufhebung bes Sportelansages und unter Berurtheilung bes Berufungsbellagten in die Koften beiber und bie Sportel biefer Instang als nichtig aufzuheben, und die Berufungsbellagte mit ihrem Anspruch an die Gibilgerichte zu verweifen fei.

Grunbe.

1) Gegenstand ber Berhandlung und Enticheibung

in biefer Juftang ift ber Streit zwifchen ben Gemeinben Sollenbach und Roth über bie Ablosbarteit bes von ber Gemeinbe Sollenbach gur Ablofung angemelbeten ber Bemeinbe Roth auf ben verobeten vormaligen Martungen Dzenborf und Althollenbach zuftebenben Beiberechts. Die Gemeinde Sollenbach ftutt ihren Ablofungeantrag theils auf bie Gigenichaft bes Weiberechts als eines privatrecht= lichen, theile auf ben Urt. 40 bes Weibegefetes und bas ans Mulag feiner Berabichiebung in ber Stanbeberfamulung Berhanbelte. Die Gemeinde Roth bestreitet, baf bas ibr auftebenbe Weiberecht ein privatrechtliches fei, und macht binfictlich bes Urt. 40 bes Weibegefetes geltenb, baß es fich nicht, wie ber Urt. 40 gu feiner Unwenbung verlange, um gegenfeitig auszunbenbe Weiberechte, fonbern nur ein ber Gemeinbe Roth einfeitig auf ber Markung Sollenbad guftebenbes Weiberecht hanble. Letteres ift richtig, ba bie Gemeinbe Sollenbach fein ihr auf ber Markung Roth guftebenbes Weiberecht geltenb gemacht bat.

2) Der Art. 87 bes Weibegefetes hat die Anfandigteit ber Verwaltungsjuft gegenüber ben Eivilgerichten
abin geregelt, baß "einen Streit über bas Befteben und
ben Umfang eines Feldweiberechte, infoweit basfelbe auf
ben Martungs und Gemeinbeverband gestützt wird, bie
Berwaltungsvechtsstellen, in allen andern Fällen bie
Gerichte zu entischien haben; "fobann sind burch bie
gerichte zu entischien haben; "fobann sind burch 26f. 4
"alle soustigen Streitigfeiten, welche sich über die Auslegung und Auwendung des Gesehes erhoben, der Eutschein
ng ber Berwaltungsbehörben in I. Instang der Kreisregierung in II. Instang des Geschienenraths, jeht des
Berwaltungsgerichtshofs, zugewiesen.

Die Zuftanbigkeit ber Kreisregierung gur Entschiebung et eine Gage nur begründet gewesen, wenn es sich entweber nu einen Anfprench über das Borbandensein eines auf ben Markungs- ober Gemeindeverband sich füllgenden Weiberechts ober um einen Ertett über Anselaung ober Muselbung bes Gesehes gebandett batte.

Weber bas Gine noch bas Anbere kounte man gutreffenb finben.

- 3) Die Inftanbigfeit gur Enticheibung über bas Befteben eines Rechts fchließt auch bie Buftanbigfeit gur Entideibung aber bie Ratur biefee Rechts b. b. baraber in fich, ob bas betreffenbe Recht als Privatrecht ober als öffentliches Recht beftebe. Dies folgt an fic, wie ans allgemeinen Rechtsgrunbfaben, fo fur bas vorliegenbe Gefet inebefonbere baraus, bag ber Entwurf bes Beibegefetes, (Art. 82), jett 87 bes Gefetes, ben Borichlag gemacht batte, ben Bermaltungsbeborben (Rreieregierung in I. Geh. Rath in II. Inftang) bie Enticheibung baruber augumeifen, ob ein "unter biefes Gefet fallenbes feinem Befteben und feinem Umfang uach unbeftrittenes Recht öffentlich rechtlicher Ratur fei, ober auf besonberem privat= rechtlichen Titel bernbe, biefer Borichlag aber bon ber Stanbeversammlung nicht angenommen wurbe. Infoweit nun bie Gemeinbe Sollenbach ben Urt. 37 bes Weibegef, für ibren Ablofungeantrag geltenb macht, bebarf fie bei bem Beftreiten ber privatrechtlichen Gigenicaft bes Beiberechts ber Gemeinbe Roth burch bie lettere eines positiven Ausfpruche bee bierfur guftanbigen Gerichte, baf bas Recht ein privatrechtliches ift, ein Ansfpruch, ber unr ben Civilacrichten guftebt.
- 4) Dagegen hat bie Gemeinbe hollenbach unter Be-

Schwandure Beibegeseh Art. 40 S. 51. geltenb gemacht, daß nach ber übereinstimmenden Anslicht ber gesegbechnen Fatteren auch einseitige Weiberechte auf frember Markung ber Abfösung unterliegen sollten, mährend ber Art. 40 bes Gesches nach seinem Naren Beerstaut bies nur für gegenseitige Weiberechte ausspricht. Es besagt auch §. 12 zweiter Absah ber Verfägung ber Ministerien bes Innern und ber Finangen vom 5. Juli 1873. "Einseitige Beiderecht auf alberein Wartung als berjenigen, welcher ber Verechtigte, sei biese eine Ge-

meinbegenoffenichaft ober ein Gingelner angebort, unter-

liegen ohne Unterfchieb ber Ablofung."

Nichtig, ift, daß die Kammer der Afgeordneten bei er ersten Berathung des Art. 40 des Gesetzes (Ut. 41 des Entwurss) dem Antrag auf Bessignung eines Zusches zu diesem Artises mit einem dem Borstehmen im Wesentichen gleich Gautenden Inholt angenommen hat; ebenforichtig ist aber auch, daß die Kommission der Kammer der Standebestern der Antrag gestellt hat, diesen Juste abgete sichtle einen, weil er in der That nicht nötzig sei, auf Art. 39 bes Entwurss jest Art. 37 des Geseyd hierüber ich das Erstoberliche enthalte, und daß bie Kammer der Standeberern in ihrer Sigung dem 13. Dez. 1872 in Uedereinstimmung mit diesem Antrag den Jusag abgeleint hat, auch die Kammer der Khaperdneten beusselbeit führt.

An Ermangelung einer siernag nicht vorhandenen gestlichen Bestimmung läte fich baher auch die Juftanbigkeit der Kreisregierung zur Entscheidung über die Abflete der Beiberechts der Berufungstlägerin auf den Brund der sichabischen Berhandlungen zu Art. 40 bes Weibegesches nicht durch den vierten Absah des Art. 87 des Weibegesches begründen, nuch mußte daher, wie ge-

fcheben ertaunt werben.

(Fortfebung folgt im nachften unter ber Breffe befindlichen Befte.)

## Alphabetifdes Sadregifter.

(Die Bahlen bedeuten Die Geiten.)

16

216gagefteuer von einer einem Answärtigen angefallenen Erbicaft. Boraufichung 272. 21bftrattes Gulbbeteuntnift, um Beweis einer Darlebend-

fould 366.

Actio doli, jur Berjahrung berfelben 149. Mominiftrativiuftig, f. Bermaltungerechtspflege.

Mumelbung Des Erfananfpruche megen öffentlicher Armenunters ftubung 200.

Armenunterftunung, Begriff ber öffentlichen Armenunterftunung 197, 379, 390.

Anfenthalteort im Ginn bes Unterftühungswohnsthgefebes 382. Auslobung, Bertheilung einer Entbedungsprumie unter mehrere Aufammemwirfenbe 362.

22.

Baufachen, Bauen an ber Strafe 267, außerhalb Etters 271, Biganglichfeit 270, privatrechtliche Gimenbungen 271, Bultanbigfeit bes Berwaltungsgerichtshofs bei Befcmerben in Baulachen 268.

Beistanböpflicht, die geschliche des mebizinischen Sussprsonals 295. Bernsungesähigseit, Wirtung der Nechtstraft für dieselbe in einem Halle der cautio damni insecti 93.

е.

Cautio damni infecti, bie praftifche Geftung berfelben 90, gegen ben Befiber bes gefahrbrobenben Grunbftudes 340, Bergitt auf biefelbe 341.

Ceffion, bolofe, 359.

Codigill, Inteftatcobigill ober Bermächtnisvertrag, Conversion 317. Commanditaftiengefellichaft, f. Kommanbitgefellichaft.

Etter, Bauen außerhalb G. 271.

Gergierplage, Gemeinbes und Korporationoftenerpflicht bers felben 210.

Expropriationehandlung, Berfeltion berfelben, Berbinblichfeit für ben Exproprianten 356, f. auch Buftanbigleit, Zwangeenteignung.

Feldweggefes, Art. 98, 194. Fibeifommiß, ftillschweigendes 319. Fideicommissum superfuturi, 320. Finder, Klagbarfeit des Finderrechts 535. Fund, im Bahnhof 358. Gabella hereditaria, 272.

Gefahr, jur gefeklichen Regelung ber Tragung ber Gefahr beim Rauf 1. . Gewerbe, vertragsmäßiges Berbot eines Konfurreng: Gewerbebe-

Gewerbebeftenerung, Fortbetrieb bes Geichafts 417.

triebes 366.

1 0

Daftung bee Ctaate für bie Beamten, jur Frage von berfelben 150.

Ranale und Ranalmauern, Sigenthumsrecht an Ranalen 388. Ranf, jur Frage ber gefehlichen Regelung ber Tragung ber Gefahr

beim Rauf 1. Rirdentoften, Berpflichtung ber Staatsfinanzverwaltung zu Rirchentoften 202.

Rirchliche Umlagen jur Dedung bes Stiftungebefigits 403.

Rommanbitgefellichaft auf Aftien, gur Lehre von berfelben, Rechtsverhaltnig ber Gefellichaftisglaubiger zu ben Rommanbit-Attonaren 161.

Avnfurrenggewerbe, Statthaftigleit bes vertragsmäßigen Berbots eines folden 366.

2.

Liegenschaftsgeset, Ersorberniffe für einen Stüdverlauf, Art. 11 bes Gesebes 842, 843. Richtberudschigung ber Gebauben 344. Borbehalt ber Regierungsgenehmigung 344. Richtaufnahme einer vereinbarten Bebingung in die Urfunde 347.

Liegenichaftevertauf, Unwirffamteit megen Mangels einer mefents

lichen Borausfesung 349.

Literarifche Mittheilungen. Die Entischelungsgründe zu bem Schiedhyrude in der Merin-Tresbener Chiendunflach, om Dr. C. G. v. Wächter, 131. Die ftrafrechtlichen consilia Tubingensia die 1600 von Brof. Dr. E-erger, 142. Das Recht der Horderungen von Areisgerichtstuß gegler, 147. Die Strafgefehe des Knigreichs Mittenberg von Derenntschutz Frisch, 157. Civilproseproduum nehlt Einführungsgesehes von Zimmermann, S. 159.

207.

Matlervertrag, Erfullung ber Beftimmung biufichtlich ber Berfon bes guftebenben Raufers 344.

Mebiginalperfonen, Begriff 281.

Medizinalpolizeiliche Etreitfragen 281.

Medizinaltage, jur neuen murtt. 308. Mittheilungen aus ber Rechtfprechung bes Berwaltungs.

gerichtehofe 192. Mittheilungen aus ber Rechtfprechung bes Obertribunale in

Mittheilungen aus ber Rechtfprechung bes Obertribunale in Civilfacen 318.

Rachbarichafte- ober Guterweg, Mertmale und Beweismertmale 211. Unterhaltungspflicht und Roftenerfas 448.

Renes Borbringen in ber Inftang ber Rechtsbefdwerbe 271.

Canada

e.

Orffentliche Fuftweggerechtigfeit 234.
Deffentliche Triebeweggerechtigfeit 434.
Ortoweg, öffentlicher, Beweis und Merfmale 438.

Bfuichereiverbote in Burttemberg 287.

Brivatrechtliche Ginwenbungen in Banfachen 271.

92.

Rechtsbeschwerben im Sinn bes Art. 13 bes Gefetes über bie Bermaliungerechtspfiege 145, f. auch Baufachen, Stift, gabella hereditaria.

Retentionerecht, f. Burndbehaltungerecht.

*a* 

Echenfungsauflage für ben Ball bes Tobes bes Beidentten 828. Schenfungen von Ettern an Rinber, Befreiung von ber Infinnation 325. Schenfungen ber Großeltern, Befreiung von ber Jusin nuation 328. Infinnation nothwenbig 329.

Chenfungevertrag, Beftatigung eines Teftaments burch folden 330. Edulbbefeuntnif, Bebeutung für ben Beweis einer Darleheus-

foulb 366. Schulfoften, Repartition berfelben, nach Art. 20 bes Gef. vom 29.

Sept. 1836, 425. Stanbeeherrliche Deflarationen, Bebeutung berfelben für Orb.

nung von Rechtsverhaltniffen 245.

Stift, Intameration und Exfameration eines Stifts 145. Stiftungebefigit, Berpflichtung jur Theilnahme an Umlagen ju beffen Dedung 409.

2

Teftament, gemeinichoftliches ber Chegatten, Berufung auf Bereinbarungen ber Spegatten 382. Anerkennung ber Giftigkeit von Teftamenten 384.

Töbtung eines Schullebrers burch einen Geifilichen 102. Triebweg, öffentlicher über frembes Gigenthum 434.

11

Itebertrieberechte, Unguftanbigfeit bes Berwaltungerichtere gur Enticheibung über ihre privatrechtliche Ratur, S. 445.

Interfüßungewohnfingefen, Art. 47 bes wittt. Ausführungs-Geiges 195, 288, S. 2 bes Grifführungsgeiefes 197, S. 34 bes Arcigsgeiges 200, S. 29 bes Bridgageiges 386, S. 112 bes Neichs-Geiges 389, Berechnung ber meißirben grift jur Gewebung bes Interfüßungswohnsiges 371, Interbrechung und Auben berießen 390, 399, Interführungsbetrüftigleit Behingung bes Grigsmybruchs 276, Begriff ber Armenunterführung 197, 379, 390, Bestimmung bes Auchtsplätisches 390.

2

Berbindungeweg, öffentlicher, Mertmale, Anertennung, herftellung und Unterhaltung S. 429.

Bermachinifpertrag ober Inteftattobigill; Ungulaffigfeit ber Rons verfion 817.

Bermögensübergabe, formelles Erforberniß ber privatim errichteten; Folge ber Richtbeachtung biefer Form 313. Bertrage ju Buuften Dritter 59.

Berwaltungerechtepflege, jur Grenge berfelben, Begbauftreit ober Boligeiverfügung 232, im Falle eines Streits über Schulfoften

Verwaltungerechtspliege, Proeffinalisies, Art. 74. Ab. 26.2 des Gelehe über die Betwaltungsrechtspliege 279. Verfummib ber Befgwerbefrift 270. Unrichtige Voressiums der Befgwerbeschift Ab. Verwaltung 279. Verwaltung der Befgwerbeschift Victualitätete, i Nachdertsgaftwag.

Volfsichule, f. Schultoften.

Borpfandglaubiger, Berweisung besfelben mit Bielerforberungen 92.

Waldgerechtigfeiten. Befugniß jur Ablofung 335.

Wechjelbürgichaft ober Giro begründet feine civilrechtliche Burgicaft 369, 442.

Wegftreitigfeiten, 211, 232, 234, 429, 438, 442, f. auch Deffentliche Fulweggerechtigkeit, Triebweg, Ortsweg, Berbinbungsweg, Nachbaricationtisweg.

Beideftreitigfeiten, Berechnung bes Grundeigenthums bei ber Abftimmung über Aufgebung ber Gemeindeweide 287, f. auch Uebertrieborecte.

Wirthichaftstongeffionsentziehung, §. 52 ber Gem. Drbn. 276.

Burudbehaltungerecht bei Berabrebung von Abichlagegablungen für inceffive Lieferungen 861.

Buftandigfeit des Bermaltungsgerichtshofe, Rechtsbeschwerbe in Baufaceu 268. Buftandigfeit des Civilrichtere in Expropriationsfallen 357.

3wangeenteignung auf Grund bes Anerkenntnisses ber Nothwendigkeit berfelben 385, f. auch Expropriation, Rustandigkeit.





